

**<**3!

Monatsschrift

Seelen- und Geiftesleben,

herausgegeben

pon

Hübbe-Schleiden.



Rein Geseh über der Wahrheit!

Wahlfpruch der Maharadjahs von Benares.

VII Jahrgang.

1892. Oneizehnken Band.

Brannschweig.

C. A. Sometioke und Sonn.

(Uppelhans & Pfenningstorff.)

Frinted in an man,

(RECAP) (ARTICXA) (6483 · 869

V.13

# Anhalts-Übersicht

## Preizehnten Bandes.

## Siebenter Jahrgang 1892.

| Auffähe und Berichte.                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Audwig Deinhard: Offultistische forschung in Italien — Offultistischer Reisebericht aus Italien. I. Eusapia | 147   |
| Palladino                                                                                                   | 349   |
| Dr. Gugen Dreher: Zur Cosung des Rätsels. Ein Bei-                                                          |       |
| trag zur Cehre des Hypnotismus                                                                              | 267   |
| <b>Abolf Engelbach:</b> Das Evangelium des Kampfes                                                          | 194   |
| Arthur Fitger: Mozart                                                                                       | 201   |
| Werner Friedrichsorf; Was die Welt braucht!                                                                 | (02   |
| Dr. Grnst Hallier: Du sollst nicht töten! Üsthetische                                                       |       |
| Rückichtslosigkeiten                                                                                        | 64    |
| Marg. Salm: Zweierlei ist not. Eine metaphysische Plauderei                                                 | 207   |
| Dr. med. Franz Hartmann: Was ist Theosophie?                                                                | 197   |
| Lazar Baron von Hellenbach (posthum): Der Glaube                                                            |       |
| des neunzehnten Jahrhunderts                                                                                | 289   |
| Gmil Baron von Hoenning D'Earroll: Cräume.                                                                  |       |
| Selbsterlebtes                                                                                              | 353   |
| Dr. jur. Sübbe-Schleiden: Unser erweitertes Pro-                                                            |       |
| gramm. Was wir wollen                                                                                       | Į     |
| — Das Streben nach Vollendung und dessen Voraussetzung                                                      | 5     |
| — Einiges und geistiges Christentum                                                                         | 97    |
| Garl Riesewetter: fausts geschichtliche Persönlichkeit.                                                     |       |
| (Mit Abbildungen)                                                                                           | 359   |
| Dr. Raphael von Roeber: Die Seelenlehre des Offul-                                                          |       |
| tismus. (Mit neun Abbildungen)                                                                              | 314   |
| Dr. jur. Ludwig Kußlenbeck: Giordano Bruno. Nach                                                            |       |
| den "Lichtstrahlen" aus seinen Werken                                                                       | 131   |
| — Der Wert der Personlichkeit                                                                               |       |
| — Die driftliche Personlichkeitsidee                                                                        |       |
| Fris Lemmermaner: Das Wesen der Dichtkunst                                                                  | 297   |

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Dr. Freiherr Carl du Prel: Die Seelenlehre vom          |       |
| Standpunkte der Geheimwiffenschaften 49, 161 u.         | 216   |
| Wilhelm von Saintgeorge: Der Colstoianer. Eine          |       |
| Entgegnung                                              | 76    |
| — Da die Zeit erfüllet war. Eine Besprechung            | 121   |
| Johannes Tennhardt: Das innere Wort                     | 56    |
|                                                         | -     |
|                                                         |       |
| Novellen und Erzählungen.                               |       |
| Walter von Appenborn: Lichtmärchen. (Mit Ubbildungen)   | 144   |
| Gva A. von Arnim: Dem Cag entgegen. Novelle             |       |
| 24, 113, 233 u.                                         | 337   |
| Leopold Engel: Zeit und Ewigkeit. Gine Phantasie        | 33    |
| Hugo Grothe: Dission. Eine Skizze                       | 209   |
| Marie Const. Soch: Wahrheit oder Wahn? Erinnerungs-     |       |
| blätter. (Mit Abbildung)                                | 225   |
| Hans Kindermund: Möchte kein Engel sein! Eine           |       |
| Humoreste                                               | 127   |
| Gugen Aus: Unsere Dummheiten. Eine humoreste            | 43    |
| B. M. Rosegger: Die junge Klosterschwester. Eine        |       |
| Erzählung                                               | 105   |
| M. von Saint Roche: Der mahrste freund. Dem Ceben       |       |
| nacherzählt                                             | 72    |
| — Zwei frauen. Nach dem Ceben gezeichnet                | 322   |
| <del></del>                                             |       |
| G-X:44.                                                 |       |
| Gedichte.                                               |       |
| Agemo: Erkenntnis                                       | 32    |
| Bans Arnold: Spruche in Versen                          | 135   |
| Farl Busselbst                                          | 303   |
| August Butscher: Kose und Vistel                        | 111   |
| Charles Buffgerald: Dein anderes Ich                    | 266   |
| — Vas Wriainelle                                        | 302   |
| Richard Dehmel: Jesus der Künstler. Craum eines         |       |
| Urmen                                                   | 129   |
| Leopold Engel: Rüdblid                                  | 152   |
| - Kurgfichtiges Urteil                                  | 352   |
| Franz Grers: Des Zukunftigen Wort                       | 200   |
| - Nachtpfauenauge                                       | 336   |
| Frank Forster: Der Seelenfalter                         | 80    |
| — Ich stand im Chalesgrunde                             | 101   |
| — Zuspruch                                              | 211   |
| — Das Leid                                              | 313   |
| Bruno von German: Die neue Cehre                        | 232   |
| Sugo Grothe: Nachtphantasien. Nachtbild. Nachtwanderung | ააა   |

| <b>Ι</b> π <b>h</b> α                                         | (ts-)      | Über     | rfid | þŧ.   |      | `  |      |      |        |     | $\mathbf{v}$ |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-------|------|----|------|------|--------|-----|--------------|
|                                                               |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | Seite        |
| Friedrich Herfrich: Gno                                       | me         | •        |      |       |      |    | •    |      | •      | •   |              |
| — Dem erlöften Dulder.                                        |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 104          |
| — UlliEines                                                   |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 206          |
| Frit Lemmermaner: 1                                           | Iral       | t        | •    |       | •    | •  | •    |      | •      |     | 112          |
| Rubolf Lothar: Der Wei                                        | rt di      | eş 1     | Eeb  | en    | s.   | Œ  | in ? | ny   | teriur | n   | 310          |
| Hans von Mosch: hinau                                         |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 4            |
| — "Zu Gott!"                                                  | •          | •.       | •    | •     | •    | •  | •    |      | •      | •   | 48           |
| — Warum?                                                      |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     |              |
| - frühling!                                                   |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 193          |
| Menetos: Schut                                                |            | •        | •    | •     | •    | •  | •    |      | •      | •   | 63           |
| Belix Bliedmüller: Sche                                       | in u       | nd       | Se   | in    | •    | •  | •    |      | •      | •   |              |
| - Den thörichten Schuln Wilhelm Ressel: Wenn b                | oeis       | en       | •_   | •     | •    | •  | •    | ٠    | •      | •   | 296          |
| Wilhelm Ressell Wenn &                                        | iφ         | ein      | 3    | d e c | ıl ( | rf | ülli | H.   | •      | •   | 196          |
| — O trag!                                                     | •          | •        | •    | ٠     | •    | •  | •    |      | •      | •   | 358          |
| <del></del>                                                   | ***        | . 177    |      |       | _    |    |      |      |        |     |              |
|                                                               | AT V       | · TAN    | •    |       |      |    |      |      |        |     |              |
|                                                               | <b>~</b> · |          |      |       | • 4  | •  | ••   |      |        |     |              |
| Pehr als die                                                  | Sa         | inli     | MBI  | 5Ų    | Bit  | 11 | iau  | mt.  | •      |     |              |
| Unmeldungen Sterbender                                        |            |          |      |       |      |    |      | 83,  | 181    | u.  | 274          |
| Der eigene Doppelganger                                       |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     |              |
| Biebt es gute Beifter, die uns                                | bef        | diüt     | gen  | P     |      |    |      |      |        |     | 84           |
| Giebt es gute Beister, die uns<br>Maria von Mörl (Stigmatisat | ion)       |          |      |       |      |    |      |      | 275    | u.  | 370          |
| Ein Criumph des Offultismu                                    | s.         |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 81           |
| Stigmatisation in Umerita .                                   |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 369          |
| Die Suggestion im Dienste der                                 |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     |              |
| Celepathie                                                    |            |          |      |       |      | •  | 83   | , 17 | 8, 1   | 31, | 274          |
| Ein Criumph des Offultismus<br>Mart Cwain über Celepathie     |            | •        |      |       |      |    |      |      |        | •   | 81           |
| Mart Cwain über Celepathie .                                  |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 178          |
| Cod und Leben von Bodensted                                   | ot .       |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 371          |
| Vorahnung der Codesart                                        |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 275          |
| Unendlichkeit                                                 |            |          |      |       |      |    |      | •    |        | ٠   | 276          |
| Wahrtraume                                                    |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     |              |
| Wer redete?                                                   |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     |              |
| Zweites Besicht                                               |            | •        |      | •     | •    | •  |      |      |        |     | 180          |
|                                                               |            | <u>}</u> |      |       | -    |    |      |      | •      |     |              |
|                                                               |            |          | _    |       |      |    |      |      |        |     |              |
| Bemerkungen                                                   | un         | d.       | Bı   | ļp    | ubc  | ħπ | ngı  | ìII. |        |     |              |
| Autorität ober Selbftbefti                                    | m m        | u n      | a P  | . ;   | Zur  | B  | eleu | ditu | na d   | er  |              |
| Kaiserrede                                                    |            |          |      |       |      |    |      |      |        | •   | 277          |
| Unfer vierzehnter Band                                        |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 384          |
| Die historische Geschwätigkeit de                             |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 377          |
| Budha-Gaya                                                    |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 377          |
| Erfenntnis                                                    |            | •        |      | •     |      |    |      |      |        |     | 96           |
| Der ideale Sinn des Deutschtu                                 |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 183          |
| Der geschichtliche und der ideale                             |            |          |      |       |      |    |      |      |        |     | 282          |

|                                                |         |     |                        | Seis        |
|------------------------------------------------|---------|-----|------------------------|-------------|
| Das Gebet des Monissen                         |         |     |                        | 89          |
| Gnade                                          |         |     |                        | 89          |
| Berders Philosophie der Geschichte in einer    |         |     |                        |             |
| Professor Worschelts Upparate                  |         |     |                        | 285         |
| Ceigners soziale Briefe                        |         |     |                        | 8€          |
| Manethos: Aus überfinnlicher Sphäre            |         |     |                        | <b>3</b> 84 |
| Materialismus oder Spiritismus?                |         |     |                        | 281         |
| Gabriel Max' Darstellung der Seherin von       | Prevorf | t   |                        | 8€          |
| Milde                                          |         |     |                        | 288         |
| Moltkes Unbefangenheit                         |         |     |                        | 378         |
| Das Myfterium der Zeitalter                    |         |     |                        | 185         |
| Bur offultistischen forschung in Italien       |         |     |                        | 382         |
| Ottmanns Bücherschatz                          |         |     |                        | 187         |
| Wert oder Unwert der Personlichkeit            |         |     |                        | 377         |
| Psychologie der Suggestion                     |         |     |                        | 380         |
| Reichtum                                       |         |     |                        | 9€          |
| Religion und Cebensweise. Die Quinteffe        |         |     |                        | 186         |
| Die Religion und Moral der Zukunft .           |         |     |                        | 278         |
| Schein und Sein                                |         |     |                        | <b>2</b> 88 |
| Die Seherin von Prevorst                       |         |     |                        |             |
| Die Sonnenäther Strahlapparate                 |         |     |                        |             |
| Sphing-Register. Pranumerations-Einladu        |         |     |                        | 182         |
| für und wider den Spiritismus                  |         | • • |                        | 381         |
| Materialismus oder Spiritismus?                |         |     |                        |             |
| Spiritiftische familientreise. Selbstüberzeugu |         |     |                        |             |
| Zwei spiritiftische Neuheiten aus Frankrei     |         |     |                        | 383         |
| Spiritiftifche Chatfachen und übereilte Sy     |         |     |                        |             |
| Psychologie der Suggestion                     |         |     |                        |             |
| Suggestionismus und Homoopathie                |         |     |                        | 186         |
| Die übersinnlichen Chatsachen                  |         |     |                        | 381         |
| Aus Urdas Born                                 |         |     |                        | 279         |
| Der Vollendete                                 |         |     |                        | 96          |
| Der Wandervogel                                |         |     |                        | 288         |
| Wiedergeburt und Wiederverförperung            |         |     |                        | 89          |
| Ein Zeichen der Zeitwende                      |         | • • | • • •                  | 183         |
| -                                              | _       |     |                        |             |
| Anregungen und An                              | fwarts  | n.  |                        |             |
| Du sollst nicht toten!                         |         |     |                        | 372         |
| Eigener Geift oder fremde Geifter?             |         | • • | • • •                  | 283         |
| Nicht Umfehr sondern Gintehr!                  | • •     |     |                        | 192         |
| Ethit und Athetit                              | • •     | •   | • • •                  | 188         |
| Micht Umkehr, sondern Einkehr!                 | • •     | • • |                        | 192         |
| Mos if Theal. Naturalismus?                    |         |     |                        | 174         |
|                                                | _       |     | . 000 11               | 102         |
| Idealismus und Dernunft                        |         |     | . 90 u.                |             |
| Jdealismus und Vernunft                        |         |     | . 90 u.<br><br>. 94 u. | 284         |

V

| Inhalts-Überficht.                                          | VII          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Vanishalte Äthanbrahlannarata                               | 5ette<br>285 |
| Korschelts Ätherstrahlapparate                              | 96           |
| Mitwirkung unserer Ceser                                    | 373          |
| Seelen- und Geistesleben                                    | 91           |
| Du sollst nicht töten!                                      | 372          |
| Was soll man dabei thun? 92, 188, 188                       |              |
| Nicht Umkehr, sondern Einkehr!                              | 192          |
| Die Verbreitung der Sphing                                  | 376          |
| Die Vollendung der Individualität 94                        |              |
| Wesen und form                                              | . 287        |
| •                                                           | . 191        |
| Zeit totschlagen oder ausnühen?                             | . 375        |
| Den follminden ober mazumben.                               |              |
| <del></del>                                                 |              |
| 7766:15                                                     |              |
| Abhildungen.                                                |              |
| faufts geschichtliche Perfonlichteit.                       |              |
| "fauftturm", ein Ceil des Klofters Maulbronn                | . 17         |
| Lichtmarchen.                                               |              |
| Heliante                                                    | . 144        |
| Wahrheit oder Wahn? Erinnerungsblätter.                     |              |
| Auf dem Mons Palatinus                                      | . 137        |
| Die Seelenlehre des Offultismus.                            |              |
| figur 1: Das fahrende Gefpann. Leib, Seele und Geift        | . 263        |
| " 2: Das Pferd geht durch                                   | . 263        |
| " 3: Der Kutscher ift gefesselt                             | . 264        |
| " 4: Die Fügel dehnen sich                                  | . 264        |
| " 5: Der Kutscher schläft ein                               | . 265        |
| " 6: Der Cod. Der Kutfcher läßt den Wagen gertrummert gurft |              |
| , 7: Sinnbilblice Darftellung des Menfchenwefens.           |              |
| " 8; Der Cod. Die fpiritiftische Unficht                    |              |
| " 9: Der Buftand nach dem Code. Die offultiftifche Unficht  | . 321        |
| <del></del>                                                 |              |
| Runftheilagen.                                              |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |              |
| "Zu Gottl" Don Fidus gegenüber Sei                          |              |
| "Du sollst nicht toten!" Don demselben " "                  | 64           |
| Miemand tann zween Herren dienen. Don demselben " "         | 128          |
| Beliantens Craum. Don demselben , " "                       | 144          |
| Maria von Mörl. Nacheinem Ölgemälde von Gabriel Max "       | 208          |
| Zauber der Unschuld. Don Fidus " "                          | 224          |
| frühlingsluft. Don demselben " "                            | 352          |
| Das Original aller faustbildnisse. Phototypie einer         | 70           |
| Radierung nach Rembrandt von Jan Joris van Oliet """        | 368          |

## Praktische und billige Original=Einbanddecken

in Bang-Leinwand

für alle Bände der "Sphinz" find durch jede Sortimentsbuchhandlung und direkt von uns zu beziehen.

Preis je 80 Pfennige.

Gut in Original = Einband gebunden liefern wir jeden einzelnen Band für 7 Mk. 20 Pfg.

Broschiert foftet jeder einzelne Band 6 Mart; jedoch berechnen wir für vollständige Lieferung der erften zwölf Bande der "Sphing"

zusammen nur 60 Mark broschiert.

Braunfdweig, im Mai 1892.

C. A. Schwelschke und Sohn. (Appelhans & Ofenningstorff.)

# SPHINX

XIII, 73.

**Män** 

1892.

## Unfer erweiterteg Programm.

Dom

Berausgeber.

#### Mas wir wollen.

ein Geset über der Wahrheit! Unter diesem Wahlspruch unsres Ideal-Naturalismus wollen wir alle versprengten Scharen des Idealismus sammeln auf dem Boden der Natur. Die Wahrheit ist für uns das Wesen auch der Weisheit und der Schönheit.

Wir hangen nicht an irgend welchen Dogmen und Symbolen, in die sich die Wahrheit irgendwo und irgendwann gekleidet hat; noch schwören wir auf etwelche Gesetze und Begriffe, in denen bestimmte Zeiten und besondere Kulturen wechselnd sich ausprägen. Wir kämpsen aber vor allem für die Wahrheit, daß jedem Individuum ein eignes urstächlich fortwirkendes Wesen zu Grunde liegt. Mit dem Sesthalten dieser metaphysischen Erkentnis aller Völker aller Zeiten streben wir zugleich nach Hebung des ethischen und ästhetischen Bewußtseins.

Alles, was in unserer Monatsschrift beurteilt oder dargestellt wird, soll womöglich unter dem Gesichtspunkte des höchten I deals betrachtet werden; und dies ist Dollendung in dem Wahren, Guten, Schönen auf Grundlage der Natur. Daß dies jedoch eine Entwicklungsstufe ist, die jede Individualität dereinst erreichen muß, diese Erkenntnis, welche dem älteren Idealismus und dem neueren Realismus sehlt, ist der Grundstein des Ideal-Naturalismus, des bewußten Auswartsringens und Dollendungsstrebens.

Es fragt sich nun, wie wir dies Streben durchzuführen gedenken.

Wir wollen Niemanden in seinen Glaubensanschauungen stören. Wer Befriedigung sindet in den formen seiner Kirche oder in den gerade augenblicklich anerkannten Dogmen seiner Wissenschaft, den wollen wir nicht ärgern. Wir wenden uns nur an alle Gleich gesinnten und Mitskrebenden, daß sie mit uns sich zum Gedankenaustausch und zu gemeinsamer Geistesarbeit vereinigen.

In den Religionen aller großen Kulturzeiten ist ein Weisheitskern enthalten. Diese Wahrheit ist nur Eine, kann nur Eine sein. Was eine Religion von andern unterscheidet, ist demnach nur deren Sphing XIII, 75.

zeitweilige (exoterische) Korm; das allen Gemeinsame dagegen muß jener innere (esoterische) Wahrheitskern sein. Dies aber ist offenbar das Streben nach Erkenntnis des über unsre Sinne hinausgehenden Wesens aller Dinge und nach einem inneren Leben, in dem dieses sich verwirklicht, oder kurz: das Streben "weiser und bessen" zu werden. Dies ist das Kennzeichen aller derer, die ihr Ziel in innerer Vollendung suchen, d. i. aller wahren "Mystiker." Denn Mystik im eigentsichsten Sinne ist nichts als der Kern der Religiosität, gelöst von allen Formen positiver Religionen.

Ebensowenig aber, wie wir uns an den Wortlaut der Cehren irgend einer Kirche ketten wollen, sondern nur den tiefern Sinn und Geist derselben gelten lassen, so sind wir uns auch bewußt, daß in der schulgemäßen Wissenschung Cheorien und beliebte Anschauungen von kurzsichtigen Geistern zu tyrannischen Dogmen aufgeworfen und von den ihnen byzantinisch Nachschwäßenden als unsehlbar ausposaunt werden. Hier wollen wir vor allem freies Denken und selbständige forschung und Bethätigung für Jedweden.

Und wie in der Religion und Wissenschaft, so suchen wir auch in den andern formen alles Menschenlebens nur das Wesen, welches sich uns überall im guten Wollen und im wahren Können offenbart. So wie wir in der Medicin einer Heilkunst "von Gottes Gnaden" stets den Dorzug geben vor bloß angelerntem Wissen und vor etwaiger schulgerechter Stümperei, ebenso scheint uns auf dem Gebiete des Rechtslebens und der Volkswirtschaft jede wirkliche Hebung ungerechter Verhältnisse im heutigen Kulturleben eine Erdsung aus "Geset, und Rechten, die wie eine ew'ge Krankheit sich forterben."

Nicht minder nehmen wir auch in der Dichtung, sowie in der bildenden Kunst und der Musik lebhaften Anteil an jeder gottgeborenen Schaffenskraft, die sich mit genialer Selbskändigkeit von der trägen Nachahmung konventioneller formen und Anschauungen befreit. Wir lieben überall die Wahrheit in wahrhafter Darstellung. Freilich ist es nicht die Wahrheit der häslichen, schmutzigen, gemeinen Natur, die wir suchen und als Muster ansstellen. Wirklichkeit mag diese sein und auch "Natur" nach Shakespeares allbekannter fassung: that's the nature of the besst! ("Das ist nun einmal die Natur der Bestie!"). Diesenige Wahrheit der Natur aber, die uns als Tiel vorsteht, ist nur die höchste Stuse der Entwickelung in der Natur des Geistes und der Seele wie des Körpers — ist das Ideal des Wahren, Guten, Schönen.

Wir bilden uns nicht ein, zu wissen, was das Wesen jedes Dinges ist, wir wissen vielmehr, daß kein Sterblicher die reine (absolute) Wahrheit weiß, noch wissen kann. Wir streben nur danach, dies Wesen, diese Wahrheit überall zu sinden und zum Ausdrucke zu bringen. Wohl aber erkennen wir die Richtschnur, welche uns zu diesem Ziele führt, in jenen übereinstimmenden Grundzügen der Weltanschauung aller intuitiv begabten Geister unserer Rasse so im Abend. wie im Morgenlande vom Uransange unserer Kultur an bis zur Gegenwart.

Durch die philosophische Erkenntnis aller dieser Denker zieht sich wie ein roter faden auch dasjenige hindurch, was frühere Zeiten "Oklultismus" nannten, ja selbst die uralt bekannten Chatsachen, welche man heute unter dem unklaren Sammelnamen "Spiritismus" zusammensast. Crotz Irrtum, Causchung und Betrug, die zweisellos auf diesem felde wuchern, können wir die Wichtigkeit der ech ten Chatsachen dieses Gebietes als Erkenntnisgrund der Wahrheit nicht misachten. Un dem Vorkommen solcher Chatsachen aber wird Niemand mehr zweiseln, seitdem die exakte Ohysiologie die merkwürdigen Erscheinungen des Hypnotismus und ähnlicher Seelenzustände sestgestellt und in den Kreis ihrer eingehenden Untersuchungen gezogen hat.

Wir bezeichneten im Citel unserer Monatsschrift bisher unsere Unschauung ganz allgemein als "übersinnliche" — mit gutem Grunde; denn das Wesen aller Dinge ist nicht unmittelbar mit unsern Sinnen zu erfassen. Kräfte können wir stets nur durch ihre Wirkungen in und an Stossen wahrnehmen; und ebenso kann man das innere Wesen eines Menschen weder sehen, noch hören, noch schmeden, noch riechen, noch betasten, sondern nur erkennen, insofern es sich in den Gesichtszügen, in der Gestalt, in Wort, Schrift oder sonstiger Darstellung äußert. Die Berechtigung unserer Unschauungen haben wir in unseren bisherigen zwölf Bänden hinreichend "geschichtlich und experimentell" sowie durch Sammlung von Chatsachen, welche sie veranschaulichen, nachgewiesen; und wir glauben jeht über die Zeit des heißesten Kampses um das "Übersinnliche" hinaus zu sein.

Wir haben schon bisher auf die ethische und die ästhetische Derwertung unserer Unschauungen in allem Ceben und Streben besonderes Gewicht gelegt. Hierauf werden wir auch fernerhin unser Augenmerk hauptsächlich richten. In zweifacher Hinsicht aber wollen wir jetzt unser Arbeitsfeld erweitern.

Erstens wollen wir die Auganwendung unserer Unschauungen in allen Zweigen des socialen Lebens und der Kunst durchführen und in möglichst weitem Umfange in den gegenwärtigen Interessen des Cages und des Jahres aktuell zur Geltung bringen.

Zweitens wollen wir, mehr als bisher, Gemeinverständlichkeit erstreben. Bisher galt es zunächst, uns in akademisch gebildeten Kreisen Eingang zu verschaffen. Dies ist uns gelungen. Mögen weitere Kreise sich jetzt unserem Einflusse erschließen. Dazu sollen uns nun auch die Mittel der Dichtung und der Kunst dienlich sein.

Wir rufen wieder Alle, die an unseren Bestrebungen teilnehmen wollen und wirksam teilnehmen können, — wir rusen sie auf zu rüstiger Mitarbeit; und alle unsere Ceser bitten wir, für die Derbreitung unserer Monatsschrift zu wirken.

Möge flets der Kreis derer wachsen, die sich unter unserem Wahlspruch scharen:

"Kein Befet über der Wahrheit!"



Digitized by Google

į\*



## Pinauf!

Von Hans von Mosch.

Es drangt und treibt und wogt und schwillt Das Herz in tiefster Brust! Das Auge blitt so glutenwild, In Chaten-Drang und Luft! Bu scharfem hiebe zucht die faust Das bligend breite Schwert! Die Muskel bebt, von Kraft durchbrauft, Dom Götterstrahl bewehrt! Den himmel stürmend flieht der Beift Don Welt zu Welten fort, Sein Ziel "des Lichtes Urquell" heißt, Die heimat sucht er dort! Jum Urquell will der "Gott" gurud, Der in die "form" gebannt: Drum flammt so heiß er aus dem Blick, Drum zuckt so wild die Hand!





## Dag Streben nach Vollendung

und deffen Voranssehung.

Don

Bübbe-Schleiden.

Uls Prediger genügt der Cod! (Wahlspruch bes Relifen @mar.)

eburt und Cod — zwei gleich geheinnisvolle Vorgänge — bilden die äußersten Grenzen eines Menschenlebens. Seltener werden wir durch andere Erlebnisse unmittelbar auf das Aätsel hingewiesen, welches für uns ganz besonders die Chatsache der Geburt in sich birgt; um so öfter jedoch — und um so dringender je älter der Mensch wird — mahnt der Cod ihn an das uralte Problem des Daseinsrätsels. Aur wenige Menschen freilich lassen während ihres Lebens den Gedanken, daß sie selber einmal sterben müssen, sich ernst zum Bewußtsein kommen. Wohlkein Mensch ist aber so gedankenlos, so herzlos, daß, wenn auch kein anderes Ereignis seines Lebens, nicht doch wenigstens der Cod eines geliebten Wesens ihm die Fragen aufdrängte: Überdauert unsere Wesenheit den Cod? — Werden wir die, welche wir geliebt, einst wieder sehen, wieder lieben?

Tritt der Tod nun an den frager selbst hinan, so läßt er wohl den Pfarrer rusen, und der soll dann in der einen Stunde für ihn thun, was er, wenn er verständigen Gebrauch von seiner Zeit gemacht hätte, sein ganzes Leben hindurch würde selbst gethan haben. In der Regel kann der Geistliche nichts thun, als nur den Schein noch wahren und den Sterbenden mit kindlichen Vorstellungen und Sinnbildern, mit altgewohnten, in der Jugend liebgewonnenen Versicherungssprüchen trösten und ihn damit mehr betäuben als befriedigen. — Was ist denn aber das, was jeder Mensch thun sollte, um Glückseligkeit im Leben zu erlangen und im Sterben Trost zu sinden?

Er sollte nicht nur — wie es jeder weiß — nach allem Guten, Wahren, Schönen streben, sondern sollte sich auch darüber klar werden: Warum streben wir, bewußt oder unbewußt, — warum strebt alles, was in der Natur lebt, nach Verbesserung, Veredelung, Vervollkommnung? Ist dies der Mühe wert, wenn unser Erdenleben nur so kurz ist und wir unser Tiel doch nicht erreichen, ja, verhältnismäßig immer nur geringen fortschritt machen können im Vergleich zum höchsten Ideale, das uns vorschwebt?

Digitized by Google

Dervollsommnung ist thatsachlich der Grundzug aller "Entwickelung". Das Streben nach Erkenntnis und Derwirklichung des höheren Ideales und zulett des höchsten Zieles ist Sinn und Zweck aller Philosophie und Kunst, auch aller Wiffenschaft und Cechnif. Streben nach Dollendung ift die Triebfeder aller Kultur und ift zugleich das Wesen der Erlösung.

Was anders war und ist die Grundlage der Cehren aller wahren Weisen als dies Streben? Und was anders ist die Würde und die Weihe aller mahren Kunft, als nur den Menschen zu erheben und seiner Seele die fittiche zu leihen, mit denen fie fich zu ihrem Ideale aufschwingt? Alles andere ift Migbrauch, keine Kunft, keine Philosophie! — Und sollen nicht die Wissenschaft und die Erfindungen der Technit doch auch nur dem Menschen dazu dienen, sich zu vervolltommnen und die Erstrebung höherer sittlich-geistiger Tiele ibm zu erleichtern ?!

Dor allem ist aber das Streben nach Vollendung das Wesen wahrer Im allgemeinsten Sinne freilich wird man Religiosität Religiosität. als das Befühl eines überfinnlichen, gut und gerecht geordneten Weltzusammenhangs bezeichnen können. Je mehr sich aber dies Befühl vertieft, um desto mehr treibt es zur Unterordnung und zur hingabe an diese überfinnliche Weltordnung und zum Streben nach Vollendung, nach dem Ziel, für das man sich in diesem Weltdasein bestimmt fühlt und ertennt. Den Menschen aus einem sinnlichen und außerlichen in einen geistigen und göttlichen umzuwandeln, ihn also dem Ziele der Dollendung naber zu führen, ift der Endzwed aller mahren Religion. Die außerliche Kirchlichkeit steht freilich oft' im scharfen Begensat zur echten Religiosität. Das Wesen des religiösen Menschen aber besteht allein in seinem Streben nach Dollendung.

In allen Kulturreligionen hat dies Streben seinen Ausdruck gefunden, so schon in den morgenlandischen Systemen, por allem in der indischen Religionsphilosophie, nicht minder auch im Esoterismus des Judentums und des Mohammedanismus (bei den Kabbalisten, Calmudisten und den Sufis). Im Christentume aber ift sogar das einzige Tiel die Cehre Christi: "Ihr sollt volltommen sein, wie Gott!" 1) Aur insofern sein Leben selbst den Weg zu diesem Tiele weist, sagt Christus: "Komm, und folge mir nach!"2). Alle seine andern Cehren dienen nur eben diesem Zwecke; auch das "Liebe Bott über alles und deinen Rächsten wie dich selbst" ift bloß ein weiterer Ausdruck für den Hinweis auf den Weg zum Tiele der Vollendung. Das Johannis-Evangelium legt Jesus sogar die Worte in den Mund: "Stehet nicht geschrieben in eurem Geset; Ich habe gesagt, ihr seid Gotter!"3) Und der Berufung zu diesem Ziele erinnerten sich sowohl Paulus wie auch Petrus: "Wir find göttlichen Beschlechts" und "sollen göttlicher Natur teilhaftig sein".4)

<sup>1)</sup> Matth. V, 48; XIX, 21.

<sup>2)</sup> Matth. X, 38; XVI, 24; XIX, 21; Markus VIII, 34; X, 21; Lukas IX, 23; XIV, 27; Joh. XII, 25 und 26.
3) Joh. X, 34 und Pfalm 82, 6.

<sup>4)</sup> Up. Befch. XVII, 29 und 2. Petri I, 3 und 4.

Insofern die Kirche nun das Christentum zum täglichen Gebrauche für das Weltleben herrichtete, mußte dieses religiöse Streben nach dem höch sten Ideal gegen die praktische Anforderung zurücktreten, zunächst die allerniedrigsten Leidenschaften der Menschen zu zügeln. Unerkannt jedoch ist diese höchste Streben nach Vollkommenheit als Zweck und Aufgabe des Christen von allen Konfessionen der christlichen Kirche; und thatsächlich ist dies Ziel zu jeder Zeit erstrebt worden, vor allem, aber nicht allein, im Klosterleben, auch schon von den Gnostikern und später von der großen Schar christlicher Mystiker aller Richtungen, unter den Deutschen von dem Meister Echart und seinen Schülern, ebenso von Jakob Böhme und von der ununterbrochenen Kette seiner Nachsolger in der praktischen Mystik bis auf unsere Gegenwart.

Selbst Augustinus wagte den Satz auszusprechen 1): "Jeder ist das, was der Gegenstand seiner Liebe ist. Liebst du das Irdische, so wirst du Erde sein. Liebst du Gott — was soll ich sagen? — so bist du Gott!" Echart bringt unter vielen andern Sprüchen gleicher Sinnesrichtung folgenden 2): "Unde so der mensche in sich selber gät, so sindet er göt in ime selber"; und Schefflers (Angelus Silesius') "Cherubinischer Wandersmann" 3) ist voll von Sinnsprüchen, die diesen Grundgedanken ausdrücken. Als einer der weniger tiesen, aber seichter verständlichen sei hier erwähnt:

Mensch bleibe nicht ein Mensch;
du mußt aufs Höchste kommen!
Bei Gotte werden nur
die Götter angenommen.

"Gott" ist im höchsten Sints der Mystik die Einheit des Alls, in welcher das, was sich in unserem Bewußtsein erst als Keim zeigt, als die allumfassende "Vernunft" vollendet gedacht wird. Insofern ist das lette Ziel des religiösen Strebens die Vollendung in "Gott". 4) Von anderen Verssprüchen, in denen Angelus Silesius dies ausspricht, seien erwähnt beispielsweise hier noch solgende 5):

Gott ist wahrhaftig nichts;
und so er etwas ist,
So ist er's nur in mir,
wie er mich ihm erkiest.
In Gott wird nichts erkannt;
er ist ein einig Ein:
Was man in ihm erkennt.

das muß man felber fein.

Kurz gefaßt, kann man sagen: Die Gottheit der Individualität, der Wesenheit in jedem Wesen, ist das Grundgeheimnis aller

<sup>1)</sup> Talis est quisque, qualis ejus dilectio est. Terram diligis? Terra eris. Deum diligis, quid dicam? Deus es.

<sup>2)</sup> In Pfeiffers Ausgabe Ar. 53. — 3) Glat 1675.

<sup>4)</sup> Hierüber noch hinaus liegt der efoterische Begriff dieser "Dollendung in Gott", die Verwirklichung des absoluten Seins. Exoterisch werden aber auch schon viele der Vorstufen zu dem obigen Strebensziel als "Gott" bezeichnet.

<sup>5) &</sup>quot;Cherub. Wand." I, 200 und 285, ahnlich 278 und fonft.

Religion. 1) — Jedoch ist dieser Grundgedanke auch von weltlichen Schriftstellern oft als selbstverständlich ausgesprochen worden; so mehrfach von Goethe, wie er u. a. sagt 2):

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken; Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken!

Unerwartet ist dagegen wohl für manchen die Chatsache, daß selbst die neuzeitlichen Materialisten dieses anerkennen und vertreten, wenigstens in morphologischem Sinne, wie es Leopold Jakoby in den kurzen Satzusammenfaßt: "Die Menschen stammen von Tieren ab und müssen zu Göttern werden." Dieser Erkenntnis stimmt begeistert sogar Ludwig Büchner zu. 3) Um geistreichsten und nachdrücklichsten aber wird diese Lehre — wieder als ein Aufruf zu dem Streben nach Vollendung — von dem prophetischen Individualisten friedrich Nietziche vorgetragen 4):

"Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ift etwas, was überwunden werden soll. Was habt ihr gethan, ihn zu überwinden? —

Ihr habt den Weg vom Wurm zum Menschen gemacht, und vieles ift in euch noch Wurm. Einst waret ihr Uffen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Uffe, als irgend ein Uffe. —

Seht, ich lehre euch den Ubermenschen! - Der Übermensch ift der Sinn der Erde."

Welchen Sinn hat aber all dies Streben nach Vollendung, wenn ein jeder sich doch sagen muß, daß er dieselbe auch im längsten Erdenleben nicht erreichen kann, daß ihn der Cod viel eher ereilen muß, als er auch nur halbwegs die Bahn durchlaufen, seine Aufgabe erledigt haben kann? — Sehen wir einmal davon ab, daß weitaus die meisten Menschen in ihrer Kindheit, Jugendblüte oder ersten Mannheit sterben. Das volle "Menschenleben währet 70 Jahre und, wenn es hoch kommt, 80 Jahre". Welches Ideal der Vollendung Einer sich nun auch gesetzt haben mag, jeder von uns heute Lebenden wird sich doch sagen müssen, daß es kaum einen Zweck hat, solchem Ideale nachzuleben, nachzustreben, wenn uns dazu keine weitere Zeit und Gelegenheit geboten wäre, als das eine Menschenleben, und wenn darauf keine weiteren Lebenszeiten solzten, in denen wir dies angesangene Streben sortsetzen und in denen wir's vollenden können! "Was hilft mich's — sagte richtig solgernd der Apostel Paulus<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Ühnliches, wenn auch in etwas anderm Sinne fagt fogar schon Cudwig feuerbach in seinem "Wesen des Christentums" 2. Zufl., Ceipzig 1843, S. 227.

<sup>2) &</sup>quot;Jahme Xenien" 111. — Ebenderselbe Gedanke findet fich auch in Plotins "Enneaden".

<sup>8)</sup> Im "Kraft und Stoff" in dem Kapitel "Der Mensch", 15. Aust., Ceipzig 1883, 5. 274; angedeutet auch in seiner eignen Schrift: "Der Mensch 2c.", Ceipzig 1872, 5. 167s, und neuerdings wiederum in einem Aussache im Oktoberheft 1890 der "Deutschen Arvüe" (Breslau und Berlin), S. 86: "Über Vergangenheit und Fukunft des Menschengeschlechts im Sinne der Entwickelungstheorie."

<sup>4) &</sup>quot;Also sprach Tarathustra", Leipzig (fritsich) ohne Jahr, I, S. 9.

<sup>5) 1.</sup> Korinther XV, 32; ähnlich Jesajas XXII, 13.

— so die Coten nicht auferstehen? Casset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot!"

Man muß schon gar kein sittlich-geistiges Ideal oder doch noch einen sehr kindlichen Begriff von der "Vollendung" haben, wenn man glauben kann, den Zweck seines Strebens und die Bestimmung seines Daseins schon in einem Menschenleben erfüllen zu können! Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn ein Kind glauben wollte, daß es ein Prosessor würde, nachdem es nur eine Klasse seiner Schule durchgemacht hat.

Wenn ideale Vollendung oder Pollkommenheit überhaupt etwas bedeuten soll, so muß doch mindeftens dazu das Überwinden der menschlichen Sehler, Schwächen und Unvollkommenheiten, die Uneignung aller möglichen Erfahrung und eine hohe Stufe gereifter Erkenntnis erfordert werden. Einen wie unendlich fleinen Bruchteil aller möglichen Erfahrungen indes gewährt doch selbst das reichste Menschenleben! Und wie niedrig ist noch die Erkenntnisstufe, welche die große Masse der jetzt lebenden anderthalb Milliarden Menschen erreicht hat! Wird aber beispielsweise der Urme und Elende jemals Gelegenheit haben, die Versuchungen zur herrschsucht und zur Schlemmerei zu überwinden, die fich eben nur dem Mächtigen und Reichen bieten? Und wie viele Menschenleben brauchen diese wohl dazu, um solche Unvollkommenheiten abzulegen ?! Schon allein der Umftand, daß ein jeder Mensch in einem Leben nur einem Beschlechte, dem mannlichen oder dem weiblichen, angehört, also in dem einen Lebenslaufe nur einige der spezifischen Erfahrungen dieses einen Beschlechtes machen kann, zeigt, wie beschränkt und unbefriedigend alles sittlich-geistige Streben nach Dollendung für den jenigen sein muß, der dieses sein Streben auf sein einmaliges Erdenleben beschränkt mabnt.

Selbst der alternde Goethe, dessen doch gewiß so reich an Leistungen und Errungenschaften war, wie das von nur sehr Wenigen, sagte einst zu Edermann 1):

"Die Überzeugung unserer fortdauer entspringt mir aus dem Begriffe der Chätigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht ferner auszuhalten vermag."

Ebenso gründete Kant auf die forderung der für jeden Menschen notwendig zu erreichenden Dollkommenheit sein "Postulat der Unsterblichkeit":

"Dieser unendliche Progressus ift nur unter Doraussetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz desselben vernünftigen Wesens möglich. Also ist das höchste Gut, praktisch, nur unter der Doraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich; mithin diese, als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen praktischen Dernunft."?)

Die Chatsache des Strebens nach Vollendung, das sich als Ent-

<sup>1)</sup> Edermann: "Gespräche mit Goethe", am 4. Jebruar 1829; bei Aeclam II, 39. Dergl. auch I, 93 und 116sf. (oder 2. Originalaust. 1, 154).

<sup>2)</sup> Im IV. Abschn. seiner "Kritik der prakt. Dernunft" (bei Kehrbach und bei Kirchmann 5. 147). Im Grunde genommen kann man sogar die ganze Wiederverkörperungslehre als eine naturgemäß gefolgerte Erweiterung der Kantschen Unsterblichkeitslehre bezeichnen.

wickelungstrieb in allen Lebewesen zeigt, hat die Annahme der fortsetzung unseres Daseins nach dem Code und der Wiederkehr ins Leben zur Voraussetzung. Wie könnte dieser Crieb im Menschenwesen liegen, wenn er nie Befriedigung sinden könnte, und da doch gerade die Besten, die am schnellsen voranschreiten, sich am wenigsten bestriedigt fühlen?! Sollte dieser Strebenstrieb in uns hineingelegt sein können, wenn er nur für irgend etwas anderes, nicht aber für uns selbst Zweck hätte, — wenn nicht jede Wesenheit ihr endliches Bestimmungsziel erreichen könnte? — Unmöglich!

Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne der Choren. Im Herzen kündet es laut sich an: Ju was Besserm sind wir geboren; Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hossende Seele nicht.

(Schiller: Die Boffnung.)

Als daher Cessing die "Erziehung des Menschengeschlechts" als einen offenbar in der Weltordnung liegenden Plan anerkannte, ward er folgerichtig zu der weiteren Erkenntnis geführt, daß auch jedes Einzelwesen dieses Ziel der göttlichen Vollendung einst erreichen musse, und daß also jeder so lange immer wieder die Gelegenheit des Weiterstrebens haben musse, bis er dieses Ziel endlich in sich verwirklicht habe. Dieses spricht er in dem folgenden Schlusse seiner Abhandlung unter obigem Citel (§§ 93—100) aus:

Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (der früher, der später) erft durchlaufen haben. — "In einem und demfelben Ceben durchlaufen haben?"

Das wohl nun nicht! — Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein?

Ift diese Hypothese darum lächerlich, weil sie alteste ist? weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf versiel?

Warum konnte auch ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Dervollkommnung gethan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen konnen?

Und warum nicht ein andermal alle die, welche zu thun uns die Aussichten auf ewige Belohnungen so mächtig helfen ?

Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf einmal so viel weg, daß es der Mühe wiederzukommen etwa nicht sohnet?

Darum nicht? — Goer weil ich es vergeffe, daß ich schon dagewesen? Wohl mir, daß ich das vergeffe! Die Erinnerung meiner vorigen Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf jeht vergeffen muß, habe ich denn das auf ewig vergeffen?

Oder weil so viel Teit für mich verloren geben würde? — Verloren? — Und was habe ich benn zu versaumen? Ift nicht die ganze Ewigkeit mein?

In weiterer Ausführung dieses Cessingschen Gedankens sagt Dr. Paul Goldscheider sehr mit Recht 1):

<sup>1) &</sup>quot;Sphing", Augnstheft 1890, X 5. 82.

"Das Menschengeschlecht wird durch "Gott" erzogen. Wozu? Fur Vollkommenheit, zur Gottabnlichkeit.

Wer ist nun aber dieses Menschengeschlecht? Ersordert nicht die Gerechtigkeit Gottes ebenso wie die Denknotwendigkeit schlechthin, daß es alle Menschen umfaßt? Käßt sich mit der einen oder mit der anderen in Einklang bringen, daß nur gewisse Ceile desselben unter der Gunst gläcklicher Verhältnisse die Sürchte dieser langen Urbeit, dieses wohlgeordneten Erziehungsplanes, genießen sollten? — Gewiß nicht. — Und welches wären denn überhaupt diese Geschlechter? Alle jenen ungezählten Menschenmengen, an welche die "Offenbarung" nicht herangedrungen ist, kämen gar nicht in Betracht? Alle jene Millionen mal Millionen, welche die einzelnen Stusen der Entwickelung bezeichnen, sind verwelkte, abgestorbene, wertsose Keime? Man bahnt sich gewissermaßen über ihre Leiber hinweg den Weg zur zestung der göttlichen Dollkommenheit; und die Glücklichen umfaßt jene verhältnismäßig kleine Jahl der letzten Ausläusser in dieser langen Entwickelung?

Nimmermehr; wir mögen so urteilen, wenn wir die Ubsicht haben, uns verzweislungsvoll und mißmutig von der Weltbetrachtung zurückzuziehen und mit den anderen als Cropfen im Ocean zu verschwinden. Wenn wir aber in uns selbst die Kraft ewiger Dauer und die Unlage zu göttlicher Vollkommenheit fühlen, so müssen wir auch allen den anderen, den minder Glücklichen, gestatten, sesten fuß zu fassen in der Weltentwickelung und gleichwertig mit dem Höchsten zu sein und zu werden. Wenn das Menschengeschlecht erzogen wird, so wird jeder einzelne erzogen, so muß jedem einzelnen die Möglichkeit gewährt werden, den ganzen Segen der Erziehung an sich zu erfahren."

Sind wir von einer Gerechtigkeit der Weltordnung überzeugt, so mussen wir auch annehmen, daß allen Wesenheiten auf irgend eine Weise die gleichen Möglichkeiten (Chancen) der Entwickelung gegeben sein mussen. Unn kann aber offenbar aus einem Botokuden oder einem Hottentotten in seinem einen Ceben kein Goethe oder Kant werden. Um bis zu solcher geistigen Reise und weiter bis zur endlichen Vollendung zu gelangen, bedarf es notwendig für ihn einer Reihenfolge von verschiedenen Cebensläusen mit Wechsel der Gestaltungen und des Bewustseins. 1)

für den, der die Chatsache der fortsetzung unsres Daseins in späterer Verkörperung erkannt hat, gewinnt erst das Streben alles Lebenden nach Verbesserung und geistiger Vollendung Zwed und Bedeutung; und es ergiebt sich somit andrerseits als die stillschweigende und meistens unbewuste Grundvoraussetzung des Strebens nach Vollendung die fortdauer unsrer Individualität und die Wiederverkörperung.

Eine andere Möglichkeit der Erfüllung dieses Strebens ist nicht gegeben. Nehmen wir auch mit der Kirchenlehre und mit dem empirischen Spiritualismus<sup>2</sup>) an, daß das Bewußtsein der Derftorbenen

<sup>1)</sup> Ich habe eben diesen Grundgedanken eingehend durchgeführt in meiner Schrift: "Das Dasein als Kuft, Leid und Liebe" (Braunschweig 1891). Dort gebe ich die induktive Erschließung und Ausdenkung dieser Chatsache, hier deren wichtigste Anwendung auf das praktische Leben. Ich verweise hierzu auch auf meine Beantwortung der Anregung über "die Vollendung der "Individualität" am Schlusse bieses Heftes.

<sup>2)</sup> Biermit ift nicht die philosophische Richtung gemeint, sondern die verschiedenen Schulen des germanischen Spiritismus, die Unhanger Swedenborgs und Davis'.

nach dem Code die Nachwirkungen der von ihnen im Leben gegebenen Ursachen in entsprechender Urt und Dauer erfährt, daß sie die früchte ihres guten Wollens, Denkens und Chuns in freudigen Empfindungen genießen oder von den folgen ihrer Irrtümer und Unthaten gequält werden; geben wir auch ferner zu, daß dann ein fortschritt vom unreineren Sinnlicheren zum reineren Geistigeren, also vom unvollsommeneren zum vollkommeneren Zustande stattsindet: so ist doch dieses alles immer nur ein Ausklingen des persönlichen Bewußtseins, eine Reinigung des Wesensternes der Individualität von diesen Schlacken der Persönlichkeit. Das aber müssen wir entschieden in Abrede stellen, daß noch nach dem Code ohne Neu-Verköperung das Tiel aller individuellen Entwickelung erreicht und das Streben nach Vollendung ganz erfüllt werden könnte.

Dieses ist in keiner Hinsicht möglich — als was man sich auch die Entwickelung vorstellen und wie immer man sich die Vollendung denken mag — aus vielen Gründen nicht; vor allem schon nicht aus demselben Grunde, warum eine allseitige Entwickelung auch in einem, selbst dem längsten Erdenleben nicht vollendet werden kann, weil nämlich die persönlichen Unlagen und Entwickelungsmöglichkeiten, welche durch eine Geburt gegeben werden können, immer nur beschränkte sind und sein müssen. Eine Ullseitigkeit der Entwickelung ist im Leben einer Persönlichkeit bis zum Tode und in ihrem noch so langen Fortleben nachher nie möglich, weder leiblich, noch geistig, noch auch ethisch.

Handelt es sich doch im kosmischen Entwickelungsprozeß um Darstellung immer vollkommenerer Gestalten. Diese äußere Darstellung kann selbstverständlich nur im leiblich en Dasein geschehen. Der charakteristische Grundzug der Evolution ist Kraftansammlung in dem Brennpunkte der Individualität, deren immer vollendetere Darstellung im leiblich-organischen Ceben und Steigerung des Bewußtseins in immer mächtigeren Individualsormen. Dieser Prozes kann sich natürlich nicht in einem "Jenseits", sondern nur in der stofflichen Welt des äußeren, objektiven Daseins vollenden.

Gilt es ferner sich alle geistigen Sähigkeiten anzueignen und alle Erfahrungen durchzumachen, so ist klar, daß dieses ebenfalls nur im äußeren, "wirklichen" Leben, nicht in irgend welchen Bewußtseinszuständen nach dem Code möglich ist.

Nicht anders ist es endlich mit der ethischen Vervollkommnung. Eine Veredlung und Vergeistigung der Persönlichkeit, soweit es deren Unlagen gestatten, wird allerdings auch nach dem Code statthaben; um jedoch die Individualität zu vollenden, muß alle Persönlichkeit überhaupt ganz überwunden werden. Zu solcher Vollkommenheit hat sie sich alle nur denkbaren sittlichen Errungenschaften anzueignen. Diele aber, ja die meisten derselben kann man sich allein im vollen leiblichen Leben erwerben; nur in diesem ist man den Versuchungen ausgesetzt, die es zu überwinden gilt; nicht mehr, wenn man gestorben ist.

Die Daseinslust, das Lebenwollen, welches sich in jedem Wesen als der Grundkern kund thut, ist auch thatfächlich nur auf das leibliche

Dasein erpicht!) und will sich nicht mit einer oder wenigen Daseinsformen begnügen; dies Euststreben kann nicht Auhe sinden, bis es nicht alle wirklich durchgekostet hat. Die Lebensmüdigkeit des sterbenden Greises ist nicht Unlust am Leibesleben überhaupt, sondern Ermattung der nur ihre Aufgabe beendenden Persönlichkeit; keineswegs aber giebt der Sterbende im Innern die Hossnung auf ein besseres Leben auf, das er vielleicht in kindlicher Vorstellungsweise richtig als ein körperlich gestaltetes, aber als "Auferstehung seines fleisches" aussaßt, und das er auch nur unter dem Drucke der Kirche oder weltlicher Lehre ohne näheres Verständnis "geistig" nennt.

Wäre überhaupt Entwickelung außerhalb des leiblichen Erdenlebens, also in irgend welchen "besseren, geistigen" Zuständen nach dem Tode, möglich, so wäre auch schon jede einmalige, dann also ganz unnötige Verkörperung in diesem leidenvollen Erdendasein eine zwecklose Grausamkeit der Weltordnung, oder vielmehr alles Dasein wäre dann nur eine Welt-Unordnung. Nun es aber, um zur absoluten Vollendung zu gelangen, gilt, alles durchzumachen, alles zu erleben, alles zu erlernen, alle Unvollkommenheiten abzulegen, so ist klar, daß, wenn dazu unzweiselhaft eine irdische Verkörperung nötig ist, wie dies ein jeder an sich selbst gewahrt, dann auch ebenso unzweiselhaft unzählige Male Rückehr in dieses organische Ceben notwendig sein muß.

Mögen daher etwaige Zustände des "Himmels" oder der "Kölle", des "Paradieses" oder des "fegeseuers", des "Sommerlandes" oder des "Mittelreiches" auch noch so lange dauern — vielleicht Jahrtausende für manche Individualitäten —: soll ein fortschritt in der Steigerung der kosmischen Entwickelung stattsinden, so muß die Individualität in das organische Leben zurücksehren; es muß also Wiederverkörperung eintreten.

Soweit die frage der Unmöglichkeit einer Vollendung "jenseits des Grabes" vom Standpunkte der Entwickelung aus betrachtet! Noch weniger ist Vollendung des religiösen Strebens nach Erlösung in einem "Leben nach dem Code" denkbar; und soweit haben die christlichen Theologen, übereinstimmend mit allen Weisen, recht, wenn sie behaupten: um Erlösung zu erlangen, muß die "Besserung" und "Besehrung" in diesem Leibesleben statthaben. — Wenn es gilt, sich von der "Welt" loszusagen und dem idealen Vorbild Christi "nachzusolgen", so ist klar, daß nan dazu, wie der Meister selbst, auch in der Welt leben muß; und handelt es sich darum, diese "Welt zu überwinden", so muß man dazu selbstverständlich sich in eben dieser Welt besinden.

Daß diese Aufgabe nicht außerhalb des Ceibeslebens gelöst werden kann, erkennen alle Religionen an; nur das aber verkennt die christliche Dogmatik, daß wer dieses Ziel in seinem gegenwärtigen Ceben nicht erreicht, solange mittelst Wiederverkörperung vor dieselbe Aufgabe dieses leidenvollen Daseins gestellt werden wird, bis endlich auch in ihm das "Erlösungsbedürfnis" voll erwacht und ihn zur göttlichen Vollendung

<sup>1) &</sup>quot;Erpicht" wohl auch im eigentlichsten Sinne; doch wie schwer begreift der Mensch, daß Leben ein Befassen mit "Pech" ift ?!

führt. Die Wiederverkörperung wird jedoch auch mehrfach ausdrücklich im Neuen Testament gelehrt, so u. a. im Matthäus XI, 14 und XVII, 10—13, im Markus IX, 14—13, im Eukas I, 17, im Johannes IV, 36 und 37, VIII, 58 und IX, 1—3; ebenso ist der tiefere Sinn des Paulinischen Wortes (Römer VI, 23) "Der Tod ist der Sünde Sold" nur der, daß der Tod immer wiederkehrend für die Individualität notwendig wird, solange sie noch "sündigt", d. h. noch nicht volkommen ist und ihren Daseinslauf noch nicht volkendet hat.

Allerdings aber ist diese Chatsache der Wiederverkörperung bisher in Europa selbst den ernstlich nach Erlösung und Vollendung ringenden Mystikern nur selten zum Bewußtsein gekommen. Um so anerkennenswerter für diese! Wenn sie dennoch nach Vollendung strebten, trozdem sie sich sagen mußten, daß sie dies in ihrem gegenwärtigen, persönlichen Dasein nicht erreichen konnten, und doch nicht erkannten, wie dies anders möglich sei, so war dies sowohl ein Beweis ihres hohen Idealismus, wie auch ihrer richtig ahnenden Intuition. Für alle diesenigen aber, welche diese Stufe noch nicht erreicht haben, wird eine unerläßliche Vorbedingung ihres fortschritts die Erkenntnis sein, daß Wiederverkörperung die gegebene Voraussehung des Strebens nach Vollendung ist.

Wir sehen also, daß, vom wissenschaftlichen Standpunkt des Entwickelungsgedankens, wie vom religiösen der Erlösung aus betrachtet, die Vollendung der menschlichen Wesenheit nur durch Wiederverkörperung im Leibesleben statthaben kann.

Was nun die weitest Vorgeschrittenen in unserm heutigen Kulturleben bedürfen, ist eine Vereinigung ihres inneren, sittlich-geistigen Bewußtseins, ihres Gefühles einer Möglichkeit höherer Erkenntnis und Daseinsvollendung, kurz ihrer Religiosität, mit ihrer Wissenschaft. Beide müssen unter gemeinsame Gesichtspunkte des streng naturgesehlichen Wirkens auf sittlicher Grundlage gebracht werden. Diese Aufgabe erfüllt die Erweiterung des bisher anerkannten Begriffes der Kausalität auf das geistige und sittliche Leben, wo sich dieselbe als eine selbsthätig gerechte Weltordnung gestaltet.

Wenn jemals eine Einigung zwischen Wissenschaft und Religion gefunden werden soll, so ist sie nur auf dieser Grundlage des Strebens nach erlösender Vollendung als einer streng kausalen und naturgesehlichen Entwickelung der Individualität mittelst Wiederverkörperung möglich. Eine solche Vereinigung wissenschaftlichen Denkens mit dem religiösen Streben nach göttlicher Vollendung, das allein ist eine

"wissenschaftliche Religion!"





## Faufts geschichtliche Persönlichkeit.

Don

Carl Riesewetter.

Hört ihr Christen mit Verlangen Ann was Acues ohne Grans, Wie die eitle Welt thut prangen Mit Johann, dem Doktor Janst. (Fliegenbey Wiest aus Chin.)

ausstommentare sind heutzutage wohlseil wie Brombeeren, und sogar die Zeilen in Goethes gewaltiger Dichtung hat man gezählt; ja, man hat sich endlich dahin verstiegen, in den Personen der Tragödie nur Personissitationen philosophischer Begriffe zu sehen, aber um die zu allen großen und verrückten Gedanken Anlaß gebende Person hat man sich wenig gekümmert. Im großen und ganzen begnügt man sich mit der Annahme, daß in der Resormationszeit ein oder mehrere Abenteurer mit Namen faust gelebt haben, und führt, wenn es hoch kommt, die zeitgenössischen Zeugnisse an, ohne zu versuchen, ob sich nicht aus denselben ein einheitliches Bild herausgestalten läßt, welches uns den historischen faust in ziemlich sichern Zügen darstellt. Und doch ist dies nicht allzuschwer.

Der Name kaust begegnet uns als der eines Zauberers zuerst in einem Briefe des berühmten Historikers und Cheologen Crithemius von Sponheim (1462—1516) vom 20. August 1507 an den kurpfälzischen Mathematiker und Hofastrologen Johann Wirdung zu Haßfurt. 1) Derselbe hatte viel von kaust gehört und ersahren, daß dieser nach Haßfurt zu kommen beabsichtigte, weshalb er sich an seinen Kreund Crithemius, welcher den Wundermann kennen gelernt hatte, mit der Bitte um Auskunft wandte. Crithemius stellt nun kaust von Würzburg aus folgendes sehr unrühmliche Zeugnis aus:

<sup>1)</sup> Johannis Trithemii, abbatis Sponhemensis epistolarum familiarium libri duo, Haganoae, ex officina Petri Brubachii, 1556. 4°. p. 512. Epist. Trith. ad Ioann. Virdungum de Hasfurt, mathematicum doctissimum. — Wirdung hatte n. a. Melanchthons Vater die Nativität gestellt. Ogl. Corpus Reformatorum 629.

"Jener Menich, über welchen du mir ichriebft, Beorg Sabellicus, welcher fich den fürften der Mefromanten ju nennen magte, ift ein Sandftreicher, leerer Schwäger und betrilgerischer Strold, würdig, ausgepeitscht zu werden, damit er nicht ferner mehr öffentlich verabidenungswürdige und der heiligen Kirche feindliche Dinge zu lehren mage. Denn mas find die Citel, welche er fich anmaßte, anders als Unzeigen des dummften und unfinnigften Beiftes, welcher zeigt, daß er ein Aarr und kein Philosoph ift? So machte er fich folgenden, ihm konvenierenden Citel zurecht: Magifter Georg Sabellicus, fauft der Jungere, Quellbrunn der Mekromanten, Uftrolog, Zweiter der Magier, Chiromant, Aeromant, Pyromant, Zweiter in der Hydromantie. - Siehe die thorichte Derwegenheit des Menschen; welcher Wahnfinn gehört dazu, fich die Quelle der Rekromantie gu nennen; wer in Wahrheit in allen guten Wiffenschaften unwiffend ift, hatte fich lieber einen Narren, denn einen Magister nennen follen. Uber mir ift seine Nichtswürdigkeit nicht unbekannt. Als ich im vorigen Jahre aus der Mark Brandenburg gurudtehrte, traf ich diesen Menschen in der Mahe der Stadt Geln. hansen an, woselbst man mir in der Herberge viele von ihm mit großer Frechheit ausgefilbrte Nichtsnutigkeiten ergablte. Als er von meiner Unwesenheit borte, fich er alsbald aus der Berberge und fonnte von niemand überredet werden, fich mir vorzustellen. Wir erinnern uns auch, daß er uns durch einen Burger die fdriftliche Aufzeichnung feiner Chorheit, welche er dir gab, fiberschickte. In jener Stadt ergahlten mir Beiftliche, er habe in Begenwart vieler gesagt, daß er ein fo großes Wiffen und Gedachtnis aller Weisheit erreicht habe, daß, wenn alle Werke von Plato und Uriftoteles famt all' ihrer Philosophie gang aus der Menschen Gedachtnis verloren gegangen maren, er fie mie ein zweiter Bebraer Esra durch fein Benie fämtlich und vorzüglicher als vorher wieder herftellen wolle. 211s ich mich fpater in Speier befand, tam er nach Warzburg und foll fich in Begenwart vieler Ceute mit gleicher Eitelkeit gerühmt haben, daß die Wunder unseres Erlösers Christi nicht anstaunenswert seien; er konne alles thun, was Chriftus gethan habe, so oft und wann er wolle. In den fasten dieses Jahres tam er nach Kreugnach, wo er fich in gleicher groffprecherischer Weise gang gewaltiger Dinge rubmte und fagte, daß er in der Aldymie von allen, die je gewesen, der Dollfommenfte sei und wiffe und tonne, mas nur die Leute wfinschten. Während dieser Zeit mar die Schulmeifterftelle in gedachter Stadt unbesetht, welche ihm auf Verwendung von frang von Sidingen, dem Umtmann deines fürften, einem nach myftischen Dingen überaus gierigen Manne, übertragen wurde. Uber bald darauf begann er mit Knaben die ichandlichfte Ungucht zu treiben und entfloh, als die Sache ans Sicht fam, der ihm drohenden Strafe. Das ift es, mas mir nach dem ficherften Zeugnis von jenem Menfchen feftfteht, deffen Untunft du mit fo großem Derlangen erwarteft."

Ohne jett das Zeugnis des Crithemius näher zu besprechen, gehe ich zu dem des Conrad Mudt, latinisiert Mutianus Aufus (wegen seines roten Haares so genannt), über. Mutianus Aufus († 1526) lebte als Canonicus in Gotha, war ein Freund Reuchlins wie Melanchthons und als einer der gebildetsten Humanisten bekannt. Derselbe schreibt in einem vom 7. Oktober 1513 datierten, an Heinrich Urbanus zu Kloster Georgenthal gerichteten Brief.) über Jaust:

"Dor acht Cagen tam ein gewiffer Chiromant nach Erfurt mit Namen Georg fauftns, der Heidelberger Halbgott, ein reiner Prahler und Narr. Seine



<sup>1)</sup> Conradus Mutianus Rufus: Epistolae in W. E. Tentzelii Supplementum historiae Gothanae primum. 1701. p. 95. Ep. 120.

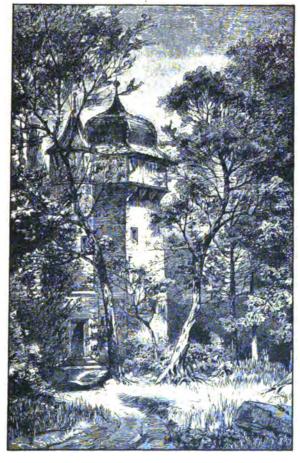

"Hauffhurm," ein Ceil des Klosters Maulbronn.

Sphing XIII, 75.

und der wahrsagerischen Aufschneider Profession ift eitel. Das rohe Volk bewundert ibn. 3d borte ibn in der Berberge aufschneiden und habe seine frechbeit nicht gezüchtigt, denn was fummert mich fremde Chorheit?"

Beide Zeugnisse verbürgen die Existenz eines magische Künste ausübenden Menschen von sittenlosem, ausschweifendem und prahlerischem Charafter, Namens fauft, welcher bei ihnen jedoch — abweichend von allen spätern Nachrichten — den Vornamen Georg anstatt Johann führt. Beide sprechen gang offenbar von ein und derselben Derson, obschon nach Crithemius der eigentliche Name des Zauberers Sabellicus gewesen und er sich die Bezeichnung Faustus junior nur als eine Urt nom de guerre beigelegt zu haben scheint.

Dieser Umftand bringt Dünger zu der Unnahme, 1) daß thatsächlich unser Tauberer vielleicht Savels — latinisiert Sabellicus — (eine Unlehnung an das Zaubervolt der Sabeller oder den 1506 gestorbenen italienischen Humanisten Marcus Untonius Sabellicus verwirft Dünker) geheißen und fich nach einem für uns verschollenen, damals aber noch bekannten berühmten altern Magier Namens Sauft Faustus junior genannt habe. Reichlin. Meldegg hingegen will in dem verschollenen altern Sauft den bekannten Mainzer Buchdrucker Johann fust feben,2) allein mit Unrecht, denn vor dem 18. Jahrhundert findet sich nirgends auch nur die mindefte Undeutung, daß der schlaue Mainger Geschäftsmann und Drucker teuflischer Künfte geziehen worden sei. Erft der englische Dechant humphrey Prideaux und der Altdorfer Professor Johann Conrad Durr bringen den Zauberer fauft mit dem Drucker fuft in Derbindung. Ersterer sagt:3)

"Johann fauft erfand zuerft die Buchdruckerkunft zu Mainz, und, weil man ibn deswegen vor einen Sanberer hielt, ward bier in England die Biftorie von ibm gemacht, die unter dem Mamen Dottor fauft herumging."

Prideaux ist hier in einem groben Irrtum befangen, denn Marlowe's "Doktor faustus," den er offenbar meint, ist aus dem Volksbuch von 1587 entstanden und schließt sich eng an dasselbe an. Bezieht sich aber Prideaux' Notiz auf die seltsame Schrift: "The second report of Doctor John Faustus, containing his appearances, and the deedes of Wagner. Written by an English gentleman Student in Wittenberg, an University of Germany in Saxony." (Condon 1594. 40, neu: Cornhill 1680, 40), so ift zu bemerten, daß diese sich an das 1594 erschienene Volksbuch von Wagner anlehnt, faust in Wittenberg leben und sterben läßt und — wie Marlowe's faust — tein Wort über den Zauberer faust als Erfinder der Buchdruckerei oder den Drucker fust als Zauberer enthält. Die Uhnlichkeit der Namen hat Prideaux wie Dürr zu ihrer scheinbar sehr plausibeln Kypothese verführt. Cetterer behauptet,4) die ganze Sauftsage sei eine Erfindung der

<sup>1)</sup> Scheible: Klofter V. S. 32 ff.
2) Scheible: Klofter XI. S. 326 ff.

<sup>3)</sup> Prideaux: "Altes und neues Teftament" (dentiche Überfetjung). Berlin 1725. 40. Ch. I. S. 221.

<sup>4) 3.</sup> S. Schelhorn: Amoenitates litterariae, 1726. S. 50-80.

Mönche, welche den Buchdrucker Johann fust wegen des großen Schadens, den er ihnen durch seine Kunst zugefügt habe, als Zauberer verschrieen haben sollten. Auch erwähnt er die zuerst bei Walch vorkommende, 1) jeder Begründung entbehrende, 2) angeblich von dem Niederländer Heinrich Schorus herrührende Sage, daß der Drucker Johann kust in Paris für einen Zauberer gehalten worden sei. Für beide Behauptungen des Altdorfer Prosessors sindet sich nirgends ein Beleg; ja, der bekannte bayerische Chronist Aventinus schreibt sogar bezüglich der Mönche: 3)

"Wo die Kunft nicht erfunden wer worden, weren die alten Bucher alle verlohren worden. Man will in den Stifften und Klöftern nichts mehr foreiben; die haben vor Teiten die Bucher geschrieben, die Schul auffgehalten."

Der Drucker Just kann also nicht als ein berühmter älterer Zauberer faust, von dem jede Nachricht sehlt, angesprochen werden. Die Bezeichnung Faustus junior muß daher eine andere Bedeutung haben.

Den Schlüssel zu einem richtigen Verständnis der Bezeichnung Faustus junior giebt uns die Nachricht des Mutianus Rusus. Derselbe schildert einen — wie oben schon gesagt — mit dem Faustus junior des Crithemius identischen Georg Jaust, welcher wie ersterer auch durch gotteslästerliche Reden Unstoß erregt, denn Aufus sagt in seinem Brief noch:

"Gegen ihn sollten fich die Cheologen erheben, ftatt daß fie den Philosophen Reuchlin zu vernichten suchen. Ich borte ihn neulich in der Berberge aufschneiden 2c."

Diesen Beorg fauft nennt Aufus nun den "Beidelberger halb. gott", denn anstatt Helmitheus Hedebergensis haben wir in der — wie schon Dünger bemerkt4) — von Centel sehr inkorrekt besorgten Ausgabe der Briefe des Aufus ganz offenbar Hemitheus Hedelbergensis zu lesen. 50 ist Hedelberga 3. B. die latinisierte Wortbildung, mit welcher auch Melanchthon, der dort fludierte - mas für die Beschichte faufts nicht ohne Bedeutung ift -, Beidelberg bezeichnet, und die Bezeichnung der Halbgötter als huldeoi kommt bereits bei Befiod 5) und Isofrates ) vor. Der "Heidelberger Halbgott" ist nun nicht als eine ironische Augerung des Aufus, sondern — analog dem Citel des faustus bei Crithemius - als eine neue bombastische Bereicherung desselben, welche fauft selbst bingugefügt batte, zu betrachten. Dünger faßt den "Heidelberger Halbgott" fo auf und meint, daß fich Sauft wohl eine Zeit lang auf dieser berühmten Universität herumgetrieben haben moge. 7) — Und diese Vermutung ift eine Chatsache, denn fauft hat in Beidelberg ftudiert. Reichlin-Meldegg hat diese Entdeckung gemacht, ohne deren Tragweite zu erkennen. Er sagt:8) "Mach einem Inffriptions. Derzeichniffe der philosophifchen

2\*

<sup>1)</sup> Decas fabularum. F. g. 178. 181.

<sup>2)</sup> Schaab: Erfindung der Buchdruderfunft, I S. 237 ff.

<sup>3)</sup> Chronica ad ann. 1447.

<sup>4)</sup> Scheible: Klofter, Bb. V. S. 36.

<sup>5)</sup> Befiod: Werfe und Cage, D. 160.

<sup>6)</sup> Isofrates: Opera. Basil. 1594. p. 134. 452. 464 n. 480.

<sup>7)</sup> Scheible: Klofter, Bb. V. S. 37.
8) Scheible: Klofter, Bb. XI. S. 350.

fakultät zu Keidelberg, war ein Johann fauft im Jahre 1509 bei ihr als lernendes Mitglied eingeschrieben. Ein Johann faust kommt in den actis philosoph. Heidelb., tom. III. fol. 56 a, unter dem Dekanate des Mag. Kaurentius Wolff von Speier, Baccalaureus der Cheologie im Jahre 1509, als der erste unter denen vor, die am 15. Januar 1509 ad baccalaureatus gradum de via moderna ordine, quo supra notatum, admissi sunt. Er ist mit den Worten angessihrt: Johannes Faust ex Simmern. Außer ihm stehen in derselben Promotion noch 15 andere."

Dies stimmt völlig zur Angabe des altesten faustbuches von 1587, denn hier heißt es im ersten Kapitel:

"Als Dr. faust eines gant gelernigen und geschwinden Kopffs, zum studiern qualistiert und geneigt war, ist er hernach in seinem Examine von den Rectoribus so weit kommen, daß man jom in den Magistrat examiniert, und neben jom auch 16 Magistros, denen ist er im Gehöre, Fragen und Geschickseit obgelegen unnd gesieget, Also daß er seinen Cheil genugsam studiert hat."

Die Universität, wo diese Promotion stattfand, nennt das alte faustbuch nicht, fügt aber hinzu, daß faust seine Studien in Krakau sortsetzte, womit alle noch zu nennenden Zeitgenossen übereinstimmen. Das Manustript aber, wonach das älteste Volksbuch über faust kompiliert wurde, hat der frankfurter Buchdrucker Spieß aus Speier erhalten.

Spieß sagt in seiner zu Frankfurt a/M. vom 4. September 1587 datierten Vorrede, daß seit langem nach des "weitbeschreyten" Zauberers faust, "der noch bey Menschen gedechtnuß gelebet", Beschichte große Nachfrage gewesen sei. Er habe deshalb nicht unterlassen, "bey Belehrten vnnd verständigen nachzufragen, ob vielleicht dise History schon allbereit von jemandt beschrieben were, aber nie nichts gewisses erfahren können, big sie mir newlich durch einen guten freund von Speyer mitgetheilt ond zugeschickt worden", um fie durch den Drud zu veröffentlichen. Aus Speier aber ftammte faufts Universitätslehrer Caurentius Wolff, und die Unnahme ist nicht ausgeschlossen, daß derselbe Motizen über seinen berühmten und berüchtigten Schüler gemacht habe, die sich — da er als katholischer Theologe unverehelicht starb — vielleicht auf in Speier lebende Derwandte vererbten, von denen sie Spieß erhielt. 1) Spieß arbeitete diese Notizen — oder ließ es thun — zu einem Roman aus, der viele echte Büge, wie den auf die Promotion bezüglichen, enthielt, ohne natürlich in allen biographischen Ungaben historische Treue zu beanspruchen. es lag sogar in der Natur der Sache, daß viele Details verandert werden mußten. So wurde — vielleicht aus Aucksicht auf noch lebende. Derwandte fausts -- sein Geburtsort nach Aoda im Altenburgischen verlegt, und die allzeit geschäftige Sage wob später ihre Schleier noch dichter, als die geschichtliche Person gang in Vergessenheit geraten war;

<sup>1)</sup> Auf autobiographische Motizen fausts komme ich unten zu sprechen.

daher stammen 3. 3. die Angaben, als ob Salzwedel, Anhalt 2c. 2c. der Geburtsort kausts gewesen sei. Ühnlich erging es mit der Universität, wo kaust seine ersten Studien machte: Spieß verschweigt Heidelberg diskret, ohne einen andern Namen zu nennen, während der zwölf Jahre später schreibende Widmann das Studium kausts, welches naturgemäß in die Zeit vor der Reformation fällt, weil die Laustradition einen noch schreiben, in jenem Zeitalter unvermeidlichen polemisch protestantischen Charakter, als sie bis zu Spieß besaß, erhalten hatte, nach Ingolstadt — der Hochburg der katholischen Cheologie — verlegt.

Daß meine Dermutung, Spieß habe verschiedene biographische Daten aus Rückicht auf Derwandte zausts verändert, keine allzukühne ist, ergiebt sich aus folgender Chatsache: In den "Historischen Remarquen, Über D. Johann faustens, des Schwarts-Künstlers, Geführtes Ceben, Und dessen Ausgang, Nebst andern sich hierbey Ereigneten Begebenheiten. Auch was sonst von faustens Büchern ohne Grund ausgestreuet worden", (Zwidau, 1722) heißt es Seite 7:

Daß im 16. Jahrhundert "das faustische Geschlecht im römischen Reich in gutem Angedenken und flor gewesen" und "stehet Dr. fausts als eines Juristen Wappen in demjenigen Wappenbuch, welches 1579 zu Frankfurt am Main in 4° herausgekommen. Es enthält im blauen felde eine zugeschlossene faust (nach dem Geschlechtsnamen) und über dem offenen Helm einen Abler mit güldener Krone auf dem Kopfe, zweien ausgestreckten flügeln und füssen."

Auch 1704 lebte ein sehr geachteter Mediziner Dr. Johann Michael Faust in Frankfurt, welcher eine Ausgabe des englischen Alchimisten Philaletha (Chomas Vaughan) veranstaltete. 1) Auch der Frankfurter Chronist Cersner nennt eine alte Frankfurter Patriciersamilie Namens Saust und bildet deren Wappen ab. — Wenn nun auch die Frankfurter Familie Faust nicht als Verwandte des Fauberers 1) nachgewiesen sind, so ist es doch nicht unmöglich, daß sie solche waren. Hat doch, da nach dem Volksbuch Faust ein Sohn armer Bauersleute war, ein reicher Vetter den begabten Jüngling studieren lassen. Sicher aber trug die Frankfurter Familie den Namen des Fauberers, und zur damaligen Teit konnte schon die Rücksicht darauf Spieß bestimmen, diverse biographische Vaten der Originalnotizen zu verändern.

Uber nicht nur über den Ort, wo faust studierte, sondern auch über seinen Geburtsort giebt uns die Notiz der Heidelberger Universitätsakten Ausschluß. Nach ihr stammt Johann faust "ex Simern". Unter Simmern verstehe ich aber nicht die Stadt Simmern im Regierungsbezirk Koblenz, sondern das frühere fürstentum Simmern resp. Pfalz-Simmern. Es dürste vielleicht manchem Ceser auffallend erscheinen, daß ich annehme, im Universitätsprotokoll sei faust Herkunft nach dem Vaterland anstatt nach der Vaterstadt bestimmt. Doch ist diese Sitte, sich nach dem Vaterland zu nennen, unter den Gelehrten des Mittelalters sehr

2) Und in Schleften existierte eine adelige familie Pamens fanst.

<sup>1) &</sup>quot;Edartshaufen: Aufschluffe über Magie. Munden, 1791. 38. II. S. 451.

gewöhnlich; ich erinnere an die Theologen Richardus Unglus, Petrus Lombardus († 1164), Alanus ab Insulis († 1202), an Duns und Michael Scotus, an die Mathematiter Robertus Linconiensis (ca. 1140), Leopold von Gesterreich (um 1200), Johannes Sagonicus (um 1380), Henricus de Haffia († 1397), Johannes Untonius Campanus († 1477), Cornelius Gemma frisius (1508-1558), Georgius Joachim Rhaticus (geb. 1514) u. a. m., wodurch meine Unnahme belegt und zulässig wird. — Das fürstentum Simmern gehörte aber seit 1436 zur Kurpfalz mitsamt dem Städtchen Unittlingen und dem Kloster Maulbronn. lingen ift zuerst im Jahre 835 erwähnt 1) und heißt anfänglich Cnudelingen, dann Enutelingen, Enuttelingen, Enuddelingen und Cludelingen; Knittlingen zuerst im Jahre 1295. Es wechselte im Caufe der Zeit oft und viel die Herren, gehörte meift dem Kloster Maulbronn zu und war samt diesem dem Bischofsfluhl von Speier untergeben.2) Im Jahre 1504 entspann fich der Reichstrieg wegen des bayrischen Erbes gegen die Pfalz, den Herzog Ulrich von Württemberg im frühjahr eröffnete, und am 2. Juli 1504 wurde zu Knittlingen Herzog Ulrich das Kloster Maulbronn samt dem eroberten pfälzer Gebiet vertragsgemäß abgetreten. Unittlingen aber ift nach Zeitgenoffen faufts, die ibn gum Teil persönlich kannten, der Geburtsort fausts, so nach Johann Wier, Melanchthon u. a. m., welche wir noch kennen lernen werden. Und zwar herrscht bei dieser Bezeichnung seines Geburtsortes die entweder mundartliche oder durch Verseben aus Enutelingen entstandene Schreibart Kundlingen por; erft Cercheimer hat die richtigere form Knütlingen. 3)

Es bleibt nun noch die Frage zu lösen, warum Trithemius und Aufus den in Knittlingen geborenen und in Beidelberg studierenden Johann fauft unter dem Namen Georg Sabellicus, fauftus junior, und Georg faust kennen. Die Shung ift nicht so schwierig. Wenn wir bedenken, daß fauft am 15. Januar 1509 Baccalaureus wird und somit ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren ift, so wird es wahrscheinlich, daß er 1506, als ihn Crithemius kennen lernte, als Bacchant umberstrich und zur Bemantelung seiner schlechten Streiche den Namen Georg Sabellicus als nom de guerre führte. Diesem Pseudonym hängt er verblumt seinen wahren Namen faust an und will durch die Bezeichnung "junior" nicht auf einen altern berühmten Zauberer hinweisen, sondern nur andeuten, daß der Georg Sabellicus in Wahrheit "der junge fauft" ift. Demnach ware der Zauberer um das Jahr 1490 geboren, womit eine später zu erwähnende Ungabe eines Volksbuches, daß er 1491 geboren sei, übereinstimmt. Als Bacchant oder älterer fahrender Schüler unterrichtete er wie Causende seinesgleichen kleine UBC. Schützen, mit welchen

<sup>1)</sup> Beschreibung des Oberamtes Maulbronn. Herausgegeben vom Königs, statistischen Bureau. Stuttgart, 1870. 5. 240—252.

<sup>2)</sup> Beschreibung des Oberamts Maulbronn. 5. 178.

<sup>3) &</sup>quot;Chriftlich bedencken und erjnnerung von Fauberey" u. f. w. 1585. Abschnitt: "Don gemeinen gauckelbuben".

sich der Sechzehnjährige, als er in Kreuznach unter Sickingens Schut eine Schule aufgethan hatte, jugendlichen Verirrungen hingegeben haben mag. Dabei war er, wie der ganze Zaubermythus beweist und worauf wir noch ausführlich zurückkommen werden, ganz offenbar hervorragend mediumistisch begabt und wurde deshalb von freunden des übersinnlichen Phänomenalismus', wie Wirdung und Sickingen, aufgesucht, obschon die Mangelhaftigkeit seines Wissens und die Unverschämtheit seiner Prahlerei Männern wie Crithemius und Aufus nicht verborgen bleiben konnte.

Nach der schlimmen Kreuznacher Affaire läßt er sein Pseudonym Sabellicus fallen; er wird in Heidelberg unter seinem wahren Namen instribiert und gebraucht auf weiteren Jügen nur noch den falschen Dornamen Georg, bis er — durch den Erfolg kühn gemacht — auch diesen ablegt und der staunenden Mitwelt als der Zauberer Johann kaust gegenübertritt. — Als solcher tritt er uns im Jahre 1516 in Kloster Maulbronn entgegen. Darüber heißt es: 1)

"Im Jahre 1516 hatte Maulbronn einen Mann beherbergt, den zuerst die Dolkssage und hernach eine lange Reihe deutscher Dichter dem Reiche der Wirklickseit entrückt hat, der aber doch so gut wie jeder von uns Unspruch machen kann, gelebt zu haben: D. Johannes Haust aus Knittlingen. — Nach der Erzählung, die in Maulbronn noch geht, hat Haust hier, eine Stunde von seiner Heimat, zuletzt eine Freistätte gesunden, und wirklich bemerkt ein altes Verzeichnis der Übte von Maulbronn zu dem Namen des Ubtes Johannes Entenfuß?) (1512—1525), daß dieser seinem Landsmann Haust Unterschlauf gegeben habe. Entenfuß und seine unmittelbaren Vorgänger waren gar große Freunde von prachtvollem Bauwesen; wohl möglich, daß ihm Jaust Hossnung machte, die leeren Geldkisten durch Künste der Goldmacherei wieder gefüllt zu sehen. Noch vor wenigen Jahren besand sich zwischen dem Rebenthal und dem jezigen Oberamtsgericht ein zugemanertes Laboratorium, das den Namen Jaustskiche trug, und auf dem össlichen Eckturm des Klosterzwingers, der bald Jausturm, bald von dem darauf besindlichen Symmerhaus Lusturm heißt, soll er ein schreckliches Ende gefunden haben."

Die Nachricht von fausts Aufenthalt zu Maulbronn soll auch nach Sattler<sup>8</sup>) auf "guten Nachrichten" beruhen. Indessen ist nur fausts Aufenthalt zu Maulbronn während der gedachten Zeit, keineswegs sein sagenhaftes Ende, das eine ganze Anzahl Orte gesehen haben wollen, nachgewiesen. (fortsehung folgt.)

<sup>3)</sup> Sattler: Biftorifche Beschreibung des Bergogthums Würtemberg, III 192.



<sup>1)</sup> Schott: Beschreibung des Oberamtes Maulbronn. Vaihingen. 1841. 8°. S. 19.
2) Entensuß war aus Unterdwisheim, 2 Stunden von Knittlingen, und Jugendsfreund und Schulkamerad fausts. Reichlin.Meldegg bei Scheible: Kloster. 38. XI. S. 350.



## Dem Sag entgegen.

Novelle

pon

gva A. von Arnim.

2

"Ich hab von ferne, Herr, deinen Chron erblickt, "Und hätte gern mein Herz vorausgeschickt, "Und hätte gern mein müdes Leben, "Schöpfer der Geister, dir hingegeben.

3. C. Bermes.

rau Natalie lehnte den Kopf zurück in die Kissen des fauteuils; sie gahnte unverhohlen, nicht einmal die Hand hob sie, es zu versteden; das war ja nicht nötig, sie war eben allein, ganz allein, und das war entsetzlich langweilig. Ungeduldig traten die elegant beschuhten füßchen den schwellenden Smyrnateppich, mahrend die Hande im Schoß mit den bligenden Aingen ein raftloses Spiel trieben. Als nun die große Uhr im anstoßenden Efzimmer zu schlagen begann, horchte sie auf und zählte halblaut mit: "Eins, zwei, drei" — — und so fort "Und ich dachte, es ware schon acht!" seufzte fie und rang bis fieben. die Hande in stiller Verzweiflung; dann sandte sie einen ergebungsvollen Blick zu der buntgemalten Zimmerdecke empor, griff nach der weggeworfenen Stiderei und zog die Campe ein wenig naber beran, doch im nachsten Augenblick flogen Seide, Madel und Singerhut schon wieder beiseite, der Sessel rollte zurud und sie schritt dem Nebenzimmer zu; es war doch möglich, daß sie sich vorhin verzählt hatte, vielleicht war es schon acht Uhr und damit die Erlösung nicht mehr fern. Leider bereitete nun der Augenschein dieser Hoffnung ein schnelles Ende; daß es mindestens noch eine Stunde dauern murde, bis einer der erwarteten Bafte erscheinen konnte, das war ihr zur schrecklichen Gewisheit geworden, als sie zurücklehrend im Rahmen der Chür stehen blieb und den kleinen, reich ausgestatteten Raum überblickte.

Zwanglos standen die Polstermöbel umber, regellos, doch nicht ungeordnet; bunter Damast bekleidete sie alle, aber auch nicht ein Stück glich dem andern in form oder farbe, hier ein koketes Stühlchen mit vergoldetem Gestell und hochrotem Kissen, dort ein Cehnsessel in mattem bläulichen Con, wie geschaffen für nebelgraue Cräume, daneben ein purpurner Diwan, furz, eine zusammengewürfelte Gesellschaft, das Ergebnis einer Caune; warum auch nicht? war es doch eine liebenswürdige Caune. Leise knifterte das feuer im Kamin, ein füßer Duft durchwallte den Raum, der von einem rosigen Lämpchen freundlich erhellt, so behaglich und wohnlich wie möglich aussah, und doch erschien er der jungen frau ungemutlich und verodet. Ein frofteln durchlief ihre ichone, ichlanke Bestalt, während ein halb scheuer, halb trauriger Blick den Kaminsims ftreifte. Dort ftand hinter geschliffener Glasplatte die lebensvolle Photographie eines jungen Offiziers mit lachenden Augen und langem Schnurr. bart. Zwei und ein halbes Jahr waren nun vergangen, seit jenem Sturz mit dem Pferde, der ihm das Genick brach und Natalie zur Witwe machte. Es war eine selten glückliche Che gewesen, der der Cod ein so jabes Ende bereitete, denn die so fruh Dereinsamte war nicht nur schon und geistvoll, unter dem knappen dunkelblauen Gewand, das ihre Gestalt umschloß, schlug auch ein warmes Herz, — so warm und fröhlich, daß es eine Eust war.

Natalie richtete sich auf, der Spiegel drüben zwischen den dicht verhangenen fenstern warf ihr Bild klar und deutlich zurück; sie nickte ihrem Spiegelbild zu.

"Hübsch bist du!" rief sie leise, und ein Cächeln ließ die schimmernden Sähne sehen, "aber für wen?" Sie trat dicht an den Spiegel und strich die rotbraunen Cöckhen ein wenig aus dem seingeschnittenen, aber farblosen Gesicht.

"Schweißfuchs," murmelten die tiefroten Cippen, und die graugrünen Augen funkelten, "aber tadelloses Vollblut."

Das hatte neulich der Rittmeister von Wellhof von ihr gesagt, was ihr eine wohlmeinende freundin natürlich nicht vorenthalten konnte. Unleugbar war das eine Roheit, trot der darin enthaltenen Unerkennung; Natalie fand das auch, und seit jenem Ausspruch war der Rittmeister sozusagen in Bann und Acht erklärt, obgleich er bis dahin unbestreitbar Aussichten gehabt hatte, Herz und Hand der Vielbegehrten zu erringen. Nun that sie kühl und fremd und war sogar ein paarmal für den Sünder nicht zu Haus gewesen; dem war es zwar recht peinlich, doch nahm er's auch nicht allzuernst, was die Sache selbstverständlich nur verschlimmern konnte.

Natalie hatte indessen ihr Spiegelbild einer eingehenden Musterung unterworfen und dies und jenes an der einfachen, aber mit sichtlicher Sorgfalt geordneten Coilette zurechtgersicht, dann schob sie den kenstervorhang ein wenig beiseite und schaute durch den schmalen Spalt hinaus auf die beschneite Strasse. Lautlos rollten die Wagen vorüber, nur ab und zu ein klingelnder Schlitten, dann alles wieder still; die Laternen warfen ihre langgestreckten Schatten über den in seiner winterlichen Decke doppelt hellen Erdboden, drüben aber unter den hohen schneebedeckten Bäumen lagerte tiese Dunkelheit. Die Strasse war nur an einer Seite von häusern begrenzt, statt des interessanten oder neugierigen Gegenüber

dehnte sich der große Park der Residenz scheindar endlos vor den Bliden der Beschauerin aus. So dunkel und kalt lag auch das Ceben vor ihr, dachte sie; das liebebedürstige Herz hatte eben niemand, dem es seinen Reichtum mitteilen durste. Was lag ihr schließlich an der Bewunderung, die ihr so überreich zuteil wurde; um sich auf die Dauer davon befriedigt zu sühlen, war sie doch nicht eitel genug, aber dreißig Jahr, das ist kein Alter, um einen dunklen Weg allein zu gehen. Sie blickte den schnurgeraden, aber sast völlig sinsteren Pfad, der das Dickicht des Parkes durchschnitt, hinab; war das nicht ein Lichtstrahl in der kerne? Wirklich, der aufgehende Mond warf seinen Schein wie ein helles Band quer über den noch im tiesen Schatten liegenden Weg.

"Licht auf den Weg", flüsterte Natalie, "warum immer an der Erde kleben? hinauf, hinauf!"

Sie wandte sich ins Timmer zurück, das ihr nun plötzlich weit behaglicher erschien; mit wenigen Schritten stand sie vor einem kleinen Tischen, das, mit Büchern, Broschüren und Zeitungen bedeckt, dicht neben dem Kamin stand; ein dickes Heft zog sie hervor, anscheinend eine Zeitschrift.

"Zwischen Himmel und Erde" stand mit großen Buchstaben auf dem Deckel, darunter ein Pentagramm und in kleinerem Druck: "Organ der psychologischen Gesellschaft zu M."

Die junge Frau ließ sich in einen Sessel sinken, den sie so nahe an das keuer rückte, daß die glühenden Kohlen ihren Schein auf die engbedruckten Blätter warfen, als sie dieselben nun hastig suchend umschlug.

"Christentum und Mystik von U. Baron von Sassen." — Ja, das war es, was ihr eben durch den Kopf ging. Sie las es nicht zum ersten Mal, das zeigten die Bleististzeichen, die hier und da eine Stelle hervorhoben; so war auch das Motto des Aussages mit einem Kreuzchen versehen; es lautete:

"Das nur heißt Leben: "Aingen und Streben "Auf dunklen Wegen "Dem Cag entgegen!"

flüchtig glitt Nataliens Auge über die ersten Seiten hin, achtlos blätterte sie weiter, der überwiegend philosophisch gehaltene Inhalt der Abhandlung mochte ihr mit seinem klaren, kühlen für und Wider wohl nicht ganz zusagen. Augenblicklich wenigstens dürstete sie, wenn nicht nach Aufregung, so doch nach Anregung. Endlich traf sie auf einen Absah, den ein Strich längs des Randes begleitete, dort begann sie ausmerksam zu lesen:

"Don feinden, ja sogar von angehenden freunden der Sache hört man unzählige Male die frage: Die Existenz einer übersinnlichen Welt angenommen, was nützt die Beschäftigung mit derselben? Man hat sich über diesen Punkt nie recht beruhigen können, spricht von Neugier, Spielerei mit gesährlichen Dingen, Irrenhaus u. s. w. Und doch ist die Beantwortung dieser frage für jeden, der ihr nur einigermaßen näher getreten ist, eine

so überaus einfache. Schon allein der Beweis des Daseins der unsterblichen Seele, der sich auf Grund der oben angeführten Experimente den Materialisten gegenüber führen ließe, würde genügen, unseren Bestrebungen die Berechtigung zu sichern.

"Doch ich will nicht von dem reden, was sein könnte und doch nicht ist; denn es ist eine alte Geschichte, daß diejenigen, die die Empsindung ihrer unsterblichen Seele verloren und somit ihr kostbarstes Gut vergeudet haben, niemals zu überzeugen sind, daß das in ihnen Betäubte und für den Augenblick Dernichtete dennoch einst zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Das aber ist eine Chatsache: Der Verkehr mit der übersinnlichen Welt gewährt dem erdenwallenden Kämpser Zuversicht und frieden; und sei es ein noch so schwacher Abglanz des strahlenden Jenseits, der Lichtschein ist doch da und beleuchtet milde den langen, dunklen Weg und giebt eine Uhnung von dem Ziel, zu dem die steinige Straße doch endlich sühren muß. Ich möchte jene mystische Wissenschaft dem Mond vergleichen, der selbst nur der Widerschein einer fernen Sonne, dennoch dem Wanderer den sinsteren Waldpsad erhellt.

"Das, was uns die Zukunft bringen wird auf dem Gebiete der Heilung Kranker, ist noch zu sehr von nebelhaften Schleiern umgeben, als daß es als Waffe wider unsere Gegner dienen könnte. Trotzdem ist es mir keinen Augenblick zweifelhaft, daß in dieser Hinsicht Geist und Wille großes leisten können, sofern lautere Beweggründe — —"

Natalie ließ das Buch in den Schoß sinken, das nun folgende vermochte sie augenscheinlich für den Augenblick nicht zu fesseln, sinnend starrte sie in die Gluten, so traumversoren, als sei's das stammende Morgenrot der befreiten Seelen. Un ihrem Geist zogen wechselnde Bilder vorüber, sie gedachte des erwarteten Freundes, und der dunkse Weg schien ihr gar nicht so trostos; vielleicht wandelte es sich leicht und sicher an seiner Hand, an seiner Hand, die er ihr als Stüge fürs Ceben bieten würde. Da, er würde es thun, das stand beinahe sest, er zeichnete sie sichtlich aus, er, der Gesellschaftsscheue suchte eingestandenermaßen, um sie zu treffen, größere Festlichkeiten auf, lange Abende brachte er in ihrem Hause zu, allein mit ihr und ihrer alten Cante, philosophierend, disputierend oder auch wohl ganz schweigsam in seinem Fauteuil sehnend, im stillen Genügenlassen am trausichen Beisammensein.

Beraume Zeit mochte sie so gesessen, die Uhr im Nebenzimmer hatte längst die achte Stunde verkündet, da endlich erscholl die Klingel an der Eingangsthür und gleich darauf erschien das weißbeschürzte Zöschen.

"Gnädige frau, der Herr Hauptmann — — -

"Schon, Auguste, ich lasse bitten, abzulegen."

Er trat über die Schwelle, langsamen, gleichmütigen Schrittes, klein und zierlich von Gestalt, aber trot der eleganten Zivilkleidung in Bang und Haltung den gewesenen Offizier keinen Augenblick verleugnend.

"Guten Abend, gnädige Frau"; seine Stimme, weder besonders hoch, noch besonders tief, weich und müde, fast bis zur Klanglosigkeit verschleiert, hatte dennoch einen eigenen Reiz, vielleicht gerade durch diese Müdigkeit, diese vollkommene Leidenschaftslofigkeit, die nicht von eines Cages Arbeit, sondern von der Last eines Lebens herzurühren schien.

"Willtommen, herr von Saffen!"

Man reichte sich die Hände, dann wanderte der tadellose Seidenfilz des Gastes auf ein Seitentischen und sein Besitzer schritt dem Ofen zu. Dort stand er nun, die kalten Singer reibend und über dem Kaminfeuer wärmend, die Augen unverwandt auf die Glut gerichtet, diese großen, glänzenden, seltsam ruhigen Augen, denen die zusammenstoßenden Brauen einen schwermütigen Zug verliehen.

"Sie werden heute mit mir fürlieb nehmen muffen", unterbrach endlich Natalie die tiefe Stille, "Cante Bertha hat sich erkältet und muß das Bett hüten."

Eine Bewegung stummen Bedauerns war die einzige Antwort des schweigsamen Gastes.

"Drausen ist es so kalt," begann die junge frau nach einer Weile wieder, die Nippessiguren auf dem Kaminsims zurechtrückend, "drum ließ ich gut einheizen, ich weiß ja, daß Sie die Wärme lieben." Nichts als eine Verbeugung voll ritterlicher Dankbarkeit, dann wieder eine längere Pause.

"Ich erwarte heut noch einen Gast, Herr von Sassen," sagte Natalie endlich, sie war dicht neben ihn getreten und heftete nun den Blick voll unverhohlener Spannung auf sein gesenktes Gesicht, sie zögerte ein wenig, ehe sie fortsuhr, und eine leichte Verlegenheit malte sich auf ihren Zügen.

"Es ist mein Hausarzt, Doktor Schmidt; ich hoffe viel Interessantes zu lernen aus Ihrem Gespräch mit ihm."

Er lächelte, nicht spöttisch, etwas überlegen und halb wie in freundlichem Mitleid, dann wandte er sich zu ihr und sah sie voll an: "Sie fürchten sich, gnädige frau, die Beschäftigung mit der übersinnlichen Welt erscheint Ihnen doch besorgniserregend? Sie dürsen es meiner freundschaft schon zutrauen, daß ich Sie nur solche Pfade sühre, die, gleichviel ob geistig oder leiblich, ungefährlich für Sie sind. Ihre Nerven sind doch auch sonst nicht die schlechtesten!" und er lächelte wieder.

Lachend und voll verdächtigen Eifers stellte sie die untergeschobenen Beweggründe in Abrede, um sich schließlich mit einem erregten Seufzer in die Tiefen eines Polsterstuhles sinken zu lassen. Er folgte ihrem Beispiel und dem Winke ihrer Hand, der ihn zum Sitzen einlud. Einen Augenblick legte er die Hand über die Augen, das Haupt gesenkt, wie in tiefes Sinnen verloren, so daß nur die breite, gewölbte Stirn mit der tief einschneidenden Schnebbe des kurzgeschorenen dunkelblonden Haares und die edlen formen des Hinterkopfes sichtbar blieben.

"Im Grunde genommen, gnädige frau," begann er endlich sich emporrichtend, ihrem Protest schien er keinen Glauben zu schenken, "im Grunde genommen haben Sie ganz recht. Wohl glaube ich heut, meiner sicher zu sein, aber Gott allein weiß, wohin der forschungstrieb oder um's beim rechten Namen zu nennen, wohin mein Egoismus mich noch führen mag. Griff ich doch schon einmal mit frevelhafter hand nach einer jungen Seele und zerstörte im maßlosen Begehren mein einziges Kleinod, die Wonne meines Cebens — Uebrigens gedachte ich heute nicht zu experimentieren," brach er schroff ab, "es ist viel zu kalt, man ist an solchen Cagen mehr als je durch die Materie gesesselt und niedergehalten. Aus diesem Grunde sandte ich am Vormittag meine Geige her, hossenlich raubt mir der hochweise Herr Mediziner diesen Ausschappung nicht durch allzulanges Bleiben."

Man ließ nun den erwarteten zweiten Gast und alle übernatürlichen Dinge einstweilen beiseite und die Unterhaltung bewegte sich so recht gemütlich im alltäglichen Geleise dahin, die Herr von Sassen plötslich ausrief: "Gnädige Frau, jett ist's mir klar, woher mir dies rätselhafte Gesühl Ihrer Nähe kommt, da Sie mir doch augenblicklich ziemlich sern sind. Sie sassen in eben diesem kauteuil, ehe ich kam, und dachten, — ja woran denn gleich? es ist ein bischen unbescheiden, aber ich glaube, Sie dachten an mich!" Natalie errötete leicht. "Jawohl, Sie haben ganz recht," antwortete sie und langte die ausgeschlagene Broschüre herbei, "und dies hier las ich."

"Zuviel Ehre für mich, gnädige frau. Und es hat Sie wirklich ein wenig interessiert, meine langweilige Abhandlung zu lesen? Uch, ich sehe schon, die angestrichenen Stellen haben Ihnen am besten gefallen. Hier dies Stückhen Mondscheinpoesse! Aun ja, Sie sind eben eine echte, rechte frau — —"

"Aber herr von Saffen!"

"Nicht diese beleidigte Miene! Es war aufrichtig gut gemeint, ich dachte, Ihnen etwas Angenehmes zu sagen. Ich glaubte, es wäre das höchste Tiel jeder Frau, ein Weib zu sein, in des Wortes schönster Bedeutung, sowie unsereins darnach strebt, ein ganzer Mann zu sein. Habe ich damit so ganz unrecht, gnädige Frau? nein, ich sehe, Sie stimmen mir bei. Der ständnis sür mancherlei Philosophie traue ich Ihnen zu, dessen können Sie sicher sein, mehr vielleicht als manchem Manne; aber wenn das Herz auch einmal zu Worte kommt und schließlich gar Recht behält, das gefällt Ihnen doch besser!"

So war denn der friede hergestellt, sozusagen das Unheil im Keime erstickt und man plauderte in herzerfreulichster Einigkeit, als, wie ein schriller Mißklang, der Glockenton dazwischen fuhr, der den Einlaß begehrenden Doktor ankundigte.

Es war eine wunderliche und gar schweigsame kleine Gesellschaft, die sich eine halbe Stunde später um den Extisch reihte. Der dicke Doktor mit dem kahlen Schädel und der goldenen Brille konnte die Aehnlichkeit mit einem Bullenbeißer nicht verleugnen, der knurrend den Gegenstand seines Hasses und Mistrauens umkreist. Er war der einzige, der viel und hastig aß, wobei er sich im stillen vornahm, der jungen Hausfrau bei seinem nächsten Besuch die Persidie ihrer Einladung klar zu machen. Diese, im Gesühl der drückenden Situation, zerkrümelte verlegen ein Stückhen Brot nach dem andern, frug den Doktor nach dem Ergehen von Frau und Kindern, sprach vom Wetter und was dergleichen interessante Dinge mehr sind; Sassen dagegen begann augenscheinlich die Sache be-

lustigend zu sinden, er strich befriedigt den blonden Schnurrbart und in den sonst so schwermütigen, blauen Augen wetterleuchtete es voll Spott und Kampseslust. Doktor Schmidt, dem der Baron von Sassen durch seine Schriften über Kypnotismus, Telepathie und verwandte Dinge wohlbekannt war, hatte denselben in seinem Innern schon lange als einen gesährlichen seind auf diesem Gebiete betrachtet und war daher nichts weniger als angenehm überrascht, den bisher nie Gesehenen so unvermutet zu treffen; aber Messen und Gabel entsielen ihm und sein Mund öffnete sich in sprachlosem Entsehen, als sich der Unheimliche freundlich lächelnd zu ihm wandte: "Es ist merkwürdig, herr Doktor," begann er, sich behaglich zurücklehnend, "es ist merkwürdig, daß gerade Personen, die ihrem Außern nach gar nicht dafür geeignet scheinen, ja, die sogar gern widerstreben würden, wenn sie nur könnten, sehr oft wunderbar empfänglich für Gedankenübertragung sind."

Der Angeredete rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her, war nicht mehr im stande, auch nur das Geringste zu essen, als Natalie ihm eine Schüssel reichte, und murmelte unverständliche Worte, indessen Sassen unbeirrt fortsuhr: "So war es mir 3. B. sehr interessant, zu beobachten, wie Sie, Herr Doktor, meinen unauszesprochenen Weisungen solgten. Sie ergriffen die Gabel, das Glas Wein oder verbeugten sich vor unserer liebenswürdigen Wirtin, ganz wie ich es wünschte." Es war gut, daß die gewandte Hausfrau in diesem Augenblick die Casel aushob; der Doktor stieß empört seinen Stuhl zurück und verbat sich dergleichen Unsinn in sast beleidigenden Worten; dem anderen schien das wenig Eindruck zu machen, im Gegenteil sprach er die Absicht aus, den Ausgeregten zu hypnotisseren, das würde gewiß recht bemerkenswerte Chatsachen ergeben, und dabei lächelte er herablassend, das war dem Doktor doch über den Spaß.

"Mich, Herr Baron," rief er nach Luft schnappend, "mich lassen Sie ungeschoren mit Ihrem Holus Polus!"

"Ich bitte, Herr Doktor! — ereifern Sie sich nicht unnötig; aufdrängen werde ich mich Ihnen niemals mit meiner Überzeugung; aber ich möchte Sie doch an den Ausspruch Ihres berühmten Kollegen, Herrn Professor Dr. A. in München, erinnern, in dem er behauptet: wer übersinnliche Einstüsse abzuleugnen versucht, der stände überhaupt nicht auf der Höhe seiner Zeit!"

Natalie hielt es nun doch für geraten, einzugreifen; sie warf Sassen einen bittenden Blick zu und verlangte dann energisch Frieden. Es gelang ihr auch, die lauten Ausbrüche des Streites zu dämpfen; aber der Doktor schalt noch immer leise in sich hinein, als man sich schon lange wieder im Wohnzimmer häuslich niedergelassen hatte. Plötslich suhr sein Gegner herum, aus dem Wortschwall tauchten die Worte "zaubern, lügen oder trügen" auf.

"Ich will nicht hoffen, Herr Doktor, daß Sie Gottes Wort gegen mich zu felde führen wollen." Er war vor den Erbosten hingetreten, seine gewöhnliche Auhe hatte ihn ganz verlassen: "Galten Ihre Worte mir? Ich warne Sie!"

"Natürlich meinte ich Sie, Herr Baron; aber das muß Ihnen ja

gleichgültig sein, die Spiritisten find ja alle Gottesleugner, auch Sie sind Kein Christ — — "

"Halt!" Ohne Kraftaufwand sprach Sassen dies Wort, aber mit großer Entschiedenheit, dabei flammten seine Augen und die zierliche Geftalt schien zu wachsen. "Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet! So steht es in Ihrer Bibel, die auch die meine ist!"

Doktor Schmidt stand sprachlos vor den durchbohrenden Augen, die dieselbe zwingende Gewalt zu haben schienen, wie die leise, weiche Stimme, die nun schon wieder in größter Auhe fortsuhr: "Sind Sie denn selbst ein Christ? Welchen Namen gab man Ihnen in der heiligen Cause? Sie wissen es nicht mehr!"

Und er bewegte die Hände in einiger Entfernung von Stirn und Schläsen des gänzlich Verstummten, gleichsam Erinnerung und Gedanken wegfächelnd. Doktor Schmidt bot ein Bild tragikomischer Verzweiflung, als er auf Befragen seinen Vornamen nun wirklich nicht zu nennen wußte; Hülfe suchend blickte er von dem einen zum andern, kratze sich hinter den Ohren und zog an den steisen Manschetten, vergebens, er konnte sich nicht besinnen, schließlich brach er in die angstvollen Worte aus: "Wenn das meine Frau wüßte!"

Natalie und Sassen konnten kaum das Cachen verbeißen, doch bald siegte die Gutmütigkeit der ersteren, und sie bat den Baron durch Zeichen, der unerquicklichen Szene ein Ende zu machen. Der fächelte seinem unglückseligen Opfer Luft zu und machte eine Bewegung, als nehme er ihm einen Schleier vom Gesicht. Das genügte.

"Gustav heiße ich", rief Doktor Schmidt aufatmend, "ja, Gustav, Gustav!" wiederholte er noch ein paarmal ganz vergnügt.

"Sie haben hier ein interessantes Beispiel von Halbhypnose gesehen", sagte Sassen; er that als habe man eine gern geleistete Gefälligkeit von ihm verlangt, und als musse er nun bescheiden den Dank ablehnen, suhr er fort: "Bitte, bitte, keine Ursache, ich habe es sehr gern gethan."

Der Doktor sah ihn ganz verblüfft an, dann zog er ziemlich unvermittelt seine Uhr, schützte einen Krankenbesuch vor, verabschiedete sich kurz von der Hausfrau und verschwand mit einem scheuen Blick auf den "Hegenmeister."

Sassen warf sich auf einen Stuhl und lachte leise, aber herzlich; doch nur einen Augenblick, dann war er wieder ernst wie zuvor; seine Heiterkeits-ausbrüche glichen überhaupt stets nur kurzen, bleichen Sonnenblicken am dunkelbewölkten Herbsthimmel.

"Ein närrischer Kauz!" sagte er zu Natalie, die mit vorwurfsvollem Gesicht vor ihm stand, "mit solchen Ceuten disputiert man nicht, die grault man einsach hinaus; und wie Sie sehen, genügt dazu eines der gewöhnlichsten Kunststückhen".

"Und Sie hatten wahrhaftig Luft, den Doktor zu hypnotifieren?"

"Glauben Sie im Ernst, gnädige frau, daß es mir Vergnügen bereiten könnte, in der Philisterseele dieses Mannes zu wühlen? Verzeihen Sie meine Unhössichkeit gegen Ihren Gast, aber an mein Christentum

darf mir keiner rühren, das ist einmal mein wunder Punkt, und nun bitte ich um etwas Musik, das wird uns beiden wohlthun." — —

Ein süßes, siehendes Adagio war verhallt; Sassen ließ Geige und Bogen sinken, seine weitgeössenten Augen schimmerten in seuchtem Glanz und seine Wangen begannen sich lebensvoller zu färben. Natalie, noch halb im Bann der kaum verklungenen Melodie, blätterte gedankenlos in dem Notenheft, das vor ihr auf dem Klavier stand. "Ich kann nicht anders, Herr von Sassen," sagte sie endlich, sich nach dem seitwärts Stehenden umschauend, "ich kann nicht anders, ich muß noch einmal das berühren, was Sie Ihren wunden Punkt nennen. Sind Sie wirklich ein Christ?"

"Wer ist ein Christ, gnädige Frau?" Er war jählings erbleicht, "wer darf nach Recht und Gewissen sich so nennen? Dor Jahren, ach, es ist lange her, da frug mich meine Braut dasselbe; ich Unseliger durste ihr nicht einmal sagen, daß ich danach strebe, es zu sein, wie ich es ihr heute versichern könnte; der Wahrheit gemäß mußte ich bekennen, daß ich ein Gottesleugner sei, und sie entsetzte sich vor mir!"

"Sie waren verlobt?"

Natalie sah erstaunt zu ihm auf. Er antwortete nicht, stumm hob er die Geige empor, leidenschaftlich suhr der Bogen über die Saiten, eine abgerissene Weise, zum Schluß ein schrosses, sprödes Pizzikato, ein Schauer lief durch seinen Körper.

"Wollen Sie es hören, gnädige frau, wie ein armer Ceufel sein Blud verlor?"

Und auf ihre stumme Zustimmung erzählte er dann mit seiner leisen, verschleierten Stimme, die, obgleich nur in Momenten der höchsten Leidenschaft sich zu vollkommener Klarheit entfaltend, dennoch so eindringlich, ja fast aufregend klang. (fortsetzung folgt.)



# Erftenntnig.

Don

Agemo.

Durch eigne Chat versant ich in des Cebens Wahn. Ich bin's, der lebt und stirbt und wieder lebt; Durchlausen habe ich unzähl'ge Mal' die Bahn Im Kreis des Rads, das seine Speichen senkt und hebt.

Gefangen bin ich, schmacht' in schweren Banden, Gefesselt und verstrickt in Lebens Pein; Mein Herz sehnt sich nach fernen Heimatlanden, Hinaus aus dieser Nacht der Welt, dem Sein.





# Zeit und Emigfieit.

Eine Phantafie.

Don

Leopold Engel.

献 5 war eine lustige Gesellschaft, welche sich an einem Abend bei meinem jungstverheirateten Detter versammelt hatte, um die Be-ಿನಿ burtstagsfeier feiner jungen Frau würdig zu begehen. — Mit welchem Unstande wußte die junge Hausfrau fich in dem munteren Kreise zu bewegen, mit welcher Liebenswürdigkeit forgte fie für die leiblichen Bedürfnisse ihrer Gaste! Nichts entging ihren Augen, und wo irgend an der reichen Cafel ihr wachsamer Blick einen leeren Celler oder ein leeres Blas bemerkte, sogleich beorderte fie mit leisem Kopfnicken oder leis geflüsterten Befehlen die bedienenden Beister, diesem Mangel abzuhelfen. War das wirklich dasselbe schüchterne Mädchen von vor drei Monaten? Diese Sicherheit des Auftretens, diese wohlthuende Rube, die alle ihre Unordnungen auszeichneten, ließen wahrhaftig den Derdacht aufkommen, es waren nicht ein und dieselbe Person, welche jett, einer Königin gleichend, das Zepter des hauswesens mit unnachahmlicher Grazie führte und welche por drei Monaten errotend und einem geangstigten Rebe gleich am Altar ein leises "Ja" hauchte. Wahrhaftig, mein Vetter hatte Glück, viel Glück, vielleicht mehr, als er verdiente! — Er hatte ja auch Zeit gehabt, lange genug unter den Jungfrauen des Candes zu suchen und zu wählen. Er ift reich, unabhängig, hatte Zeit zu tausenderlei Dergnügungen, Ballen, Konzerten u. s. wahrend unsereiner, ein armer, ins Joch der ftets fich gleichenden Alltäglichkeit gespannter Kommis, nichts weniger als Zeit hat, sich nach einer anmutigen Lebensgefährtin umzusehen. Unsereiner muß zufrieden sein, wenn er bei der großen Cotterie des Chespiels nicht gerade eine Niete erwischt, zum sorgfältigen Auswählen der Nummer ift aber keine Zeit. — Kein Wunder, daß mein Detter so vergnügt ftrahlt in dem wonniglichen Behagen, von aller Welt um solche frau beneidet zu werden. — In der Chat, fie ift auch eine Perle; jedermann bewundert diese glanzende Sonne, die sein Beim erleuchtet und erwarmt, wie selbft. verständlich also, daß er, der früher soviel Zeit hatte für seine Freunde und lärmende Zerftreuungen, jest ploglich gar keine überflüssige Zeit für Sphing XIII, 78.

diese sindet, sondern sich nur seiner liebreizenden Frau allein widmte. Sehr begreislich, nur allzubegreislich, ich würde geradeso handeln.

Neulich erst hielt er mir eine glänzende Lobrede über sein Blück, und wenn man ihn so ansieht, wie er dort am Tische sitt, das Auge sprühend, die Wangen gerötet, jede Bewegung seines reizenden Weibchens mit den Blicken verschlingend, wahrlich, dann muß man sich gestehen, der Mann ist glücklich. Und zwar soll dieses Glück ewig dauern, wenigstens beteuerte er dieses neulich mit solcher Bestimmtheit, daß ich an der Ewigkeit des Glückes nicht zu zweifeln wage.

Neben meinem Detter fitt ein alterer, wurdiger herr, mit hober Denkerstirn und klaren, durchdringenden Augen, die vergnügt in die Welt hineinbligen. Das ist der berühmte Ustronom H., ein sehr geachteter, geehrter Herr, dessen epochemachende Entdeckungen an dem gestirnten himmel ihn berühmt gemacht haben, weit hinaus über die Grenzen unseres engeren Daterlandes. Mit diesem trot seiner Belehrsamkeit recht gemutlichen alten Herrn ist jetzt mein Detter in ein anscheinend recht anregendes Gespräch geraten, das augenscheinlich auch die Nächstigenden immer mehr interessiert. — Schade, noch kann ich nicht recht verstehen, was dort so lebhaft verhandelt wird, darf meine Aufmerksamkeit auch nicht ausschließlich nach dort richten, da ich ja Unterhaltungspflichten gegen meine ganz allerliebste kleine Tischnachbarin, einen Backfisch von etwas über 16 Jahren, zu erfüllen habe; — aber jetzt wenden auch die übrigen Tischgenossen ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem Astronomen zu, und — "Wie meinen Sie, mein fraulein? — Uh, so, — Sie möchten auch gern zuhören, was dort die allgemeine Aufmerksamkeit so in Anspruch nimmt! O, febr gern, jedenfalls wird der Herr Professor interessanter und lebrreicher zu sprechen wissen, als ich es vermag, wenn ich Ihnen die Unnehmlichkeiten des letten Balles oder Eisfestes zu schildern suche. Auch mir liegt daran, zu lernen, wo die Möglichkeit sich bietet. Bitte, hören wir also aufmerksam zu, was der Herr Professor spricht!"

Der würdige Herr hatte gerade ein Pause in seiner Aede gemacht, um sich mit einem Glase vorzüglichen Rheinweins zu stärken, jetzt setzte er das geleerte Glas wieder nieder und begann in liebenswürdigem Cone:

"Sie sprachen soeben, mein lieber Herr, von der Kürze dieses Cebens und bedauerten, daß die Zeit flügel habe, die mit Windeseile entslieht, uns von dem so kurz genossenen Augenblick nichts als die Erinnerung zurücklassend, die auch nur allzubald in das Meer der Vergessenheit versinkt.

— Ja, es ist wahr, die Zeit ist kurz bemessen, und für uns arme Erdenwürmer entschwindet sie nur zu schnell, aber vielleicht ist gerade das Bewußtsein, die Zeit nicht bannen, ihren stürmenden klug nicht aushalten zu können, die rechte Würze des genossenen Augenblickes, der uns schal und widerwärtig erscheinen würde, wenn nicht eine weise kührung es verstanden hätte, Schmerz und kreude nur tropfenweise durch die entschwindende Zeit uns zuzussühren, die sonst beide tödlich wirken könnten. Aber glauben Sie doch nicht, meine Herrschaften, daß alles, was die Zeit uns bringt, mit dem verrausschten Augenblick versoren sei; o nein, alles liegt wohl ab

konterfeit, von dem Tage der Schöpfung an bis zu dem jungst verfloffenen Augenblicke, aufgespeichert in dem Raume der Ewigkeit, alles ift vorhanden in einzelnen Bildern, die nur des Augenblickes harren, um belebt por die Seele des Beschauers zu treten. Ware das nicht, so konnte die fühne Obantafie des Künstlers nicht in unbefannte Räume dringen, um dort, aus dem großen Sammelbeden aller Geschehnisse, einen schwachen Abglanz des einstigen Ereignisses sich zu erringen, und dieses dann in Worten oder Werken seinen Mitmenschen por die Augen zaubern. Er ift der Berufene, der, mit durchdringendem Willen begabt und das geistige Auge geöffnet, hinaufdringt in das Reich der Ewigkeit, dort sein inneres Auge sättigt an den herrlichen aufgespeicherten Schätzen und sodann wieder binabsteigt zu seinen Menschenbrüdern, um ihnen den toftbaren Raub zugänglich zu machen und fie zu ermuntern, ein Gleiches zu thun. -Ich sehe, meine Herrschaften, Sie sehen mich alle recht verwundert an und verstehen nicht gang, wie ich das alles meine. Ich habe aber nicht die Absicht, unverständlich zu sein, und will mich flarer fassen. - Die beiden Lebensfaktoren, ohne welche ein Leben, so wie wir es gewohnt find, undenkbar fein murde, beigen Licht und Warme. Das Licht ift es, welches uns erft die freude des Daseins verschafft, die Möglichkeit, all' die Herrlichkeiten, womit die verschwenderische Natur uns umgiebt, zu bewundern, während die Begleiterscheinung des Lichtes - die Wärme es ermöglicht, den Körper zu erhalten, ihn geschickt zu machen zur Behausung eines seelischen Ichs, das ohne ihn vorerft wohl nicht zur Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung gelangen würde. Aber so schnell auch das Licht die ungeheuren Räume durcheilt, so brauchen seine Schwingungen democh eine gewisse, mathematisch teilbare Zeitgröße, bis es von seiner Quelle aus die Objekte erreicht, die seinen Strahlen ausgesetzt find. Unsere Sonne 3. B. fleigt nicht dann als glühender feuerball über den uns fichtbaren Horizont auf, wenn unser Auge diese majestätische Ceuchte fich erheben fieht, sondern bereits eine turze Zeit früher; die von ihr ausgehenden Lichtschwingungen treffen unser Auge später, als ihr Körper sich bereits in gerader Linie mit demselben befindet, und umgekehrt glauben wir die finkende Sonne noch am Horizont, während fie fich in der Chat bereits unter demselben befindet. Dabei sehe ich ab von der bekannten Brechung des Lichtes in der Atmosphäre, die ihrerseits bei der aufgehenden Sonne gerade das Umgekehrte bewirkt. — Je weiter die Entfernung, um so größer wird der Unterschied zwischen mahrer und scheinbarer Befrahlung. Sigfterne, welche in ungeheueren, unschätbaren Entfernungen am nächtlichen himmel bligen, konnen vor Jahrzehnten bereits erloschen sein, ohne daß ihr Gefunkel für den Beobachter verschwindet. Der lette Strahl, den eine plöglich erlöschende Sonne in die Unendlichkeit hinausschickt, braucht vielleicht hunderte von Jahren, ebe er unsere Erdsphäre erreicht. — Nun ift es aber auch augenscheinlich, daß ein Wesen, begabt mit den Augen des Beiftes, die nicht abhängig find von den mangelhaften Bedingungen unseres Körpers, je weiter es sich von der Erde entfernt, nicht die Dinge fieht, wie fie fich gerade auf der Erde gestalten, sondern rudwarts in die

Dergangenheit schauen wurde, so, wie die von dem Erdballe ausgehenden reffektierten Strahlen alle Ereignisse als Spiegelbild in das Universum binaussenden. Die Erde ift umgeben von einem Gewirr von Schwingungsfreisen, von denen jeder einzelne fernere Kreis eine andere frühere Zeitperiode bedeutet. Ift es dem gedankenschnellen, forperlosen, alles Irdischen entkleideten Beifte möglich, diese Kreise einzuholen, so wird er sich nach Belieben in die Urzeiten unserer Erde, bis zur jungsten Vergangenheit versetzen können; ja, er wird die Geburt der Erde ebensogut beschauen können, als in nächster Nähe unsere hiefige gemütliche Cafelrunde. — Das Gleiche wie von unserer Erde, gilt von jedem Weltenkörper. lustet es also ein Wesen, eine genoffene freude ewig zu genießen, so suche es als freigewordener Beistmensch nur jenen Ring zu erfassen, welcher einstens das Abbild jenes freuden-Augenblicks in die Unendlichkeit führte, und er wird im Unschauen dieses Bildes, fich verlierend in die Ewigkeit, seine freude ewig genießen konnnen. — Zeit, meine Berrschaften, ift nur ein relativer Begriff, den wir uns geschaffen haben, denn wer sagt uns, daß das, was wir einen Zeitraum nennen, auch nur für andere höhere Wesen den Wert einer Zeitperiode befigt? Wir sind gewohnt, die Setunden wenig zu schätzen; für uns scheint eine Sekunde taum beachtbar, und dennoch baut sich aus diesen Sekunden ein Jahrhundert allmählich Betrachten Sie durch ein Mitroftop einen Wassertropfen, in dem Infusorien sich befinden. Sie können da seben, wie in den von uns so wenig beachteten Sekunden gange Generationen entstehen und vergeben, und doch bedeutet dieses Entstehen und Vergeben für jene kleinen Tiere ein Ceben! Ein Ceben, das nach unserer Schätzung nach Sekunden mißt, aber ficherlich doch auch Geburt, Jugend, Alter und Cod in fich schließt. Wie nun, wenn auf jenen Planeten, welche ebenfalls unsere Sonne umtreisen, gleiche Verhältnisse gelten hinsichtlich des Jahres, wie auf unserer Erde, d. h. daß ein Sonnenumlauf des Planeten für die Lebensdauer seiner Bewohner ein Jahr bedeutet, in welchem Altersverhaltnis durfte da ein Jupitermensch zum Erdenmenschen fteben? Er wurde, die Umlaufszeit des Jupiter verglichen mit der unserer Erde, erft ein Jahr gählen, demnach noch in den Windeln liegen, während der Erdenmensch bereits fast 12 Jahre gahlt. Derhielte sich das nicht gang ähnlich, wie die Cebensdauer der Wafferinfusorien gur Cebensdauer des Menschen? Schreiten wir nun noch weiter zu den Sonnen, die sich um eine Central. sonne drehen (denn die Wissenschaft hat längst festgestellt, daß unsere Sonne eigentlich ein Sonnenplanet ift, der fich mit Tausenden anderer Sonnen um seine Centralsonne dreht): welche ungeheuren Zeitmaße erhalten wir da, vergleichen wir ein Sonnenjahr mit unserm elenden Kalenderjahr. Und doch muffen diese Zeitmaße megbar sein, denn ein gewaltiger Wille zwingt alle diese Weltkörper zur regelrechten Umlaufszeit, ein Wille, der imstande sein muß, alle diese Zeiten zu überschauen, da er sie sonst nicht hatte feststellen konnen. Gine ungeheure Zeitverschwendung macht fich da geltend, gleichmäßig ruhig gleiten Körper ihre Bahnen, ohne fich zu verwirren, aber der Mensch tommt, wagt es,

all das unermesslich Große mit den unbedeutenden Masstäben seines winzigen Erdenlebens messen wollen, spricht von Zeit und wieder von Zeit und will die Ewigkeit einschachteln in die engen Begriffe der 24 Stunden seines Cages. Er schafft sich den Begriff Zeit, und es giebt doch keine Zeit, nur Ewigkeit und Dasein."

Hier schloß der Astronom und eine lebhaste Debatte schloß sich an das Gehörte. Auch meine kleine Nachbarin schlüpste zu dem freundlichen alten Herrn, um sich noch eine Auskunft zu holen, wieviel Jahre wohl die Sonne brauche, um ihre Centralsonne zu umkreisen; und da die Hausfrau, meine schätzenswerte neue Cousine, soeben das Zeichen zur Ausscheung der Casel gab, so benutzte ich den Augenblick, um in einem stillen Winkel des lauschigen Salons, der so reizende, von blühenden Blumen umgebene Siestaplätze bot, über das Gehörte nachzudenken.

Uh, da sitt es sich behaglich! — Meine Cousine hat sich nämlich einen besonderen Schmollwinkel zurechtgemacht, eine Nische des großen Timmers, völlig von blühenden Kamelien und egotischen Gewächsen umgeben. Es ist ein reizendes Spahwinkelchen, wo man, selbst ungesehen, den großen Salon mit all den Paaren, die jett gruppenweise und einzeln plaudernd denselben durchwandeln, überschauen kann. — Uch, wie behaglich ruht es sich doch auf dieser schwellenden Ottomane! — Ja, ja, mein Herr Detter hat Beschmad, er versieht es, sich und andern das Leben behaglich zu machen. Wer es doch auch so haben könnte, wie zufrieden wollte ich dann doch sein, jetzt und allezeit! - Hm ja, allezeit! — Der Professor sagt ja, es gabe keine Zeit! — Hm ja, nun denn also jetzt und ewig! Ewig? — Alle Wetter, nein, das wäre doch verzweifelt langweilig, ewig so auf der Ottomane zu liegen; nein, nein, zeitweise wohl — aber ewig — brrr, das ware zu viel! — Übrigens, mein Herr Professor, ich kann Ihnen doch nicht so ganz Recht geben. Warum soll es keine Zeit geben? Sizen Sie nur einmal stundenlang wie angenagelt auf dem Kontorstuhle, da werden Sie schon sehen, daß es sehr wohl Zeit giebt und sogar recht lange Zeit, die dem Vorgeschmad der Ewigkeit nichts nachgiebt. So ein kleiner kaufmannischer Jahresabschluß 3. B. dürfte Ihnen die Begriffe von Zeit und deren Wert doch einigermaßen begreiflich machen. — Ich wünschte eigentlich doch, einmal so einen Blick in diese geschilderten Zeitenkreise zu werfen, sei es auch nur, um Ihnen zu beweisen, daß Sie da sehr gelehrt klingendes, aber eigentlich doch recht verdrehtes Zeug geredet haben. — Na, — das ist nur so ein frommer Wunsch, der doch nicht erfüllt wird — aber — hm, was ist das? — Ist die Luft hier so heiß? — mir wird so schwul — so — follte dieser merkwurdige Zustand eintreten, der mich schon manchmal erfaste? Mir war sodann, als wurde ich losgelöft von meinem Körper, ich fühlte ihn wohl, aber er schien mir dann nur wie ein schlotterndes Kleid anzugehören, das auch blos automatisch die Bewegungen des Körpers mitmacht. Mein eigenes Ich war alsdann ein anderes, freieres, das mit offenem Blick die verschlossensten Gedanken im Herzen der Menschen lesen konnte, noch ebe der Mund diese ausgesprochen hatte. Ein bekannter Spiritist sagte, ich hätte

Unlage zum Medium; darunter stellte ich mir immer ein nervöses, krankhaftes Individuum vor; aber das bin ich doch nicht und — jetzt, ja jetzt packt es mich wieder kalt, — es friert mich, — ich werde mich ausstrecken auf die Ottomane, dann wird's vergehen, so — so. — Wie das in den Ohren braust, ein Schleier senkt sich über meine Augen — ach, ich glaub', ich sterbe. — —

Nein, jest ist's vorüber. Ach, mir ist nun wohl, ich will aufstehen. — Doch was ist das? Ich schwebe in die Höhe, der Wille nur allein hebt mich, ohne daß ich ein Glied zu rühren brauche, und dort auf jener Ottomane, dort — liegt mein Körper ausgestreckt und scheint zu ruhen, während ich doch hier leibhaftig stehe, so gesund wie stets. Ist das ein Blendwerk, was soll das heißen? — Ah, da kommt ja der Prosessor, der Astronom auf mich zu. Merkwürdig, wie sanst er lächelt, welch verklärter Ausdruck des Antlitzes, das hatte ich vordem gar nicht bemerkt. Er reicht mir die Hand und spricht: "Mein lieber Freund, du wolltest einen Blick in jene Sphären wersen; nun gut, du bist jest frei von deinem lästigen Körper, laß ihn dort schlasen, bis wir wiederkehren, und gehe mit mir, um zu schauen von dem, was du vorhin gehört!"

"So foll mein Wunsch doch erfüllt werden?"

"Bewiß! Deswegen tomme ich jett zu dir! Reich mir die Hand! — Jetzt durch die Kraft des Willens hinauf zum Ather! — — Schau her, da liegt sie unter uns, - die Erde, - ein glanzender Ball, umstrahlt vom Blanz der Sonne, der ewigen Licht- und Wärmespenderin. Jedoch bevor wir ihren ersten Kreis verlaffen, so hore erft noch folgendes: Du bift jett ein freier Beift, unabhängig von den Banden deines Körpers, und mußt erst lernen, in die neue Umgebung dich zu schicken. Die beiden Criebfedern, die dir in diesem freien Zustande alles schaffen und gewähren, heißen Wille und Liebe. Derftebe das lette Wort in seinem wahren Sinne. Alles, was Chattraft, Neigung, ernstes und begeistertes Streben, Luft zu einer Sache in sich schließt, umfaßt das eine Wort Liebe. Kein Wort begreift in sich so viel wie dieses, kein Wort ward aber auch migbraucht wie dieses. Liebe als die treibende Kraft vereint sich mit dem festen Willen, und sodann steht auch die Chat vor deinem Auge. Im Leben widerstrebt die Materie der vollendeten Chat durch viele zu besiegende äußere Bindernisse, hier im Reich des freien Beistes ift der durch Liebe getriebene Wille auch schon Vollendung des Gewollten. — Nun komm, wolle mit mir enteilen in die Unendlichkeit, den Blick gerichtet auf den schimmernden Erdball, so fiehst du alle Zeitperioden, die er durchstürmt, im Bild vorüberziehen, denn für das Auge des Geistes giebt es weder hindernde Entfernung, noch für den Beistlörper materielle Hindernisse. — Wolle also! — Was sieht du nun?" — —

"Ich sehe die Völker der Erde, wie sie jetzt leben. Sie schaffen und raffen. Uch, welch ein Eilen und Creiben, welch geschäftiges Durcheinander, — welch Jagen nach Glück und Ehre, — nach Auhm und Geld. — Genuß ist das Ziel, nach welchem alle streben, Macht und Herrschen das Bestreben der Menge, wie des Einzelnen. Es ist ein tolles Bild, dieses

Gehetze und Gerenne, dieses gegenseitige Überbieten an Schlauheit, Cist und, wie ich leider sehe, auch Betrug. — Sage, waren alle Zeiten so? Caß mich zurückschauen um 1000 Jahre!"

\_Wolle nur!"

"Wohlan, ich will! — ha, wie das wirbelt auf der Oberfläche. In toller haft seh' ich im Augenblick die Jahrhunderte vorüberziehen, so schnell, daß ich fie fast taum erfassen tann, doch jekt, jekt wird es rubiger und flar. — Das ift das Reich des großen frankenkaisers Karl. Ich sehe, wie dieser ftarte Glaubensheld die Völker zu bekehren sucht. — Ich sehe aber auch, wie Gewalt vollbringt, was Liebe, Sanftmut nur vollziehen sollte. Das war der Wille des Heilandes nicht, das Evangelium der Ciebe mit Schwert und Blut zu verbreiten. Bier sehe ich die erften Wurzeln eines Wahnes, der durch die Inquisition zur höchsten Blüte wuchs. - Nein, fort, ich eile weiter. - Die Jahrhunderte entfliehen wieder in rasendem Canz, - jeht sehe ich - ja - das ist Rom! -Das ungeheure Römerreich breitet sich aus vor mir! — Sei mir gegrüßt, du Casaren. Stadt, die uns den Inbegriff der Kultur des Altertums bedeutet! Uns dir leuchtete der Menschheit ganzes Wissen, das uns noch jest mit staunender Bewunderung erfüllt. — Lak mich genau dir in das Untlit sehen. — Doch webe, welch ein entsetzliches Bild der Verderbnis zeigst du mir! Unter dem glanzenden, außeren Deckmantel des reifen Beiftes Einzelner ein wüftes Chaos grauser Leidenschaften, Parteihaß, verderbte Sitten, Schwelgerei, Gewaltthatigkeit, Erpressung, Sklaverei erschaut mein Blick, wohin ich mich auch wende. Das sanfte Licht, das dort im Often glüht und einer neuen Zeit Erwachen verkündet, jenes Licht, um das fich Scharen frommer Gläubigen sammeln, du suchst es zu erstiden durch unerhörte Grausamteit. Ich will fie nicht mehr seben, jene Zeit des trügerischen Glanzes - hinweg von ihr - hinweg! -Wieder flieben die Jahrhunderte dabin, — jest sehe ich den Erdfreis wieder flar, — das ist die Zeit des Heidentums, ich sehe die Gemüter befangen von dem Aberglauben des Gogendienstes. Ift denn kein Dolk auf Erden, das unsere Lehren von einem ewigen Weltenlenker treu bewahrt? - Doch ja, dort in einer Wuste seh ich ein Dolf am Suge eines Berges lagern, deffen Gipfel, umhüllt von Wolken, Geheimniffe zu bergen scheint. — Es ift der Sinai — der Gesethesberg, den nur mit beiligem Schauer mein Blick erfassen kann. — Hier offenbart der Herr sich seinem Dolke mit majestätischer Kraft, und kurze Zeit darauf — murrt schon das Dolt. — — Doch laß das Ziel mich sehen, das verborgen weiter, tiefer in jenen dem Beift erschlossenen Raumen der Unendlichkeit. — Da, jest zeigt die Erde fich in ihrem Urzustande, Ungetume ungeheurer Urt bewohnen fie, doch weit und breit ist jest kein Mensch zu seben, Jahrtausende entschwinden, gewaltige Erdrevolutionen fturzen Berge, schaffen neue. Wasser und geuer ringt um die Herrschaft, Wolken, heiße Dämpfe wirbeln durcheinander, ein Dröhnen, Donnern, Cosen erschüttert des Erdballs Sesten, der glübend, immer glübender wird. — Jett, das ist der Moment, da ihn der Sonne Schoß gebar, die Mächtige, die ihn noch jest erhält,

schleudert ihn von sich in den unendlichen Raum, den sie selbst durcheikt, doch hält sie mit magnetischem Band ihn sest und zwingt ihn zum Umlauf, zur Ordnung nach gegebenen Gesehen. — Warum, o Sonne, giebst du diesem Ball ein Leben, warum nur hast du diese Stätte geboren, auf der so großes, so unendlich tieses Leid und Weh wird herrschen? Die Stätte, die dem Menschen nicht Heimat ist, nein, eine Fremde stets, die freudlos, schmerzvoll er bewohnen wird, gezwungen nur, nicht selbstgewählt?"

"Komm, eile wieder zuruck zu jenem Zeitenringe, dem du angehörst, damit dir auf diese fragen Untwort wird," so tonte ernst die Stimme meines Begleiters, "achte aber während des fluges auf den inneren geistigen Kern des Menschen, wie dieser sich entwickelt im Cause der Jahrtausende!" — "Nun denn, zurück also, von wowir ausgegangen!" — —

"Wir find zurud; ich schaute und durchschaute die gesamte Vergangenheit der Erde in Bligesschnelle!"

"Und wie sahft du den Menschen?"

"Ich habe erkannt, daß von den ältesten Zeiten an der Mensch dem sprießenden Baume gleicht, der auch erst Knospen, Blätter, Blüten treiben muß, damit die Frucht sich bilden kann!" —

"Bang recht, und diese frucht heißt "freiheit des Beiftes!" -O das ist eine köstliche frucht, die ausgereift noch nicht am Cebensbaume prangt, doch deren ersten vielversprechenden Unsat das Auge des ewigen, fürsorglichen Lebensgärtners wohl bemerkt. — Die Geistesfreiheit jedes Einzelnen ift muhiam erft erzogen worden durch den Druck der Dolker, Zwang, dem zu entraffen die Beißel des Schicksals schonungslos einhieb auf langst entschwundene Generationen. Diesen geistigen Schat, fruher nur selten teilhaftig einzelnen behren Beistern, zu verteilen an jeden Einzelnen, der Begehren trägt und frei sich von den fesseln des Aberglaubens, fanatismus, der Dummheit und Trägheit machen will, das ift das Tiel der Menschheit. Jest erst kann jeder die freiheit des in uns schaffenden ewigen Beistes erlangen und in sich die strahlende Leuchte der Wahrheit entzünden aus eigener Kraft, um das höchste Ziel des Strebens zu erreichen, — ein echter wahrer Mensch zu sein. — Nicht jedem standen in früheren Zeiten Wege und Thore so geöffnet als wie jett. Schmerzen und Kämpfen mußte die Menscheit sich durch Jahrtausende erringen, was nun Gemeingut geworden, denn das Erringen der Erkenntnis treibt auch noch jetzt den Menschen aus seinem Paradies des friedens und der Blückseligkeit, wenn er zu fruh von dem verbotenen Upfel nascht; und oftmals haben die Völker letteres gethan, um die erlangte Kenntnis nur zum raffinierten Cebensgenuß zu nüten, oder auch sich in Verkehrtheit zu verstricken. Dann folgte stets die Beißel, vernichtet wurde scheinbar, - doch nur um wieder aufzubauen. - Die Zeiten, die darüber hinstürmten, kamen niemals in Betracht. Gilt es, das Glud des Banzen zu erreichen, so schreitet die Dorsehung Schritt für Schritt, denn fie verfügt über Ewigkeiten, um zum Ziele zu gelangen."

"Und dieses Ziel, meinst du, wäre das Glück sowohl des einzelnen Geschöpfes als auch das der Völkerschaften?"

"Gewiß, das Glüd, gefunden in der rechten Selbsterkenntnis und in dem fortschreiten zur Vollendung des Beiftes, unbekummert um Zeit und Ewigkeit! Ein Jeder hat an fich da eine gewaltige Arbeit zu leiften, alle Krafte anzuspornen, jede Gelegenheit zu ergreifen, sich innerlich zu vollenden, um das Tiel zu erreichen, ein echter, mahrer Mensch zu sein, d. h. wert und würdig zu werden, das Abbild seines Schöpfers genannt zu werden. Bu diesem Zwede wurden Welten erschaffen, damit die Menschheit Raum gewinne, leiblich zu leben, und zu diesem Zwecke wurde ihm ein Körper gegeben, damit er, durch diesen gebunden, eine kurze Probe ablege, wie weit er seinen Beift entfesseln kann; trot aller körperlichen Bindernisse. Durch seinen Körper lernt er erft außerlich, dann innerlich empfinden. Was uns an unserem fleische webe thut, wird übertragen auf den innern Menschen. Erfahrung und Belehrung, Schmerz und freude pragen unser Ich erft zu der Munze, die dem Charafter Wert verleiht; und find wir so gestählt, ist unser Ich erwacht, so fällt das Körperkleid, um aufzusteigen in die Regionen des friedens, des Lichtes, der fortschreitenden Vollendung, außer den Grenzen der Zeit, in den Schof der Ewigkeit zum immerwährenden freudevollen Dasein.

Unsere Zeit ist zwar noch lange nicht das erträumte goldene Zeitalter, aber die Frucht ist auch noch nicht gereist. Während früher nur einzelne auserkorene Völker eine bestimmte Kultur erreichten, die die Freibeit des Geistes ermöglichen hilft, so steht jetzt der Erdkreis dem Einsuß ossen, den Wissenschaft und Künste auf die Gemüter ausüben. Zwar wuchert auch das Unkraut unter dem gesäeten Weizen, doch kann es nicht mehr die goldene Geistessaat ersticken.

Kommt die Zeit der Ernte, so ist der goldene Völkerfrieden auch erschienen und alle Völker einen sich in einem Ziele, Menschen und Brüder zu sein im Lichte der Wahrheit.

Ich lese nun in dir zwei fragen! — Die eine, was wird aus jenen, die Vorkämpfer unseres Jahrhunderts waren, sind diese ausgeschlossen von dem Genuß des nahen Zieles, können sie nie erreichen, was uns leichter wird zu erfassen? — Wie könnte das? — Giebt es nur Dasein in der Ewigkeit zum Zwecke der Vollendung, so ist auch der Begriff Zeit geschwunden und löst sich auf in Entwickelungsperioden, die wir Zeiten nennen, die Vertreter jener längst geschwundenen Geschlechter sind auch dann fortgeschritten im freien Geistesleben und genießen längst vielleicht, was wir noch suchen müssen; was wir noch nuch nur erringen hier auf Erden; — durch den Körper zum Selbstbewußtsein zu gelangen, ist sur jene eine Zeitperiode, die längst schon überwunden, längst vollendet.

Die zweite Frage lautet, ob die Menschheit sich bewußt ist solcher Tiele, die ich dir enthülle. — Die meisten sind es wohl nicht, doch schadet das nur wenig. Ein jeder Mensch, der jeto auf dem Erdenballe lebt, der dort so glänzend dir zu füßen liegt, nimmt ungeahnte Eindrücke täglich in sich auf, die kanm beachtet, dennoch Scherslein sind zum großen Schatze der Erkenntnis. In dem bewegten Umgang mit seinesgleichen, im alltäglichen Gespräch empfängt er Segnungen unseres freieren Geistessprühens,

die Wunder noch in früheren Zeiten bedeuteten. Er sieht es nicht als Wunder an, benutt, genieft die früchte des geistigen fleifes unserer Zeit; und kommt dann einst die Teit, die man das Sterben nennt, so hat er in der Schule unseres schnelleren Lebens doch Schätze unbewußt gesammelt, die ihn befähigen können, fortzuschreiten auf der Bahn des inneren Lebens. - Es ist ja Zeit genügend in der Ewigkeit, wir zählen ja nicht die Jahre bis zum Siel, wird es nur erreicht, dann fummert keinen eine Kette irdischer Jahre. — Wohl dem, der sich bewußt ift, wohin die Erdenreise eilt, um fie zu nüten für das Dasein in der Ewigkeit. Derloren wird so viel an gunstigen Momenten, denn der Mensch ist noch derselbe wie in früheren Perioden, er faßt die kurze Spanne, die wir Leben nennen, als sein Alles auf, will diese nuten durch Benug von allem, was an freuden ihm sein Leben bietet, und hat darum wenig Zeit zum Suchen nach der echten Lebensperle. Ein Tropfen nur im Weltmeer ist seine Lebenszeit in der Ewigleit. Bedenke das, wenn du zurücklehrst zu den Deinen, die dort unten im Cang und Spiele fich ergogen, Zeit zu vielen Dingen finden, die fie abgestohlen von der Vorbereitungsschule zu der Ewigkeit." — —

Kaum hatte mein Begleiter ausgesprochen, als ich ein eigentümliches Ziehen in der Herzgegend empfand; das Bild der Erde, das noch soeben hellglänzend vor meinen Augen fichtbar war, verdunkelte fich, wurde immer matter, und gleichzeitig erstand anfangs in schwachen Umrissen, dann immer dentlicher das Abbild jenes lauschigen Winkels, in dem ich mich auf die Ottomane hingestreckt hatte. Während ersteres stets undeutlicher wurde, klarte fich das lettere immer mehr und — jett — ja wahrhaftig, ich ruhe ja ausgestreckt auf der Ottomane, genau so, wie ich mich erinnere, mich niedergelegt zu haben. — Habe ich geträumt? — Mir scheint es, und nein, doch wohl nicht. — Uh, ich höre ja Musik — wahrhaftig, man tangt — und dort in jenem kleinen Zimmer am Ende des Saales haben sich die älteren Herren zusammengethan und spielen Karten. — Wo ist nur der Professor? — 21h, dort steht er an eine Saule gelehnt, allein, ruhig, niemand beachtet ihn, denn jett, wo alles, was jung ist oder sein will, der Göttin des Canzes huldigt, hat man keine Zeit mehr für ihn und seine gelehrten Reden. — Sein Auge trifft mich, er sieht mich an so ernft, so bedeutungsvoll, - o, ich muß ihm einige Worte sagen, damit er fieht, daß seine Lehren nicht für mich verloren find. Schnell gehe ich zu ihm und sage: "Lieber freund, auch diese tanzenden Paare werden einst in der Ewigkeit die Zeit noch finden muffen, nach der Perle des wahren Menschentums zu suchen; mögen fie das Ziel dann nur erreichen!"

Derwundert schaut er mich an und sagt: "Ja, ja, junger Mann, — ganz recht — und — Sie tanzen nicht? Wollen Sie die Zeit der Jugend nicht benutzen?" — Kächelnd auf einige junge Mädchen weisend, fährt er fort: "Sehen Sie doch, welch ein Kranz reizender Damen!" —

Er hat mich offenbar nicht verstanden. — Ich glaube doch, es war wohl nur ein Craum! —





## Unsere Dummheiten.

Gins Humoreshe,

frei nach 1)

Eugène Aus.

a, sprach einst der Liebe-Gott auf einem Aundgang durch die Welten zu dem General-Direktor unsrer Milchstraße, — ja, was ist denn das für ein kleines Ding da? Das habe ich auch noch gar nicht gesehen!

- Herr, antwortete der hohe Beamte, es sind nun schon einige Millionen Jahrtausende her, seit Ihr zulett diese Gegend mit Eurem Besuch beehrt habt; seitdem haben unsre Sonnen Junge bekommen.
- Das da unten scheint mir aber recht schlecht geraten zu sein, meinte der Ewige.
- Ach ja, die kleine Erde ist allerdings nicht die bestgeratene in ihrer Samilie; und sie wird jetzt immer schlechter, seitdem Menschen darauf leben.
  - Ei, eil fagte der Liebe Bott.
- Ich bin schon nabe dran gewesen, dies Geschlecht ganz auszurotten, da es offenbar aus einem mangelhaften Keim entsprossen.
  - Mur nicht gleich so ganz und gar! sagte der Allmächtige.
- Ich weiß, erhabener Vater, Ihr liebt keine Gewaltmittel. Ich habe es indes nicht verantworten mögen, einen Ball, der andern ein so schlechtes Beispiel giebt, kreisen zu lassen, ohne den großen Aat der Sternbilder um seine Unsicht zu befragen. Freisich, alle, mit Ausnahme des Skorpions, waren für Geduld.
- Die hat man wahrhaftig nötig und recht viel davon, seufzte der Welten-Schöpfer. Eine ganze Ewigkeit warte ich nun schon auf die Dollendung meines Werkes, aber jeden Morgen fängt's wieder von vorne an. Es scheint, daß ich mich nie zur Ruhe setzen soll.
- Und dabei giebt's dort unten Ceute, die glauben, Ihr hättet überhaupt nur eine Woche lang gearbeitet und hättet von dem ersten Sonntag an die Urme übereinander geschlagen.



<sup>1)</sup> Aach dem Französischen auf Grundlage eines Auszuges aus "Nos betises" (eigentlich Brutalitäten, Gemeinheiten) in Papus' "Science Occulte", Paris 1891, S. 361 fig. bearbeitet; der Schluß ist hier hinzugefügt. (Der Herausgeber.)

- Ja, wer wird sich denn auch wundern, daß sich diese Kinder keinen Begriff von der Unendlichkeit machen können! Don mir pflegen sie sich immer seltsame Vorstellungen zu machen.
- Das eben ist's, was mich empört! Ich mag diesen Menschen von Zeit zu Zeit die besten und erleuchtetsten Lehrer zu ihrer Ausklärung senden, alle kommen bald von dort zurück, gequält, verbrannt, vergistet, gekreuzigt, gesteinigt oder auf irgend eine andere Weise schauderhaft zugerichtet!
- Mur immer gelassen! sagte der Ewige. Sollte es denn wirklich auf der kleinen Rugel da viel schlimmer zugehen als auf anderen?

Darauf wandte sich der General Direktor an einen hinter ihm herwandelnden Stern, welcher sich, der Besehle seines Herrn gewärtig, in respektvoller Entsernung hielt: — Laß den Direktor der 7,324,746 sten gelben Sonne herauskommen!

Eine Setunde später erschien dieser Beamte in unterthänigster Haltung.

- Es handelt sich um die Erde, redete ihn der General-Direktor an.
- Mach Deinen Bericht kurz und schnell, setzte der Ciebe-Gott hinzu, ich habe noch sehr viel zu thun.
- Allerhöchster Dater, begann der Direktor unfrer Sonne, im System, das ich verwalte, macht mir dieser Erdplanet am meisten Kummer. Es ist fast unmöglich, dort Ordnung und Dernunft aufrecht zu halten. Alle großen Seelen, welche ich hinuntersende, um den Menschen Weisheit und Liebe zu lehren, werden stets verhöhnt und hingemartert; ihre Lehren werden immer wieder durch geistlose Verzerrung in den Händen selbstfüchtiger Priester zu Werkzeugen der Verdummung und Knechtung der Dölker migbraucht. In allen Stücken wird Euer erhabener Wille dort Schamlos tritt man die elementarften Gesetze Eurer bewundrungswürdigen Matur mit füßen. Mur die niedrern Tiere leben noch ihrer Natur gemäß, wenigstens solange ihnen dies die hand des Menschen nicht erschwert. Das höchste an Greueln aber leistet der Mensch, indem er dabei Eure Allmacht anruft; und die schauerlichsten Frevelthaten werden dort in Eurem heiligen Namen verübt. Ihr seiet es, behaupten fie, der alle diese Scheuflichkeiten, Morde und andren Derbrechen porschreibt. Während sich die Besseren darauf beschränken, Euch zu verfluchen, bleibt als einziger Crost für die Unglücklichen nur noch die Hoffnung, daß Ihr vielleicht gar nicht da seiet; denn man treibt die Grausamkeit der Barbarei sogar so weit, die hülflosen geangstigten Gemüter glauben zu machen, daß Ihr, nicht zufrieden damit, sie in ihrem Erdendasein fortwährend zu qualen, ihnen auch noch nachher ewige Höllenstrafen auferlegtet, im Dergleich mit denen ihre irdischen Leiden noch Unnehmlichkeiten seien.
- Ich habe das schon oft gesehen seit Anbeginn der Welten, sprach der LiebesGott; man ruft mich in der Regel an, wenn man die größten Dummheiten begeht, und giebt mir dann die wunderlichstent Namen. Doch sahre nur fort, ohne Beschönigung!
- Alle Arten von Namen giebt man Euch dort, hoch erhabner Herr! Einige nannten Euch Moloch; sie sperrten, um Euch zu gefallen,

junge Mädchen und fleine Kinder in eine riefengroße eherne fragengestalt ein, und ließen sie darin mahrend ihrer festage gang langsam Undere leaten Euch den Namen Ceutates bei und glaubten, daß Ihr fordertet, man muffe Menschen auf großen Steinen langsam verbluten laffen. Noch andere ftellten fich Euch als eine frau por, die ihnen als schreckliche Göttin beföhle, alles zu erwürgen, was ihnen unter die hande fiel. Die aber, welche Euch Jehovah nannten, ließen sich überreden, daß Ihr ihnen geboten hattet, ganze Dolferftamme niederzumeteln und auch nicht die Sauglinge an der Mutterbruft zu schonen; ja, fie glaubten, daß, wenn fie auch nur ein einziges Leben übrig ließen, Ihr felbst fie durch Eure Vertilgungs. Engel wurdet umbringen laffen. Die zulett ihnen gegebene Religion des friedens und der Ciebe aber mard von Priestern wieder so verdreht, daß sie auf Scheiterhaufen zu Eurer Verherrlichung, ich weiß nicht, wie viele Millionen armer Menschen rösteten. Noch in unsern Tagen proklamieren Unhänger eben dieser friedfertigen, liebevollen Religion Euch als den Gott der Kriegsbeere; und jeder Sieger eilt in seinen Cempel, um Euch die von Mord. Kugeln durchlöcherten fahnen zu weihen und Euch Danklieder zu fingen, daß Ihr ihnen so viel feinde zum Abschlachten gabet. Ebenso fährt man auch noch zu unserer Zeit in einem alten Kulturlande dieses abscheulichen kleinen Erdballs jedes Jahr ein vermeintliches Bild von Euch auf einem heilig gehaltenen Riesenwagen umber und viele glauben, Euch fich selbst jum Opfer darzubringen, indem fie fich von den Radern dieses fuhrwertes zermalmen lassen. Nicht sehr weit entfernt davon spricht man beim Schalle von Crompeten einen Unglücklichen heilig, der kein besseres Mittel fand, Euch in Euren Geschöpfen zu verherrlichen, als sich vom Ungeziefer aufzehren zu laffen.

- Das ist doch wirklich eine wunderbare Schwärmerei, sagte der Liebe-Gott. Dies ist der erste Planet, auf dem man so etwas ersonnen hat. Und dabei sagt man noch, mein Werk geringschätzend, es gäbe nichts Neues unter der Sonne!
- Und überdies, fuhr der Sonne-Direktor fort, die Chorheiten, die man Euch selber beilegt! Als Saturn sollt Ihr Eure eigenen Kinder haben verspeisen wollen; und diese Mahlzeit soll nur dadurch vereitelt worden sein, daß Euch die Mutter felsblöcke statt ihrer Kinder vorsetzte. Als Jupiter sollt Ihr zur Erde hinabgestiegen sein, um dort allerhand tolle Streiche zu verüben. Als Jehovah sollt Ihr Abraham den Rat gegeben haben, seine frau für schnödes Geld zu prostituieren, indem er sie für seine Schwester ausgab, und dergleichen vieles mehr.
- Dieser Planet scheint allerdings von einer Beistes und Gemüts-Krankheit der schlimmsten Urt ergriffen zu sein. Welches Mittel wendest du denn an, um diese Geistesstörungen zu heilen?
- Wir verwenden diesen Augenblick einige Einspritzungen von Wissenschaft.
  - Sehr gut, und wie wirkt dies?
  - O, es hilft wohl. Aber, geschwächt, wie die Gehirne dort nun

einmal sind durch alle Schrecken ihrer Priesterlehren, können jetzt die Wirkungen der Wissenschaft selbst in geringen Dosen kaum ertragen werden, und sie fangen an, auf andere Urt zu faseln.

- Nun, so geht es überall und immer in der Welt! Laß nur ihre Gelehrten jetzt nicht ebenso unduldsam und hochmütig werden, wie sonst ihre Priester. Erschrick aber auch nicht, wenn sich diese Symptome zeigen; und ja keine Ünderung in der Behandlung! Jahre nur fort mit der Wissenschaft in starker Doss. Sie heilt dieses Übel immer, obwohl sie es ansangs selbst hervorruft. Es ist die beste Arznei unserer Apotheke. Haben sie denn schon das Protoplasma entdeckt?
- Jawohl, erhabner Vater, doch wenn Ihr die kolgerungen wüßtet, die fie daraus ziehen!
- Warum sollte ich denn die nicht wissen?! Sie glauben zunächst, das Ceben sei ein Mechanismus, in dem nicht sich Kraft darstellt, dessen Wirkung er ist, sondern der vielmehr, selbst ohne sinnvolle Ursache, erst die Kraft, den Geist, die Seele verursacht. Das ist gerade so thöricht wie die Kinderlehre, in der man mich als einen Töpfer vorstellt, der den Menschen aus Cehm bildet und ihn belebt, indem er drauf bläst, ebenso kindlich, weiter nichts! Diese Forscher ahnen noch nicht, daß bei jedem Schritte, den sie thun, nur ich es bin, den sie entdecken, und daß sie am andern Ende ihrer Fernrohre und Mikrostope nichts anderes wahrnehmen als mich selbst. Seit Unbeginn der Zeiten macht mich dies im voraus lachen!

Der Direktor der Milchstraße und der Herr unserer Sonne fingen ebenfalls zu lachen an, wie es fich für die Subaltern-Beamten schiedt, wenn sie ihren Herrn in heitrer Stimmung sehen.

- Doch, da fällt mir ein, fuhr der Gebieter fort, was machst du denn mit ihren Seelen, wenn sie zu dir kommen? Ich hoffe, daß du sie nicht mit denen aus besseren Welten vermengst!
- Ich habe Befehl gegeben, antwortete der Direktor, sie an einem eignen Orte abzuschließen. Dort sucht man sie zunächst von ihren schlimmsten Dummheiten zu reinigen. Aber das ist sast unmöglich, so tief haben die falschen Dorstellungen und die lasterhaften Neigungen in diesem Wesen Wurzel gefaßt. Die Einen schelten darüber, daß es keine Hölle giebt für die, denen sie die Verdammnis androhten; die Andern sind entrüstet, daß sie dort das Paradies nicht sinden, das man ihnen versprochen habe. Alle verlangen mit lärmendem Ungestüm die Verwirklichung ihrer Kirngespinste und verlästern Euch, erhabenster Vater, weil Ihr sie getäuscht habet. Die aber, welche an nichts glaubten, protestieren, daß man sie an diesen Ort bringt, da sie gar nicht tot seien, sondern nur träumten.
- Las sie doch träumen, soviel sie wollen, und gieb auch den Undern alles, was sie nur verlangen!
  - Wie das, erhabner Herr?!
- Ich habe dies Verfahren in verschiedenen Welten schon versucht, und es gelang vollkommen.

- Ihnen allen ihre Paradiese geben?! rief der Sonne Direktor aus. Aber Ihr könnt Euch kaum denken, wie sinnlos und einfältig ihre Dorstellungen noch sind.
- Je sinnloser, um desto schneller werden sie ihrer überdrüssig. Dann werden sie bessere Ziele suchen, und auf diese Weise werden sie zuletzt doch einen richtigern Begriff bekommen von der Ewigkeit.

— Es find aber welche darunter, die sich einbilden, daß sie die ganze Ewigkeit hindurch die zwölf Upostel und die vier Evangelisten anzuschauen und den Chor der Engel singen zu hören hätten.

— Warum nicht? Laß sie doch ihre Upostel anschaun, so lange das ihnen Spaß macht, und laß sie die Engel singen hören, bis ihnen die Ohren gellen. Mag auch mancher in seinem Paradiese selbst Jahrtausende lang hindrüten, für sie alle wird schon der Tag kommen, wo sie schreien: "Aun genug, genug! Laßt uns hinaus, hinaus!" Dann gied ihnen den Thorschlüssel, und ich versichre dir, sie kommen dahin schon nicht wieder. Wenn sie aber so alles zur Übersättigung durchgekostet haben, werden sie sich von allem entwöhnen und sich schließlich von den Außendingen in ihr Innres wenden und erkennen, daß sie dort allein ihr wahres Selbst, ihre Glückleißeit und ihren frieden sinden. Dann werden sie auch aushören, einander zu quälen und zu neiden und zu hassen; ein jeder wird dem andern helsen, für ihn sorgen und ihn trösten. Und wer endlich mich selbst in sich selber erkennt, der wird dann seinen Gott auch über alles lieben, und wird ihn in jedem seiner Nächsten lieben so wie in sich selbst.



### Gnome.

Don

Friedrich Hertrich.

Wie ich auch dich forsche, göttliche Natur, Üb'rall Schönheit und Vollkommenheit! Nur der Mensch bewölft die Sonnenflur Durch die Schuld und Herzenshärtigkeit.





# "Zn Goff!"

**6249** 

Durch die Nacht, dem Strahl entgegen, Aufwärts, immer aufwärts nur, Klomm ich hoch die felf'gen Stufen, Unentwegt des Lichtes Spur! Denn ich bin von beinem Wesen, Bin ein Ceil von beinem Beift; heiß im Busen flammt das Sehnen, Das mich bir entgegen reißt! Kann dich denken nicht und nennen, fühle nur, ich werde bein, Immer mehr und mehr geläutert Durch Millionen-faches Sein! -Auf des Erdballs höchsten Stufen, Rings umwogt vom Nebelmeer, Schrei ich flebend dir entgegen, Allgewalt'ger, hoch und hehr! Kann dir's nicht in Worten fagen, Marternd ben Gebankenlauf, Breite fehnend nur die Urme: "Beilger Schöpfer, nimm mich auf!!!"

H. v. M.





"Zu Gотт!"



### Die Seelenlehre

uom Standpunkte der Coheimmiffenichaften.

Don

Garl du Frel Dr. phil.

\*

nser Wissen ist Stüdwerk. Die Erfahrungswissenschaften, welche wir betreiben, sind weit davon entsernt, abgeschlossen zu sein; und es ist vorweg gewiß, daß immer neue Wissenszweige entstehen werden. Es kann also vorläusig auch keine Rede davon sein, daß unsere Philosophie, unsere Weltanschauung irgendwie vollendet sein könnte, und es ist dieß umsoweniger der Jall, als gerade die für die Begründung einer Weltanschauung wichtigsten Naturerscheinungen uns vorzugsweise dunkel und rätselhaft sind. Die Ustronomie umfaßt das größte Weltstüd und hat die exakteste Ausbildung erfahren; aber mit der Erkenntnis des bloß äußeren Naturschauplaßes ist philosophisch wenig gedient und im Unblick der Gestirne erfahren wir Eindrücke, die mehr oder weniger in der Gesühlssphäre stecken bleiben und wobei uns die Welt als ein großes Fragezeichen erscheint.

Schränken wir aber unseren Blid auf die Erde ein, so find wir nicht minder miglich daran. In der Mineralogie z. B. ist das Meiste klar und verständlich, aber philosophischen Gewinn können wir daraus nicht ziehen. In der Biologie dagegen, die ungleich wichtiger ift, wimmelt es von Rätseln. Der Mensch aber, die höchste aller irdischen Naturthatsachen, ist zugleich das größte aller Rätsel. Nicht einmal nach seiner physiologischen Seite ist er ganz begreislich; die Psychologie aber, die sich mit seinen höchsten funktionen beschäftigt, ist so sehr der Kampfplat der Meinungen, daß die entgegengesetzteften Definitionen des Menschen vorliegen. Don der Psychologie hangt nun aber gewissermaßen das Schicksal der ganzen Philosophie ab; denn der Mensch kann nur erklärt werden aus seinen höchsten funktionen heraus, die Natur aber nur aus ihrer höchsten Erscheinung, und das ist eben wieder der Mensch, welcher die Blute der uns bekannten Schöpfung ift. Der Philosoph also, welcher Metaphyfit treibt, ohne vorher der Psychologie gerecht zu werden, gleicht einem Botaniter, der in der Erklärung eines Obstbaumes von deffen frucht absehen wollte.

Die Naturthatsachen sind nun einmal für die Erklärung der Welt nicht gleichwertig. Wir müssen also die Versuche, das Welträtsel zu Sphing XIII, 25. lösen, vertagen, bis wir vorerst das Menschenrätsel gelöst haben, und zwar vor allem das Rätsel der menschlichen Seele.

Damit haben sich nun aber von jeher die größten Philosophen beschäftigt, und doch ist der Gegensatz zwischen Materialisten und Spiritualisten heute noch so scharf, wie je, ja sogar schärfer, weil beide Parteien zum immer präziseren Ausdruck ihres Stichwortes und seiner Begründung gelangen. Die Zweisser schließen daraus, daß die Seele zu den unlösbaren Problemen gehört, von denen es nicht nur heißt: Ignoramus, sondern sogar: Ignorabimus.

Sollen wir nun wirklich die flinte ins Korn werfen? Ich glaube das nicht. Ein definitiver Verzicht, die Kardinalfrage aller Psychologie zu lösen, wäre erst dann geboten, wenn es bewiesen wäre, daß die Sösung der Seelenfrage auf dem richtigen Wege gesucht worden. Das ist aber eben nicht der fall, und es läßt sich sogar beweisen, daß ein falscher Weg eingeschlagen wurde.

Es ift sehr erklärlich, daß man in der Erforschung des Seelenproblems von dem ausging, was uns über den Menschen bekannt ist;
mit anderen Worten: daß wir den Inhalt unseres Selbstbewußtseins
analysierten, um über die Seele klar zu werden. Man hielt es für ganz
von selbst verständlich, daß Seelenlehre und Bewußtseinsanalyse identische
Begriffe seien. Das war aber eine petitio principii, eine unbewiesene
Doraussehung. Es könnte ja immerhin sein — die Logik wenigstens hat
gegen eine solche Hypothese nichts einzuwenden —, daß die Seele überhaupt nicht in unserem Selbstbewußtsein anzutreffen wäre; daß das Licht
unserer Selbsterkenntnis nicht bis in die Ciefe unseres Wesens hinabreicht.
Aber auch das ist möglich, daß das Chatsachenmaterial, auf dessen Grundlage eine Seelenlehre zu errichten ist, ungenügend erforscht, ja daß gerade
die wichtigsten Chatsachen übersehen worden wären.

In der Chat sind beide Bedenken gerechtfertigt. Wir haben die Seele am unrichtigen Orte gesucht, und haben am richtigen Orte die entscheidenden Chatsachen übersehen.

Das erste Bedenken, daß die Seele überhaupt nicht in unserem Selbstbewußtsein liegt, läßt sich gar nicht abweisen. Denn was ist unser Selbstbewußtsein? Offenbar nur ein Spezialfall des Bewußtseins, von dem es sich nicht durch das Organ unterscheidet, sondern durch das Objekt. Das Selbstbewußtsein ist das nach Innen, auf unser eigenes Selbst, gerichtete Bewußtsein. Don beiden muß demnach das Gleiche gelten; das eine, das Bewußtsein, ist nun aber biologisches Entwickelungsprodukt. Es ist eine biologische Chatsache, daß die Entwickelung des Bewußtseins parallel geht mit der Zunahme an Organisation. Das komplizierteste Lebewesen, der Mensch, ist zugleich im Besitz des entwickeltsen Bewußtseins. Aber selbst beim Menschen ist das Bewußtsein kein fertiges, es bleibt hinter seinem Objekt, der Welt, zurück. Schon der Unblick des gestirnten Himmels belehrt uns, daß sich unser Wissen zu dem, was wir nicht wissen, verhält wie ein Cropsen zum Ozean. Nur weniges von dem, was ist, gelangt durch die Kanäle unserer Sinne

in unser Bewußtsein. Wir wissen, daß alle unsere Sinne beschränkt find, nicht bloß der Ungahl nach, sondern jeder einzelne bezüglich seiner Leiftungsfähigkeit. Unser Auge ift nur für das fiebenfarbige Spektrum, für die farben des Regenbogens eingerichtet. Das Spektrum hat aber diesseits, wie jenseits, ein Verlangerungsftuck von unbekannter Uusdehnung; es giebt ultrarote und ultraviolette Strahlen; solche, die auf einer zu geringen, und andere, die auf einer zu großen Ungahl von Ätherschwingungen in der Sekunde beruhen. Solche unsichtbare Strahlen laffen fich durch phyfitalische Upparate nachweisen, die empfindlicher find, als die Retina. In abnlicher Weise sind aber alle unsere Sinne beschränkt. Es giebt ferner Krafte in der Natur, welchen überhaupt kein menschlicher Sinn forrespondiert, und die erst mahrnehmbar werden, indem sie sich in andere Kräfte verwandeln. für magnetische und elektrische Vorgänge haben wir teine Sinne. Wir haben fünf Sinne; wenn aber die Materialisten in ihrem bescheidenen Kausalitätsbedürfnisse daraus schließen, daß die Materie nur fünf Eigenschaften habe, so könnte man mit gleichem Rechte sagen: es giebt keine Sonne, weil es Blinde giebt. Endlich ist aber noch zu konstatieren, daß wir überhaupt nicht die objektiven Naturvorgange wahrnehmen, sondern nur deren Einwirkung auf uns, nicht Atherschwingungen, sondern Licht, nicht Luftschwingungen, sondern Cone; wir haben also gewissermaßen ein gefälschtes Weltbild, nur thut dies unserer praktischen Orientierung keinen Eintrag, weil diese falschung gesetzmäßig in tonftanter Weise verläuft.

Kurz, unser Bewußtsein erschöpft nicht seinen Gegenstand, die Welt, weder quantitativ, noch qualitativ; was aber eine künftige biologische Entwickelung bringen mag, wissen wir nicht.

Das Gleiche muß aber vom Selbstbewußtsein gelten, als einem bloßen Spezialfall des Bewußtseins, und zwar sogar in erhöhtem Grade; denn während dem Bewußtsein immerhin schon eine lange biologische Dergangenheit vorhergeht, so daß es vielleicht schon eine hohe Sprosse der Ceiter bildet, ist dagegen von einem Selbstbewußtsein, oder wenigstens von einer eigentlichen Selbsterkenntnis, erst vom Menschen an die Rede; es bildet also die erste Sprosse, ist nur in seinem ersten Unsatz gegeben. Um so wahrscheinlicher also ist es, daß es sein Objekt, unser Selbst, nicht erschöpft. Damit ist aber jener Psychologie, die sich auf Selbstbewußtseinsanalyse beschränken will, das Urteil gesprochen; sie widersspricht der Entwickelung.

Unser Selbstbewußtsein beleuchtet nicht einmal die physische Seite unseres Wesens vollständig. Die organischen Junktionen, Verdauung, Ernährung, Wachstum, Herzthätigkeit 2c., verlaufen im gesunden Körper unbewußt. Aber auch in unseren rein psychologischen Junktionen, in Gefühlen und Gedanken, erfassen wir noch nicht das Wesen der Seele. Die Materialisten behaupten sogar, daß auch damit nur das Wesen unseres Körpers erfaßt sei, daß Gedanken und Gefühle nur Junktionen des Körpers seien. Nun ist es allerdings ganz unlogisch und nur eben bei den Materialisten gebräuchlich, das cum hoc in ein propter hoc zu

Digitized by Google

verwandeln; aber unbestreitbar ist es ja, daß Gedanken und Gefühle an körperliche Zustände gebunden sind und parallel mit diesen verlausen. Darauf beruht das Plausible des Materialismus. Da nun aber der Streit darüber, ob diese Gebundenheit ein bloßes Koordinationsverhältnis enthält oder ein Kausalitätsverhältnis, schon so alt ist, wie die Psychologie selber, ohne zu einem Austrag gekommen zu sein, so halte ich es für geboten, diesen forschungsweg ganz zu verlassen und die Seele auf einem anderen Wege zu suchen.

Dem Bisherigen gemäß können wir dabei den Satz an die Spitze stellen: die Seele liegt nicht im Beleuchtungskreise unseres Selbstbewußtseins. Sie liegt im Unbewußten.

Hier könnte nun der Zweister sofort versucht sein, zu folgern: wenn die Seele im Unbewußten liegt, so kann sie daraus auch nicht hervorgezogen werden; die Seelenfrage muß demnach vertagt werden bis zum Eintritt einer biologischen Vertiefung des Selbstbewußtseins.

Aber so schlimm steht die Sache denn doch nicht. Die Unbewußtheit der Seelenfunktionen erstreckt sich nur auf den Prozeß; vom Resultat aber fällt manches in unser Bewußtsein, wie wir noch sehen werden. Es ist nun eine ziemlich konstante Erscheinung, daß Unbewußtes und Bewußtsein nur abwechselnd zur Geltung kommen. Schon bei der genialen Produktion sehen wir die Verschleierung, im Hypnotismus aber die Unterdrückung des sinnlichen Bewußtseins als Bedingung solcher Phänomene, die dem Unbewußten angehören; das erinnerungslose Erwachen aber ist ein weiterer Beweis für diesen Antagonismus.

Dieser Antagonismus nun beweist unbestreitbar einen Dualismus in unserem Beistesleben; aber wir finden uns auch sofort vor die wichtige frage gestellt, ob nur ein Dualismus innerhalb des Gehirnlebens vorliegt, oder ein Dualismus von Gehirn und Seele. Im ersteren Salle ware mit einem Doppel Ich zu rechnen, dessen beide Balften von der physiologischen Psychologie umschlossen waren; im letteren falle dagegen mußten wir jene Definition des Menschen anerkennen, welche schon vor hundert Jahren Kant aufgestellt hat: Ein Subjett, welches in zwei Personen zerfällt. Die eine Person unseres Subjetts mare dabei physiclogischer, die andere psychischer Natur. Ob nun diese Definition richtig ift, hangt gang und gar davon ab, ob alle Beiftesthätigkeit an das Behirnleben gebunden ift, oder ob fich aus dem Unbewußten auch solche funktionen hervorloden laffen, die fich von den an das Gehirn gebundenen toto genere unterscheiden, für die wir also ein anderes Organ voraussetzen muffen. Erft in diesem letteren falle hatten wir im Unbewuften eine Seele gefunden.

Die Kantische Desinition des Menschen ist ohne Einsluß auf die Psychologie geblieben, weil die Wissenschaft jenes Chatsachenmaterial, welches die empirische Grundlage für diese Desinition bildet — und welches Kant leider auch nicht kannte — noch bis heute in unverantwortlicher Weise vernachlässigt. Die Chatsachen, um die es sich handelt, bilden den Gegenstand der Geheimwissenschaften, die bekanntlich noch heute das Aschenbrödel sind.

Unser Mißerfolg in Bezug auf die Seelenfrage liegt also in der Chat an den oben angegebenen zwei Umständen: zuerst hat man die Seele am falschen Ort gesucht, nämlich im Bewußtsein, statt im Unbewußten; dann aber, als man das Unbewußte in die forschung hereinzog — und auch das erst in der jüngsten Zeit — hat man am richtigen Orte die unrichtigen Chatsachen betont, nämlich die, welche ein unbewußtes Gehirnleben, nicht aber die, welche ein Seelenleben neben dem Gehirnleben beweisen.

Wer die Chatsachen der Geheimwissenschaften anerkennt, sindet sich daher auf die Kantische Desinition des Menschen zurückverwiesen. Er nimmt sie nicht willkürlich an, sondern notgedrungen. Er wird dann sagen, daß die Seele unserem irdischen Bewußtsein unbewußt ist, daß ihre Junktionen nur abwechselnd mit den bewußten in die Erscheinung treten, daß diese Junktionen von den bewußten ganz und gar verschieden sind, und daß sie mit der Rücksehr des sinnlichen Bewußtseins wieder unbewußt werden.

Damit ist eine reale Doppelheit unseres Wesens gegeben, ein Dualismus von Seele und Gehirn — dessen monistische Auflösung uns noch beschäftigen wird — nicht bloß ein Dualismus innerhalb des Gehirnlebens. Das Bewußtsein, an die Sinne und das Gehirn als Organ gebunden, umfaßt nur die eine Hälfte unseres Wesens, die irdische Erscheinung; von dieser aber ist eine andere Wesenshälfte zu unterscheiden, die vorläufig als die nichtsinnliche bezeichnet werden mag. — Kant sagt:

"Ich gestehe, daß ich sehr geneigt bin, das Dasein immaterieller Naturen in der Welt zu behaupten und meine Seele selbst in die Klasse dieser Wesen zu versetzen." In Unbetracht der gleichzeitigen irdischen Natur des Menschen fährt er sort: "Die menschliche Seele würde daher schon in dem gegenwärtigen Ceben als verknüpft mit zweien Welten zugleich müssen angesehen werden, von welchen sie, sofern sie zu persönlicher Einheit mit einem Körper verbunden ist, die materielle Welt allein klar empsindet.".... "Es ist demnach zwar einerlei Subjekt, was der sichtbaren und unsichtbaren Welt zugleich als ein Glied angehört, aber nicht eben dieselbe Person, weil die Vorstellungen der einen, ihrer verschiedenen Beschaffenheit wegen, keine begleitenden Ideen von denen der anderen Welt sind, und daher, was ich als Geist denke, von mir als Mensch nicht erinnert wird, und umgekehrt." 1)

Aun giebt es allerdings Ceute, welche sagen, daß die "Cräume eines Geistersehers" der vorkritischen Periode Kants angehören und nur eine Satire auf Swedenborg und den Geisterglauben seine. Diese Unsicht wird aber vollständig durch die Chatsache widerlegt, daß Kant 22 Jahre später, also nach dem Erscheinen der "Kritik der reinen Vernunft", Vorlesungen hielt, in denen er ganz die gleichen Ansichten aussprach, und zwar im Anschluß an Swedenborg, dessen Vorstellungen er "erhaben" nennt.<sup>2</sup>) Den wichtigsten Ceil dieser Vorlesungen habe ich, weil sie sich in den Gesamtausgaben nicht sinden, neu herausgegeben.<sup>8</sup>) Ein paar Unssprüche daraus will ich ansühren:

<sup>1)</sup> Kant: Cräume eines Geistersehers. 14, 20, 26. (Kehrbach).
2) Politz: Kants Dorlesungen fiber die Metaphysik. (1821).

<sup>8)</sup> Kants Dorlesungen über Pfychologie. (1889). Dgl. d. folgende S. 75. 76. 79.

"Das Leben besteht in dem commercio der Seele mit dem Körper; der Unfang des Lebens ist der Unfang des commercii, das Ende des Lebens ist das Ende des commercii. Der Unfang des commercii ist die Geburt, das Ende des commercii ist der Cod. Die Dauer des commercii ist das Leben. Der Unfang des Lebens ist die Geburt; diese ist aber nicht der Unfang des Lebens der Seele, sondern des Menschen. Das Ende des Lebens ist der Cod; dieses ist aber nicht das Ende des Lebens der Seele, sondern des Menschen. Geburt, Leben und Cod sind also nur Zustände der Seele.".... "Mithin bleibt die Substanz, wenngleich der Körper vergeht; und also muß auch die Substanz dagewesen sein, als der Körper entstand.".... "Das Leben bei dem Menschen ist zweisach: das tierische und das geistige Leben. Das tierische Leben ist das Leben des Menschen als Mensch; und hierzu ist der Körper nötig, daß der Mensch lebe. Das andere Leben ist das geistige Leben, wo die Seele, unabhängig vom Körper, dieselben Uttus des Lebens auszusiben kontinuieren muß."

Wie man sieht, enthält Kants Seelenlehre alle nötigen Bestandteile. Er lehrt, daß die Seele im Unbewußten liegt, und die Gleichzeitigkeit der beiden Personen unseres Subjekts; er lehrt Präezistenz und Unsterblichkeit. Unbekümmert darum hat die spätere Psychologie nur wieder die eine Person unseres Wesens ersorscht, die mit der Geburt beginnt und mit dem Code endigt, und so erklärt es sich, daß wir schließlich beim Materialismus anlangten.

Kant war sich aber auch darkber klar, daß die Geheimwissenschaften es sind, auf welchen die Seelenlehre aufgebaut werden muß. Darum eben trat er mit einem Geisterseher, mit Swedenborg, in Verbindung, was allerdings nicht ganz zu seiner Zufriedenheit aussiel. Wir aber, bei ungleich reichhaltigerem Chatsachenmaterial, können die Seelenlehre im Sinne Kants restituieren.

Zuvor aber mussen wir uns darüber klar werden, was die Wissenschaft gegen die alte Seelenlehre einzuwenden hat, welche fehler also in der neuen zu vermeiden sind. Die alte Seelenlehre ist dualistisch, sie unterscheidet im Menschen den sterblichen Leib und die unsterbliche Seele, ohne deren Verbindung erklären zu können. Die moderne Wissenschaft verlangt aber eine monissische Erklärung des Menschen. Darin hat sie Recht.

Die alte Seelenlehre sucht die Seele im Selbstbewußtsein, worin doch nachweisbar nur solche geistige Junktionen sich sinden, die an ein körperliches Organ, die Sinne und das Gehirn, gebunden sind. Indem nun die berechtigte monistische Anforderung angewendet wurde auf eine am unrechten Orte gesuchte Seele, war der Materialismus nicht zu vermeiden. Einen Monismus des Menschen stellt man nämlich allerdings her, wenn man die an das Gehirn gebundene Geistesthätigkeit zur funktion des Gehirns macht. Ein Monismus wäre aber auch dann hergestellt, wenn es gelänge, den Körper und den körperlich bedingten Geist, statt sie auseinander abzuleiten, aus einem gemeinschaftlichen Dritten abzuleiten. Wir nun, die wir ohnehin bereits eingesehen haben, daß die Seele nicht in den bewußtgeistigen Junktionen liegt, sondern im Unbewußten, besihen eben an diesem Unbewußten dieses gemeinschaftliche Dritte, und eine solche Seelenlehre ist monistisch.

Um aber der an sie gestellten Anforderung ganz gerecht zu werden, muß die monistische Seelenlehre eine Seele nachweisen können, deren Verbindung mit einem Körper erklärbar ist, wobei also der Körper das Produkt der Seele ift. Mit anderen Worten: es muß eine organisierende fähigkeit der Seele nachgewiesen werden, vermöge welcher fie einen Körper zu bilden vermag. Nehmen wir diese Unforderung als erledigt an — sie soll sogleich berücksichtigt werden — so ware damit das Unbewußte noch immer nicht in eine Seele verwandelt, sondern erft in einen blind organifierenden Willen. Diese Blindheit und bloge Willensnatur des Unbewuften ware erft dann beseitigt, wenn ihm auch ein Dorftellen und Denken que gesprochen werden könnte, aber wohlgemerkt, ein solches Dorftellen und Denken, welches nicht zusammenfällt mit dem körperlich bedingten Dorstellen und Denken, sondern vom Körper gang unabhängig ift. Das Unbewußte muß also nicht bloß organisierend, sondern so organisierend sein, daß es einen mit einem Erkenntnisapparat, Behirn, versehenen Körper zu bilden vermag. Nehmen wir auch diese Unforderung als erledigt an - auch fie soll gleich berücksichtigt werden -, sind wir dann bei der Seele angelangt? hat sich dann das Unbewußte in eine Seele verwandelt?

Noch immer nicht. Dielmehr haben wir noch immer bloß den Schritt von Schopenhauer zu Hartmann gethan, bei welchem das Unbewußte nicht mehr blind ist, sondern organisiert und vorstellt, aber mit der Weltsubstanz zusammenfällt. Es ist also nur der Materialismus überwunden und der blinde Panthelismus Schopenhauers, aber nicht der Pantheismus.

Eine mit Recht sich so nennende "Seelenlehre" muß nicht nur einen metaphysischen Wesenskern im Menschen nachweisen — wie Schopenhauer und Hartmann —, sondern eine metaphysische Individualität der Seele. Genügten wir auch dieser Anforderung — und auch das soll geschehen — erst dann hätten wir eine eigentliche Seele. Sie würde im Unbewußten liegen; aber weil sie die Vorstellungsfähigkeit hätte, wäre sie nicht selber unbewußt, sondern bloß für den irdischen Menschen ungewußt, dem Gehirn-Bewußtsein unzugänglich. Eine solche, an sich bewußte Seele verwandelt sich also in ein Subjekt.

Um nun aber dieses Subjekt vor der Verwechslung mit der Person des sinnlichen Bewußtseins zu schützen, um also zu betonen, daß diese Seele nicht in der Bewußtseinsanalyse zu sinden ist und daß sie, wenngleich an sich bewußt, doch von unserer irdischen Person ungewußt ist, habe ich dieses Subjekt das transcendentale Subjekt genannt. Das hat mir nun manchen Vorwurf eingetragen, hauptsächlich von Solchen, die weder Kant, noch die Geheimwissenschaften kennen. Aber auch ein Kritiser, welcher Kantische Philosophie vom Katheder herab doziert, warf mir Mißbrauch der Kantischen Terminologie vor. Ich verweise ihn hiermit auf die "Kritik der reinen Vernunft", wo sich der Ausdruck "transcendentales" Subjekt dreimal sindet) und worunter Kant dasselbe versteht, was er sonst in zahlreichen Stellen das "intelligible" oder auch das "absolute"?) Subjekt nennt.

<sup>1)</sup> Kant: Kritif der reinen Vernunft. 296. 402. 699. (Kehrbach).

<sup>3)</sup> Kant: Prolegomena. § 46.



### Dag innere Mort.

Don

#### Johannes Fennhardt.1)

3

an redet heutzutage so viel vom innern Worte Gottes. Ift denn außer der beiligen Schrift oder der Bibel noch ein anderes Wort Gottes?

Ja, es ist außer der heiligen Schrift noch ein anderes und naheres Wort Gottes, so man das innere Wort nennet.

2. Hat denn solches innere Wort Gottes auch Grund?

Ja, Grundes genug in der heiligen Schrift selbst und in der Erfahrung.

3. Wie soll ich das verstehen?

Usso, daß die ganze heilige Schrift aus dem inneren Worte gestossen und, eigentlich davon zu reden, nichts anders als ein Ausdruck des innern Wortes Gottes ist. Denn was solches lebendige Wort in den Propheten und Aposteln innerlich gesprochen, das haben diese äußerlich geprediget und aufgezeichnet, woraus dann die heilige Schrift oder das sogenannte Bibel-Buch entstanden ist.<sup>2</sup>)

4. haben nur die Propheten diefes innere Wort gehabt?

Obschon die Propheten, als außerordentliche Zeugen Gottes, freilich einen näheren Zugang zu Gott und demnach dieses Wort in einem höheren Grade und mehrern Ein- und Ausstuß gehabt, so hat es doch auch andern



<sup>1)</sup> Der Verfasser lebte 1661 bis 1720. Dieser Aufsat ist ein Auszug aus seiner Schrift "Kurze und gründliche Unterweisung vom Innern Worte Gottes, um der Einfältigen willen in Frag und Antwort gestellet von Einem Liebhaber Desselbigen (I. Aust. 1712, III. Aust. 1712, III. Aust. 1726). — Die inneren Erlebnisse, von denen hier die Rede ist, werden fast ganz übereinstimmend von allen Mystisern aller Teiten und aller Kulturvölser geschildert. Man könnte dies "praktischen Ideal-Naturalismus" nennen, denn es handelt sich hier nur darum, die ideale Natur im Menschen zu erwecken und zur Geltung zu bringen. Das innere Wort ist wesentlich nichts anderes als das, was man gewöhnlich "das Gewissen" nennt; es kann sich aber so entwickeln, daß es deutlich vernehmbare Auskunft giebt, nicht nur in allen ethischen Fragen, sondern auch in allen andern Cebenslagen, die für den Fragenden selbst oder für seine "Nächsten" von eingreisender Wichtigkeit sind. Dies "innere Wort" im Menschen ist der in ihm werdende und wachsende "Gott" oder, richtiger gesagt, der "Christus", d. h. das Einswerden im Geiste mit der Gottheit.

<sup>9 1.</sup> Petri 1, 10. 11. 19—21; 2. Cim. 3, 16; Cit. 1, 3.

frommen und gottgetreuen Seelen daran nicht gefehlet, die es gewissermaßen Alle auch zu Propheten und Gottesfreunden gemacht hat.1)

- 5. hat denn dieses innere Wort auch im neuen Cestamente fortgewähret? Da hat es sich erst recht völlig in den heiligen Menschen hervorsgethan, nachdem das Wort selbst Mensch worden. 2)
- 6. Vielleicht hat es fich aber nach der Upostelgeschichte Kap. 2 nur im Unfang des neuen Cestamentes bei den apostolischen Zeugen Jesu Christi so sonderlich hervorgethan?

Nein, sondern auch bei allen wahren und rechtschaffenen Christen folgender Zeiten bis auf den heutigen Cag. Wiewohl freilich auch bei Zeglichem nach seiner fähigkeit, und nachdem er sich dazu angeschicket hat.<sup>3</sup>)

- 7. Sollten fich wohl noch hentzutage solche Cente finden, die dieses Wort mahrhaftig haben und Gott in fich reden horen?
- O ja; und es werden solche meistenteils durch die wider sie ergehende Verfolgung genugsam bezeichnet, wiewohl auch noch manche im Verborgenen sein mögen, so dieser gnädigen Un- und Einsprache gewürdiget werden.
  - 8. Was ift benn eigentlich dies innere Wort?

Es ist nichts anderes als eine unmittelbare freundliche Rede Gottes in Christo Jesu durch den heiligen Geist mit seinen Kindern in dem inwendigsten Grunde ihrer Seelen, zu ihrer täglichen Unterweisung und zu ihrem ewigen Heile; davon Cauler insonderheit und, die seines Geistes und Sinnes voll waren, sehr viel erfahren und geschrieben haben. 5)

9. Sind aber nicht auch solche Aussprüche zur Beweisung dieses innern Wortes anzuführen, welche solches allen Menschen zugeleget haben? (Siehe die Fragen 5 n. 6.)

Das innere Wort ist freilich auch in allen Menschen, aber nicht auf einerlei Urt und Weise, sondern auf eine andere Urt ist es in den noch Unbekehrten, auf eine andere Weise aber in den Gott gehorsamen Herzen.

10. Wie ift es benn in ben noch Unbefehrten?

Als ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, welchen Jedermann auch wider Willen hören muß, und der seinen Richterstuhl insonderheit in dem Gewissen des Menschen aufgeschlagen hat, welches in der Chat nichts anderes als Gottes richterliche Stimme in der Seele ist. <sup>6</sup>)

11. Muß man denn der Stimme Gottes im Gewissen in allem gehorsam sein? Ja, in allem, soviel man jederzeit kann, wenn man anders der freund-lichen Stimme Gottes in sich gewahr werden und dieselbe genießen will, dazu die genaue Beobachtung jener die rechte Dorbereitung ist. (Siehe Fr. 19.)

<sup>1) 5.</sup> Mose 8, 3 (Matth. 4, 4); 5. Mose 30, 11—14 (Adm. 10, 6—8); 5. Mose 29, 29; 4. Mose 12, 6—8; 24, 5. 4; 1. Sam. 3, 1. 7. 21; 2. Sam. 23, 1—3; Achem. 9, 20. 30; Hiob 4, 12; 32, 8; 42, 5; Jes. 50, 4. 5; Umos 5, 7. 8; Weisheit 7, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. 1, 14; Luc. 17, 20. 21; 1. Kor. 2, 7. 8; Kol. 1, 25.

<sup>8)</sup> Joh. 6, 45 (Jef. 54, 13); 1. Joh. 2, 20. 27; Bebr. 8, 10. 11 (Joel 2, 28. 29).

<sup>4)</sup> Pfalm 31, 20, 21.

<sup>5)</sup> Weisheit 7, 21—28, Pfalm 73, 25. 26; Luc. 21, 33; Rom. 8, 9; 2. Kor. 13, 5,

<sup>6)</sup> Rom. 2, 13-16; Hebr. 4, 12. 13; 1. Mofe 6, 3; Weisheit 4, 20; 12, 1. 2.

12. Wie läßt sich denn das innere Wort in den Gott gehorsamen Seelen hören? Als eine freundliche Vaterstimme, als ein recht evangelisches friedund freudens-Wort voller Geist, Leben, Liebe, Huld, Gnaden und Seligkeit. 1)

13. Wie off end art sich aber dieses Wort im Herzen solcher wahren Kinder Gottes? Das lässet sich durch die Gnade Gottes besser erfahren als aussprechen. Um mit einem Worte aber darauf zu deuten, so gehet es sast damit zu, wie dorten siehet: 2. Kor. 4, 6; 1. Kon. 19, 9—13; Apostelgesch. 2, 1. 2.

14. Ift die Art der Offenbarung diese Worts in allen Kindern Gottes gleich? Nein, sondern in dem einen offenbart es sich mit einem stillen und sansten Sausen oder einer lieblichen, Leib und Seele durchdringenden Bewegung, in dem andern mit einem vernehmlichen und durchdringendfrästigen, aber seiner Urt und Herkunft nach unaussprechlichen Wort.<sup>2</sup>) Ja, in einer Person offenbart es sich jeht so, dann anders, je nachdem die Person dann und nun vor Gott gestellet und seiner Einwirkung und Einsprache fähig und bedürftig ist.<sup>3</sup>)

15. Läßt sich solches Wort zu allen Teiten, und so oft man es begehret, hören? Was die vernehmliche Stimme desselben anbelanget, so höret man solche eben nicht immersort, am allerwenigsten, so man es etwa auch aus geistlicher Eigenliebigkeit über alle Kleinigkeiten gerne hätte, sondern mehr in wichtigen Ungelegenheiten und in großen Leibes- und besonders Seelen-Nöten, darin es sich gemeiniglich bei gutwilligen Herzen das erste Mal dergestalten eröffnet. Dabei ist jedoch nicht zu leugnen, daß, je getreuer die Seele diesem innern Worte in allen seinen Un- und Einsprüchen wird, und je näher sie Gott in Christo Jesu und seiner heiligen Nachsolge kommt, je mehr und öfter sie dasselbe auch in sich zu hören gewürdigt werde.

16. Läßt sich solches auch zur Nachtzeit hören und vernehmen?

Ja, und zwar wohl am allermeisten b): Denn ob es schon an sich allezeit bereit ist, sich zu unser Unterweisung in uns und von uns hören zu lassen, auch sich des Tags über in den Seinigen, so oft es ihnen besonders nötig, auf ihr demütiges und ernstliches Bitten und Begehren offenbaret, so erössnet es sich doch am liebsten und am meisten dann, wenn alle Sinne und Alsselte schweigen und in stiller Ausmerksamkeit mit einander einwärts in den Grund der Seele gekehret sind, was aber, wie es die Ersahrung lehret, bei der ohnehin stillen und geschlossenen Nacht viel fügslicher als am offenen und alles gleichsam erössnenden und vor die Sinne legenden Tag geschehen mag; wie denn auch ein einsamer und abgeschiedener Ort, insonderheit im Ansang, vieles dazu beiträgt.

17. So follte es denn noch beffer im Schlaf felbft geschehen konnen?

Da geschiehet es auch wohl bei denen, die dem Herrn ihren Schlaf in Wahrheit heiligen und in demselben auch ihr Herz zu ihm wachen

<sup>1)</sup> Matth. 9, 2. 22; Joh. 3, 29; 4, 5—26; 6, 63; 14, 15. 16; 17 ganz; 20, 11—29; 21, 4—19; Offenb. Kap. 2 und 3 ganz.

<sup>2) 2.</sup> Kor. 12, 1-4; Offenb. 1, 1-10. - 3) Gal. 1, 12. 16.

<sup>4)</sup> Joh. 14, 15-23. - 5) Weisheit 18, 14-16.

lassen; wie denn Wachsamkeit und innerste Aufmerksamkeit hierbei allerdings von nöten ist. 1)

18. Wie kann man aber gewiß und versichert sein, daß es wahrhaftig das Wort des lebendigen Gottes sei, was man höret?

So wie die Propheten und Apostel des göttlichen Worts in ihnen gewiß waren, so gewiß man der An- und Einsprache seines eigenen Gewissens in sich ist und sein kann, ja so gewiß ein Kind Gottes der Erhörung seines Gebets, der Innewohnung Christi und des Zeugnisses des heiligen Geistes von seiner Kindschaft und so ferner in sich ist: so gewiß kann man auch dessen in sich sein und bleiben. Denn es bezeuget und rechtsertiget sich selbst in den Herzen derjenigen, die es hören, gegen alle Ein- und Widersprüche der Vernunft und falschen bösen Geister, dergestalten, daß man getrost und freudig auch diessalls mit Paulo sagen kann: Ich weiß, an wen ich glaube 2c. 2. Cim. 1, 12.

19. Wie kommt man denn zu Unhörung dieses innern Worts, oder wie hat man sich dazu vorzubereiten und anzuschicken, daß man solches in sich hören und vernehmen möge?

Die beste und bewährteste Vorbereitung dazu ist, daß man zuvörderst seinem eigenen gottgeregten Gewissen in allem, was es uns ratet oder verbietet, getreulich und sleißig nachkommet. <sup>2</sup>) Darnach gehöret insonderheit dazu: 1) Verleugnung und Ablegung der Liebe des Irdischen. <sup>3</sup>) 2) Keuschheit und Mäßigkeit in allen Dingen. <sup>4</sup>) 3) Rechtschaffene Munterkeit und Wachsamkeit. <sup>5</sup>) 4) Unverdrossene Auswartung der Gott gelegenen Zeit und Offenbarungsstunde. <sup>6</sup>) 5) Am allermeisten aber ein ernstlich und unablässig inneres Gebet, welches jedoch mehr mit einem steten, stillen und gelassenen Seuszen, Hungern und Dürsten nach dieser Gnade, als mit vielen auch innerlichen Worten, und großer Wirksamkeit geschehen muß. <sup>7</sup>)

20. Wie hat man fich aber außerlich in Stellung oder Regierung seines Leibes bazu anzuschicken?

Unfangs ist es sehr gut, wenn man sich zu dem Ende in's Verborgene niedersehet<sup>8</sup>) oder kniet<sup>9</sup>) oder leget<sup>10</sup>), je nachdem es ein jegliches zu Einsammlung und Beruhigung seiner Sinne am besten bei sich besindet; dabei man sich aber vor Schläfrigkeit und fremden Bildern und Gedanken wohl zu verwahren und dagegen ernstlich zu kämpsen hat. <sup>11</sup>)

21. Wie hat man seine innersichen Sinne und Gedanken dabei zu regier no Hat man sie etwa in allerhand aufsteigende Betrachtungen von Gott und göttlichen Dingen zu filhren, und also mehr in dem Haupt als in dem Herzen dabei zu wirken?

Zu einiger Vorbereitung können endlich solcherlei gute Betrachtungen wohl dienlich sein 12), je näher man aber dem Gehör des innern Wortes

<sup>1)</sup> Hiob 33, 15-30. - 2) Luc. 16, 10-12. - 8) Luc. 14, 33.

<sup>4)</sup> Weish. 1, 4—7; Luc. 21, 34; Rom. 13, 11—14.

<sup>5)</sup> Pfalm 57, 8. 9; Euc. 12, 35. 36.

<sup>6)</sup> Pfalm 25, 5; Kap. 27, 14; Jes. 40, 51; Jak. 5, 7. 8.

<sup>7)</sup> Pfalm 42, 2. 3; Weish. 9 gan3; Sir. 51, 18; Luc. 11, 9—13.
8) 5. Mof. 33, 3; Luc. 10, 39. — 9) 4. Mof. 24, 4; Pfalm 95, 6.

<sup>10)</sup> Pfalm 63, 7; (89, 3. — 11) Sir. 23, 2. 4; Efr. (4, 14. — 19) Sir. 6, 57.

kommen will, je mehr muß man seine auch innerliche Sinnen gefangen nehmen und zusammen halten 1) und damit sich mit tiefster auch innerlicher Beugung und Demütigung in den Grund des Herzens versenken, als in welches sich das Wort sonderlich einsäet, einschreibet und ausspricht 2), welches mit seiner magnetischen Glaubenskraft und Begierde dasselbige, wie ein hungriges oder durstiges Kind die süße Milch seiner Mutter aus deren Liebesbrüsten, an und in sich ziehet 3), und aus dem auch unser Wort ausstelleget und geboren wird. 4)

22. Wenn man aber fiber alle solche Bezengungen dennoch nichts vernimmt, wie hat man solches anzusehen?

Ist dein Herz und deine Bezeugung rechtschaffen, auch deine Angelegenheit von sonderlicher Wichtigkeit, so wird sich das Wort des Herrn gewiß in dir eröffnen, es sei nun mit einer deutlichen Stimme, oder mit heilsamen Gedanken, oder mit heiligen Bewegungen, je nachdem es ihm dermal gefällig und dir verträglich ift. Dabei haft du dich aber ja zu hüten, daß du dir nicht selbsten nach deinem eigenen Willen und Befallen eine "göttliche" Untwort bildest, oder von einem fremden und falschen Beift einbilden läffest. Solltest du aber ja durchaus nichts vernehmen, so prufe dich, ob nicht noch eine verborgene Schuld und Hindernis an dir sei und du noch eine heimlich herrschende Sunde in und an dir habest, die dich und deinen Gott von einander scheidet, welche du denn alsobald durch herzgrundliche Demütigung, Bekenntnis und Buffe abzuthun haft. 5) Und ob auch dieses nicht ware, oder auch darüber nichts erfolgen sollte, so werde demnach nur nicht mude, dich stets zu ihm einzuwenden, er wird sich dir schon zu rechter Zeit mit seinem Wort der Gnade und der Liebe in deinem Inwendigen offenbaren. 6)

23. Du sagkt: man soll fich hüten, daß man fich nicht eine göttliche Untwort von dem eigenen oder einem fremden Geist einbilden laffe; wie kann man denn dies von der Stimme Gottes in fich unterscheiden?

Die Stimme des eigenen Geistes giebt sich genugsam zu erkennen, indem sie gemeiniglich aus ungeduldiger Eigenliebigkeit von uns selbst in unsern Sinnen gestaltet und ausgedrückt wird, und das Herz unvergnügt lässet. 7)

Was aber die Stimme eines feindes anlangt, er mag sich auch verstellen, wie immer er will, so ergeht doch solche niemals (wie die Stimme Gottes) in dem Grund des Herzens (in der eigentlichen Wohnung Gottes), sondern nur in der Vorkammer der Sinnlichkeit. Zudem ist sie kalt, ungeschmack und unkräftig; da hingegen die Stimme Gottes voller Macht, Kraft und Nachdruck ist. Jene lässet überdies das Herz allezeit leer, sinster, trocken, dürre, hart, rauh, ungeschlacht und ungebessert; da hin-

<sup>1) 2.</sup> Kor. 10, 7; Phil. 4, 7. — 2) Jer. 51, 35; Matth. 15, 19.

s) 5. Mos. 11, 18; Psalm 151, 2. — 4) Hob 8, 19; Matth. 12, 54.55. 5) Jes. 1. 12—18; Offenb. 3, 14—19. Siehe aber auch Psalm 22, 2—6.

<sup>6)</sup> Pfalm 25, 5; 54, 5; 11 ganz; 42, 12; Habak. 2, 5. 4; Sir. 6, 18—37. Und: Spriide 2, 5—6; Hohel. 3, 1—4; Röm. 8, 26, 27.

<sup>7)</sup> Ezech. 15, 2-6; Kol. 2, 18; Sir. 54, 5.

gegen die Stimme Gottes jederzeit einen gnädigen Regen und Segen zur wahrhaftigen und täglichen Besserung und Erquickung desselben mit sich bringt oder nach sich zieht. Wind ob jene schon auch zuweilen eine Lust und Ergöhlichseit mit sich zu führen scheinet, so ist es doch nur ein Blendwerf und Kizel der Phantasse, oder auch des subtilen fleisches, oder eigenen Geist, womit dieser, wenn man ihm ja aus Übereilung und Unvorsichtigkeit einigen Platz giebt, nachgehends nichts als Unlust, Bitterkeit und Betrübnis erwecket. Demnach kann man solche falsche Stimme noch wohl von der Stimme Gottes unterscheiden, wenn man diese nur jemals wahrhaftig in sich gehöret und gefühlet hat. 2)

24. Ift es aber genug, daß man das Wort des Herrn also in fich höre, und darf man es dabei bewenden laffen?

Nein, sondern man muß demjenigen, was man von demselben zu seiner Unterweisung und so ferner gehört hat, auch getreulich und mit großem kleiß nachkommen, (will man anders dieser Gnade nicht wiederum verlustig werden) und darinnen beständig fortsahren<sup>3</sup>), welches den gottliebenden Seelen um so viel leichter ist, nachdem dies Wort insonderheit alle dazu nötige Kraft in sich führt und mit sich bringt. 4)

25. Was hat man denn davon, wenn man dieses Wort also in fich höret?

All das Gute, was die ganze heilige Schrift und insonderheit der 19. und 119. Psalm (der von diesem innern Wort vornehmlich handelt) von dem Worte und Gesetze Gottes ausspricht, und was die Sprüche Salomo, das Buch der Weisheit und der weise Sirach von der göttlichen Weisheit, als dem Ausquell dieses Wortes, zeugen. 5) Du magst sein, in welchem Stande, Alter oder Anliegen du immer willst, so wird dich solches allezeit an- und unterweisen, was du thun und unterlassen solch und dich lehren und führen, wie es dir dann und nun am nötigsten und seligsten ist und sein wird.

In dem Regentenstand wird es dich lehren, die besten Verfassungen in deinem Ort und Cand zu machen und zu unterhalten, auch alle zweifelhafte Rechts- und Gerichtsfälle auf das beste und gründlichste zu unterscheiden. <sup>6</sup>)

In dem Cehrstand wird es dich gelehrter machen denn alle deine Cehrer, es wird dir ohne deine sinnliche Mühe und Überlegung sagen und in den Mund geben, was du jest und nun zu heilsamer Überzeugung dieser oder jener Seelen reden sollst; ja es wird dich auch lehren, alle Beister recht gründlich und unbetrüglich zu prüfen und zu unterscheiden, und so ferner, und also einen wahrhaftigen Propheten, Priester und Gottesfreund aus dir machen. 7)

<sup>1)</sup> Psalm 68, 10; Offenb. 3, 20. — 2) Joh. 8, 42-47; 1. Joh. 4, 1-6.

<sup>8)</sup> Jaf. 1, 21-25; Joh. 7, 37; Kap. 8, 31, 32; Kap. 15, 4-7.

<sup>4)</sup> Joh. 6, 63; Phil. 4, 13.

<sup>5)</sup> Spriiche 3, 13—26; Kap. 8 gan3; Weisheit 6, 13 bis Kap. (7, 8, 9 u.) 10 gan3; Sir. 4, 12 bis Kap. 6, 18—57; Kap. 14, 21; Kap. 15, 1—10; Kap. 24 gan3; Kap. 51, 18; 5. Mof. 4, 33. 36; Kap. 5, 24; Baruch 3, 20 1c.

<sup>6)</sup> Spriiche 8, 14—16; 1. Kön. 3, 16.

<sup>7)</sup> Pfalm 119, 99; Str. 39, 1; Matth. 10, 19. 10; Joh. 7, 38.

In dem Bausftand oder gemeinen Leben wird es dich lehren, dein Weib, Kinder und Befinde gottlich zu regieren, deine haus- und feldgeschäfte auf das beste und dergestalten anzuordnen, daß sie dir an dem fteten Umgang mit Gott und also an dem Beiftlichen und Ewigen fein Hindernis seien. 1)

In Summa: es wird dich in guten und gesunden Cagen lehren, allenthalben und bei allem vor, in und mit Gott zu wandeln2), in kranken und Leiden s. Cagen aber alles mit Geduld und demütiger Belaffenheit zu ertragen 3), ja, auch endlich in der letten Codesnot die sterbliche Hutte wohlgemut und mit freuden abzulegen, und in deinen ewigen Ursprung wieder frei und siegreich einzugehen.4)

Dieses alles, und noch mehr, als sich mit Menschen, oder Engels-Zungen aussprechen läßt, hat man von diesem Wort und also wahrhaftig einen Dorschmack des ewigen Cebens, da eine selige Seele Gott lauterlich und auf das allertrauteste und vollkommenste in sich sehen und hören wird. 5)

26. Warum ift denn dieses Wort sowohl vor alters als auch bis dahero ) noch fo unbekannt geblieben?

Weil der arme gefallene Mensch, nachdem er sich einmal von dem lebendigen Gott und dessen wahrhaftigem Wort in sich ab- und auf die Kreatur hinaus gewandt, lieber alles mit Erweiterung seiner Sinnen außer fich, als mit Verleugnung, Un- und Einziehung derselben sein Beil in sich hat wieder suchen wollen. Dazu dann die gleichgefinnten blinden und verführerischen Cehrer und Ceiter viel geholfen, welche das arme Dolt immerhin getrost auf das Außere gewiesen?), und diejenigen, so auf das inwendige Wort und Kraftwesen in der Chat und Wahrheit gedrungen, verkehert und verfolgt haben 8), bis endlich wegen der großen und immer steigenden Bosheit und Undankbarkeit dieses innere Wort den meisten Menschen verdecket und entzogen, und fie bis auf diese nunmehr aufgehende Gnadenzeit in ihrer Blindheit gelaffen worden, außer etlich Wenigen und Einfältigen, welche den Herrn noch immer im Derborgenen gesuchet, und denen er fich dann auch bisher besagter Magen von Zeit zu Zeiten geoffenbaret hat. 9)

27. Bebet aber dieses innere Wort das außere Wort der Schrift nicht auf? Durchaus nicht, sondern es richtet es vielmehr auf, indem eines mit dem andern harmonieren und überein tommen muß 10), gleichwie eines aus dem andern, und zwar dieses aus jenem, gestossen. 11)

28. Was hat benn diefes innere Wort an fich für Dorzug vor dem augern?

<sup>1)</sup> Biob 29 ganz; Weishelt 7, 16-21; Sir. 14, 21-27.

<sup>2) 1.</sup> Mos. 17, 1. — 5) Hiob 1, 21; Kap. 2, 10; Weish. 10 ganz.
4) Weish. 9, 13—19; Luc. 2, 25— 32. — 5) 1. Joh. 3, 1. 2; 1. Kor. 15, 28. 6) Cant der vielen und schweren Klagen Pfalm 74, 9; Bof. 4, 2; 3af. 35, 10. 11; Pfalm 14, 1-3; 23, 2-4; Rom. 3, 10. 18; Jerem. 10, 21; Joh. 8, 37. 38.

<sup>7)</sup> Jer. 7, 3. 4; Kap. 8, 8; Matth. 15, 1—20.

<sup>8)</sup> Jer. 26, 7; Kap. 43, 2; Weish. 2, 12.

<sup>9)</sup> Psalm 25, 14; Matth. 11, 25; 1. Kor. 1, 26. — 10) 1. Joh. 1, 1—4.

<sup>11) 2.</sup> Cim. 2, 16. Daher fördert auch das innere Wort nur das Cehramt: Rom. 15, 18; 2. Kor. 2, 17.

So viel die Ouelle Vorzug vor dem Bächlein, die Seele Vorzug vor dem Leibe, ja in gewissem Maße, so viel der Geist Vorzug vor dem fleisch oder Buchstaben an und für sich selbsten hat 1), so viel das evangelische Wort der Gnaden Vorzug hat vor dem Wort des Gesetzes 2), und so viel derjenige, so mit eigenen Augen siehet, Vorzug hat vor demjenigen, der mit fremden Augen siehet. 3)

29. Kann man solches Wort, nachdem man es ein- und andermal gehöret, auch wieder verlieren?

Ja, wenn man dessen getreuer Uns und Unterweisung nicht von Herzen gehorsam wird; wiewohl es sich auch aus andern (zur frage 22) gemeldeten Ursachen eine Zeit lang verbergen und zurückziehen kann.

30. Kann man aber auch wiederum dazu kommen, wenn man es einmal ver-loren hat?

Ja, wenn man sich nur nicht selbst brandmalet und gefühllos machet und seinem noch je und je ergehenden Unklopsen in dem Gewissen nicht mutwillig widerstrebet, sondern sich in wahrer Herzensbuße und obangezeigter Ordnung (fr. 19) bald, weil es noch heute heißet<sup>4</sup>), wieder zu ihm kehret und einwendet.<sup>5</sup>)

<sup>4)</sup> Pfalm 95, 8. — 5) Offenb. 3, 19. 20.



S ch u tz.

Don

Menetos.

Hast du ein rechtes Ceid, Derhüll' dich in Geduld; Das ist ein seines Kleid, Und macht dich los der Schuld. Sei du der Rose Bild Mitten im Dornenhag — Die Dornen sind der Schild, Der sie beschützen mag!

<sup>1)</sup> Joh. 5, 37-40; Kap. 6, 63, mit 2. Kor. 5, 16 zusammen gehalten.

<sup>3)</sup> Bebr. 12, 18-25.

<sup>3)</sup> Joh. 3, 11. 32; Kap. 4, 39—42; Kap. 5, 57—44; Kap. 7, 37—59; 1. Kor. 2, 1—5; Jer. 23, 22.



# Du follst nicht toten!

Äphelifche Rüchhaftelopgheiten.

Don Ernst Hallier.

ir leben in einer sonderbaren Zeit! Cäglich hört man unser Zeitalter rühmen als dasjenige der Humanität und der seineren
Bildung, und täglich ist man Zeuge der unmenschlichsten Grausamkeit gegen unsere Mitgeschöpse. Die Zahl derjenigen ist keine geringe,
welche die Jagd nicht ansehen als ein unvermeidliches Handwerk, ähnlich
dem Metgerhandwerk oder dem Kriegshandwerk, sondern als einen Sport
und ein Vergnügen! Unbegreissich! Sicherlich wird doch niemand behaupten
wollen, daß das Metgerhandwerk empfänglicher mache sur Bildung des
Gemütes, und daß der Soldat mit menschlicheren Gesinnungen aus dem
Kriege zurücksehre. Und wie kann es bei der Jagd wohl besser sein,
wo man nicht einmal im offenen, ehrlichen Kampf einem Leinde gegenüber
steht, sondern mit seigen, hinterlistigen Schußwassen aus sicherem Hinterhalt
die meist völlig harmlosen Ciere bekämpst, die man nicht ohne die Hülse
der Hunde zu erbeuten vermag.

Berecht waltet die Weltordnung über dem Menschengeschlecht!

Der Mensch klagt über die Verwüstungen der Nonne, des Kiesernspinners, der Wurzelmaus, der feldmaus und zahlloser anderer Geschöpfe. Aber das fällt ihm nicht bei, den eigentlichen Urheber dieser zahllosen Kalamitäten, nämlich sich selbst, anzuklagen.

Was hat denn der Nonne so große Gewalt gegeben, als das Wegschießen und Wegsangen des Kukuks, der Stare und zahlreicher anderer Dogelarten! Wer ist denn Schuld an der Vermehrung der Wurzelmaus als der Mensch, welcher die Füchse, die Wiesel und andere nühliche Tiere ausrottet! Warum vermehren sich die Zeldmäuse in so unglaublichen Zahlen, als weil man die Bussarde und alle größeren Raubvögel, ja selbst die Raben, Dohlen und Krähen wegschießt! Man sucht mit unsäglicher Mühe und mit großen Kosten über die Borkenkäfer Herr zu werden, nachdem man ihnen durch die Vernichtung der verschiedenen Spechtarten und der Spechtmeise den Weg zu so ungeheurem Überhandnehmen geebnet hat.



"Du sollst nicht töten!"

"Sprich, wie werd' ich die Sperlinge los?" so fragte der Gärtner, "Und die Aaupen dazu, ferner das Käfergeschlecht, "Maulwurf, Erdfich, Wespe, die Würmer, das Ceufelsgezüchte?" — ""Kaß sie nur alle, so frist Einer den Underen aus.""

Das ist ein treffendes Wort des großen Dichters.

Unglaubliches vollbringt der Mensch in seinem Wahn! Wenn ein Jäger auf seiner Laufbahn 50 Adler geschossen und auf diese Weise den König der Lüste ausgerottet hat, so wird er nicht nur geseiert vom blinden Volk, sondern auch von Organen wie die Gartenlaube, welche der europäischen Kultur vorauszuschreiten wähnen! Glaubt doch selbst ein Referent einer der besten Zeitungen ) bei Gelegenheit einer Besprechung von Hippels Arbeit über "die Cierquälerei in der Strasgesetzung" den heiligen Hubertus in Schutz nehmen zu müssen!

Was nützen denn die Cierschutzvereine, wenn sie nicht front machen gegen die gefährlichsten Cierquälereiveranstaltungen, gegen die Jagd, wie sie jett betrieben wird, gegen das Dogelhalten, gegen die Menagerien, Ciergärten und andere Arten, die Ciere zum Sport des Volkes zu misbrauchen, gegen die Abrichtung und Dressur der Ciere für Volkstheater und Volksgärten, gegen Wettrennen von Pferden und Hunden, gegen Hahnenkämpse, gegen das Halten von Luzushunden und Hauskahen, gegen die Abgeschmacktheit der Frauen, sich Vogelstügel oder ganze ausgestopste Vögel auf den Hut zu sehen und gegen unzählige andere Dinge, die mit Grausamkeiten verknüpft sind.

Es giebt tein einziges Cier, welches nicht für diesenige Begend, in welcher es lebt, im Haushalt der Natur, also auch im Haushalt des Menschen, von einigem Nuten ware. Das ganzliche Ausrotten der Adler in Gebirgsgegenden ift von sehr zweifelhaftem Wert, um von der Dernichtung der Eulen und der kleineren Raubvögel gar nicht zu reden. Auf dem herrlichen Aundgemälde von Berninger, welches das alte Memphis in Agypten zur Zeit des Auszuges der Kinder Israel darstellt, schweben hoch oben über dem Palast des Pharao große Vögel. Es find Cammergeier, in den großen Stromgebieten beißer Erdstriche überaus nutlich durch Beseitigung der Cierleichen. Ihre Vernichtung hat in solchen Gegenden den Ausbruch ansteckender Krankheiten zur Folge. Während des vorigen Winters hätte das gefallene Wild zahlreichen Masvögeln zur Nahrung dienen können, flatt faulend die Luft zu verpesten. Bei den Pilgerfahrten der Islambetenner nach Metta tommt häufig die Pest oder eine andere ansteckende Krankheit zum Ausbruch, welcher viele tausende von Pilgern zum Opfer fallen. Hätte man die Byanen, die Schafals und andere nügliche Ciere geschout, so ware dieser Abelstand entweder gar nicht vorhanden oder er würde wenigstens einen weit milderen Charafter zeigen, denn jene Krankheitsherde entstehen durch das massenhaft sich anhäufende gefallene Dieh. Die Bewohner von Kaschmir find sehr erzürnt auf die Europäer, weil dieselben ihnen die Tiger wegschießen, welche dem zu großen Überhandnehmen der

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung. München 1891 Ar. 218. Beilage Ar. 183 vom 8. August. Sphing Alli, 75.

wilden Ainderherden Einhalt thun. Ühnliche Übelstände wie bei Metta, wenn auch in kleinerem Maßstabe, herrschen in der Nähe aller größeren Städte. Wo eine Krankheit oder irgend ein anderes verheerendes Unheil die Menschheit befällt, da kann man in der überwiegenden Mehrheit der fälle überzeugt sein, daß der Mensch selbst durch sein blindes Eingreifen in das Gleichgewicht des Naturlebens das Derderben herausbeschworen hat.

Dafür zunächst ein Beispiel. Die Stubenfliege ist sicherlich ein wichtiges Blied im Haushalt der Natur, denn sie gehört zu den Uasvertilgern. Da sie ihre Eier in faulende Substanzen legt, so werden diese von den ausgebrochenen Carven verzehrt. Aber diese nügliche Rolle kann sie nur im freien spielen. Im Zimmer, in der menschlichen Wohnung sollte man sich por den fliegen hüten wie por der Pest, denn da sie sich auf alle faulenden Maffen setzen, so tragen sie die Keime von zum Teil gang entseslichen durch Batterien hervorgerufenen menschlichen Krankheiten mit sich umber und setzen sie auf die Speisen, ja auf den Menschen selbst ab. Wenn man bedenkt, auf was für Substanzen sich die fliege überall niederläßt, so muß man zugeben, daß sie in einer menschlichen Wohnung das ekelhafteste aller Ungeziefer ist. Mit Recht sagt Dr. Karl Francke in seinem soeben erschienenen vortrefflichen Werk,1) daß die Abwesenheit der fliegen während der warmeren Jahreszeit in der Wohnung eines Menschen ein zuverlässiges Prüfungsmittel für seine Reinlichkeitsliebe sei. Freilich ift die Vertilgung von fliegen nicht leicht, denn, namentlich auf dem Cande in der Mahe von Stallungen und Dungerhaufen tommen täglich neue Scharen zum fenster herein, wie denn Boethe fagt:

> Causend fliegen hatt' ich am Abend erschlagen; Doch weckte mich eine beim frilhsten Cagen.

Man soll daher der Stubensliege den Krieg erklären überall, wo man sie antrist. Dazu hege man die insektenfressenden Vögel, d. h. man hege alle Vögel, denn auch die Körnerfresser bringen ihren Jungen Insektenlarven, Blattläuse und Würmer. Der beste Vertilger der fliegen ist aber nächst dem fliegenschnäpper die Schwalbe. Dieser in so mannigsacher Weise nühliche, zutrauliche Vogel ist ein wahrer freund des Menschen. Eine Schwalbe zu töten oder ein Schwalbennest auszunehmen, wäre geradezu frevel. Zu meiner großen freude habe ich gesehen, wie in manchen Ortschaften die Schwalbe gewissermaßen Haustier geworden ist, indem sie frei aus und einsliegt, auch im Hause nistet.

Ein ausgezeichneter fliegenvertilger unter den Inselten ist als solcher wenig bekannt: ich meine die gewöhnliche Wespe, vor der die meisten Menschen eine so thörichte furcht an den Cag legen. Im August v. J. hatte ich eine große freude in Starnberg (Oberbayern) im Gasthaus zu den sieben Quellen an einem jungen Chepaar, welches gerade beim Mittagsmahl saß und die Wespen mit kleingeschnittenem fleische fütterte. Namentlich eine Wespe kam immer wieder, um neuen Vorrat zu holen. Die guten Ceute hatten nicht die geringste furcht vor dem Stich der Wespen und mit vollem Recht, denn keine Wespe sticht, wenn sie nicht vorher

<sup>1)</sup> Die menschliche Telle. Leipzig 1891, S. 610.

gereizt worden ist. Daß in dem nahen Bernried während des vergangenen Sommers die Wespen sehr bösartig geworden sind und bisweilen Menschen gestochen haben, kann man den Cierchen wahrlich nicht verdenken; denn bose Buben hatten ihnen mutwillig sämtliche Nester zerstört. Ich wäre froh, wenn ich Wespennester in meiner Behausung hätte, denn ich bin wiederholt Teuge davon gewesen, was für ausgezeichnete fliegenvertilger die Wespen sind.

Die Wespe erhascht ihre Opser im Sluge. Hat sie eine fliege erhascht, so setzt sie sich mit ihr an eine fensterscheibe, verzehrt das Genießbare und läßt das Ungenießbare zu Boden fallen. Also man fürchte sich nicht vor den Wespen, sondern halte sich ruhig, schlage nicht nach ihnen, sondern lasse sie gewähren; dann wird man nicht gestochen werden.

Freilich giebt es Ceute, welche der Natur in solcher Roheit gegenüberstehen, daß sie alles Cebendige töten. So traf ich zu Unfang des Sommers ein gut gekleidetes Chepaar mit einem etwa 10 jährigen Mädchen. Ein schönheit, den zweckmäßigen Bau und die Nütlichkeit des Käsers zu belehren, seuerten die "lieben" Eltern dasselbe an, das harmlose Tier zu zertreten. Diesem Unfug zu steuern, kam ich zu spät; aber ich konnte mich nicht enthalten, in Gegenwart der Eltern dem Kinde zuzurusen: "Schämst du dich denn gar nicht, ein Geschöpf Gottes zu töten, welches dir nicht das Geringse zu Leide gethan hat?"

Im bayerischen Hof in Starnberg fütterte ich die Sperlinge, diese äußerst nützlichen, vielsach verkannten Vögel. Ein Bube von etwa 12 Jahren, Sohn begüterter Eltern, welche dort im Gasthof wohnten, schoß auf meine Gastfreunde mit einem Teschin. Und Ceute, die ihre Kinder zu solchen Roheiten erziehen, wollen noch klagen über Verschlechterung ihrer Dienstboten und über Verwilderung des Volkes!

Die Jagd, wie sie gegenwärtig betrieben wird, gereicht dem Menschen wie der ganzen Natur zum Verderben. Wo hört man 3. 3. in Tirol noch einen Singvogel? Alles ist öde und still in den Waldungen. Vom Prosessor bis zum Hirtenbuben läuft alles hinaus und schießt, legt Leimruten und tötet alles, was in den Weg kommt. Und was gab ein Herr, der sich zu den Gebildeten zählt, mir zur Antwort, als ich ihm über diese Zustände mein Bedauern ausdrückte? "Ja, wir müssen doch zeigen, daß wir die Herren der Schöpfung sind!" O thörichte Einfalt! Hat Gott seine Geschöpfe dazu erschafsen, daß der Mensch seine Roheit an ihnen ausübe und sie vernichte?

Es giebt leider noch viele Ceute, welche die Jagd für einen noblen Sport halten. Bei rohen Jägervölkern ift das der fall, und das Mittelalter hatte von jenen diese Unsicht aufgenommen. Sollen wir denn in unserer angeblich so hohen Kultur die rohesten Auswüchse mittelakterlichen Cebens fortpstanzen? Die edelsten Naturen haben sich von jeher gegen die Jagd ausgesprochen; so, um nur einige zu nennen: Schiller in dem Gedicht "Der Gemsjäger"; friedrich Cheodor Vischer, der große Äscheiter,

Digitized by Google

welcher ein ausgezeichneter Scheibenschütze war, aber niemals auf ein Tier geschossen hat; ferner Hieronymus Corm, welcher sagt: 1) "Wer sich nicht schämt, kein Talent zum modernen Kavalier zu haben, der mag ohne Scheu eingestehen, daß die Jagd, als Vergnügen betrachtet, etwas Unmenschliches und Barbarisches sei, und daß er nicht einsehen könne, weshalb sie als Notwendigkeit nicht wie das Schlachten des Aindviehs und der Schweine ausschließlich denjenigen überlassen wird, die dasür eingelernt und bezahlt sind. Kann der Unterschied des Mordwertzeuges in der Chat ein Vergnügen begründen? Ich las von einem tapferen französischen Offizier, der die blutigsten Gesechte in Afrika mitgemacht und im Lause von zwanzig Jahren selten einen Tag hatte, an dem er sich nicht mit Säbel und klinte gegen Araber hätte wehren müssen. Und derselbe Offizier fand es unbegreissich, grausam, abscheulich, auf einen angstitternden Hirsch zu schießen, den wehrlosen Auerhahn zu beschleichen, ein slüchtiges Häschen um seines armen Lebens willen zu verfolgen."

Ich bin mit diesem berühmten Schriftsteller vollkommen einverstanden: Die Jagd darf nicht verpachtet werden, sondern man muß sie auf die handwerksmäßigen, von der Regierung anzustellenden Jäger beschränken. Es ist unglaublich, was die Jagdpächter für Unfug anrichten! Einst hatten sich in den Sachsensumpfen in Chüringen in der Nähe von Jena einige Paare Kibige niedergelaffen. Leichtlich konnten sich diese schönen Dögel an der für fie günstigen Ørtlichkeit einnisten und vermehren und der Gegend nicht nur einen neuen Naturzweig, sondern auch einen beträchtlichen Nugen gewähren. Was aber hatte ein Sonntagsjäger, ein Friseur Namens Hahn zu thun? Er ging eiligst mit der flinte hinaus und vernichtete die junge Unsiedelung. Ein Candwirt, Namens Belmbold, den ich fragte, weshalb er denn die für die dortige Gegend so nütlichen Krahen wegschieße, gab mir die überzeugende und geistreiche Untwort: "Daß sie wegkommen". Un den südlichen Alpenseen, am Bardasee und am Lago maggiore haben fich im vorigen Sommer seltene südliche Dogel gezeigt; sogar flamingos sollen gesehen worden sein. Statt nun abzuwarten, ob diese Dogel sich zur Tierde der ganzen Begend ansiedeln würden, ift man hinausgezogen mit Mordgewehren, zu Wasser und zu Lande und hat die interessanten Gastfreunde gemordet. Oder wäre es kein Mord, wenn jemand, der nicht den geringsten Beruf dazu hat, deffen Handwert es nicht ist, ein harmloses Geschöpf aus dem Binterhalt tötet?

Eine große Zierde unster Meeresufer und inländischen Seengebiete sind die Möwen. Wie traurig, wenn man die Leichen dieser Dögel, die wohl von kleinen fischen sich nähren, aber zumeist von solchen, welche für den Menschen ungenießbar sind, in Blumenläden, Puhläden oder gar auf Gräbern oder bei kirchlichen feierlichkeiten in ausgestopftem Zustande sieht, — um der geschmacklosen und gefühllosen oder gedankenlosen Damen nicht zu gedenken, welche die flügel oder auch wohl die ganzen Dögel auf ihren hüten tragen! Solche Damen werden oft im Geschmack von

<sup>1)</sup> Der Maturgenuß, 5. 111.

ihren Dienstmädchen beschämt. Als einst eine Professorstin in Jena sich mit sehr aufgedonnertem Kopfput ins Cheater begab, rief von der Galerie aus ein Dienstmädchen im thüringischen Dialett dem anderen zu: "Gude, gude, Ricke, die hat 'n ganzen Garten uf'n Koppe!"

Die Jagdfrage wird wohl gleichzeitig mit der korstfrage ihre Cösung sinden. Die Verstaatlichung des gesamten korst- und Jagdwesens kann nur noch eine krage der Zeit sein. Sollte ihre Cösung aber noch lange hinausgeschoben werden, so steht zu befürchten, daß der Mensch mit der gänzlichen Ausrottung der Vögel und der Säugetiere bereits vorher wird fertig geworden sein.

Mindestens ebenso grausam wie die Jagd ist das Gefangenhalten der Vögel im Käsig. Die wenigsten Leute denken daran, welche unerhörte Grausamkeit sie begehen, wenn sie diese freiesten Geschöpfe aus ihrem herrlichen Element herausnehmen und sie in enge Gefängnisse sperren. Um allermeisten trifft das die heimischen Vögel. Der Kanarienvogel ist seit Jahrhunderten bei uns gefangen gehalten und gezüchtet, er hat daher das freiheitsgefühl vielleicht bis auf eine schwache Uhnung verloren. Wenn man aber einen heimischen Vogel seiner freiheit beraubt, so ist das ebenso grausam, als wenn man einen Menscheu an der Kette im dumpfen Gefängnis festschmiedet.

Im Frühjahr v. J. 30g ich von München nach Schwabing hinaus. Dort freute ich mich, der Natur näher zu sein, früh schon zwischen zwei und drei Uhr den Jubelgesang der aussteigenden Cerchen, später das süße Bezwitscher der Schwalben zu hören. Aber wie ward mir die freude versalzen, wenn ich rohe Menschen hinausziehen sah auf das Riesenseld, ausgerüstet mit Ceimruten und abgerichteten Cockvögeln, um bei der ersten Dämmerung des Morgens die liebliche Cerche wegzufangen, in demselben Augenblick, wo sie emporsteigen wollte, um mit Jubel das neue Cicht zu begrüßen und dem Schöpfer zu danken.

Gleich in den ersten Tagen hörte ich zu meinem Entzücken den Schlag zweier Nachtigallen. Uber wie war ich enttäuscht, als ich bemerkte, daß dieselben bei einem meiner Nachbarn im engen auf dem Balkon hangenden Käsig eingesperrt waren und daß ihr Gesang nur ein Klagelied war über den Verlust ihrer Freiheit!

Wer es über sich gewinnt, heimische Vögel gefangen zu halten, und zwar meistens noch obendrein in Sonderhaft, der ist sicherlich kein wahrer Naturfreund, sondern er denkt nur an sich und an seinen augenblicklichen Sinnenkigel. Ein Gartenbesiger aber, der selbst auf kleinem Raum möglichst viele Niskläschen und künstliche Nester für die heimische Vogelwelt anbringt, zeigt dadurch ein warmes Herz für Gottes Geschöpfe und bereitet sich selbst einen unversiegbaren Quell der reinsten Freuden. Ühnliche Freuden aber kann sich im kleinen jeder Mensch bereiten, wenn er auch nur über ein einziges kleines Dachsenster zu verfügen hätte, denn fast alle Speisereste unseres Haushalts dienen den Vögeln zur Nahrung. Auf diesen Punkt komme ich später noch zurück.

Beben wir nun gunächst zu anderen Cieren über. Das halten von

Cugus hunden sollte unter allen Umständen erschwert werden. Der Hund ist einer der treuesten Gefährten des Menschen. Der Hund gehört aber nur dem Metger, dem Jäger, dem Besitzer eines einsamen Gehöftes, dem Schäfer 2c.

Durch das Halten eines Eugus hundes begeht man nicht nur ein Unrecht gegen sich und seine Samilie, sondern gegen die gesamte Einwohnerschaft. Wir wollen ganz davon absehen, daß manche Hunde bissig sind, daß sogar manches Menschenleben den Hunden zum Opfer fällt. Auch von der Hundswut wollen wir hier nicht weiter reden. Aber jeder Hund trägt im Innern seines Körpers eine ganze Unzahl der ekelhastesten Parasiten umher, häusig außerdem noch andere auf der äußeren Haut. Niemals sollte man sich von einem Hunde lecken lassen, wenn man nicht Gesahr lausen will, den abscheulichsten Krankheiten ausgesetzt zu werden. Der Hund beherbergt allein drei verschiedene Urten von Bandwürmern, welche durch seine Junge auf den Menschen übertragbar sind. Die Jahl der bösartigen Krankheiten, welche vom Hund auf den Menschen übergehen können, ist ausnehmend groß. Wer sich darüber belehren will, der lese die Schriften des Prosessors Jürn in Leipzig, welcher eine ganze Reihe von Urtikeln veröffentlicht hat unter dem Citel: "Wider den Hund".

Wer es nun nicht vermeiden kann, Hunde zu halten, der gebe ihnen wenigstens Gelegenheit, ihrem Naturtriebe zu folgen, sonst verfallen sie in dieselben Caster wie der Mensch, wie wir das ja leider zum größten Skandal täglich in den Städten an öffentlichen Orten sehen können.

Ein dringendes Bedürfnis wäre eine hohe Steuer auf das Halten von Kagen. Wir wollen davon absehen, daß die Kage ein Raubtier ist, welches besonders da, wo kleine Kinder im Hause sind, schon manches Unheil angerichtet hat. Ganz unglaublich aber ist die Anzahl der Dögel, welche alljährlich von den Kagen gemordet werden. Als Mäusefänger ist die Kage nur selten unentbehrlich. Eine gute, sauber gehaltene Kalle thut dieselben Dienste mit größerer Sicherheit.

für die Vereine gegen Cierquälerei giebt es unendlich viel zu thun. Die Cierwelt ist doch wahrlich von Gott nicht geschaffen zum Sport und zum Vergnügen des Menschen, sondern um ihrer selbst willen. Cierquälerei sind aber alle Wettrennen von Pferden, Hunden und anderen Cieren; — der Hahnentämpfe, Stiertämpfe und ähnlichen Unfugs gar nicht zu gedenken. Nicht minder ist es Cierquälerei, wenn Ciere abgerichtet werden, um in Volksgärten und Cingeltangeln zur Belustigung des Publikums zu dienen. Die Zuschauer lachen über die Produktionen, ohne daran zu denken, welchen furchtbaren Schindereien und Qualen die armen Geschöpfe ausgesetzt werden, bevor sie irgend ein Kunststück erlernen, welches doch von äußerst geringem didaktischem Wert ist. Nur zu oft sind solche Schauskellungen dazu angethan, rohe Menschen in ihrer Gefühllosigkeit gegen die Ciere zu bestärken.

Auch die Menagerieen sind wahre Cierquäleranstalten. Man lernt kaum etwas in ihnen, im Gegenteil bekommt man durch sie völlig falsche Vorstellungen vom Cierleben. So 3. 3. sind nach den Beobachtungen

von Pechuel-Cosche und anderen berühmten Reisenden die sogenannten reißenden Tiere in der Wisdnis gar nicht so gefährlich, wie die Tierbändiger und Jäger uns glauben machen wollen. Sperrt man aber ein Tier in einen Käfig, bringt es in ein ungewohntes, für dasselbe gefährliches Klima und setzt es allen möglichen Mißhandlungen aus, dann muß es ja toll werden. Bei solcher Behandlung fällt auch der Mensch in Raserei.

Mit den zoologischen Gärten steht es nicht viel besser als mit den Menagerieen. Man sollte nur solche Tiere halten, denen man ihre volle Freiheit gewähren kann. Die meisten Zoologen sind einig darüber, daß in einem solchen Garten gar wenig zu lernen ist. Eine gute Abbildung mit einer korrekten biologischen Schilderung ist weit lehrreicher. Die zoologischen Gärten werden ja auch fast immer gemisbraucht als Volksgärten mit Bier- und Weinkneipen, Biermusik, Leuerwerk u. dgl. Gottes Geschöpfe sind aber zu edel, um zu ihrer Qual dem Publikum als Belustigungsmittel zu dienen.

Aber auch das Ausstopfen der Tiere für zoologische Sammlungen und Museen ist im ganzen von keinem hohen Wert. Etwas ganz anderes ist es mit Skeletten und Spirituspräparaten. Kinder sollte man durchaus von der Jagd auf Käfer und Schmetterlinge zurückhalten. Durch solche Dinge werden sie nur zur Grausamkeit und zur Misachtung der Natur angeleitet. Ein Knabe, welcher wirkliches Interesse für die Insektenwelt hat, wird in jeder Schulsammlung oder in einem Museum Gelegenheit haben, seine Kormenkenntnisse zu bereichern. Die Hauptsache ist und bleibt die Beobachtung der Tiere im Kreien, welche um so lehrreicher ausfallen wird, je weniger man die Geschöpfe in ihren Lebensperrichtungen stört.

Nur auf diese Weise wird der wahre Naturfreund seine Eust an der heimischen Cierwelt haben und sie studieren. Wie schöne Beobachtungen macht ein jeder, wenn er auch nur die Sperlinge süttert! Wie rührend ist es anzusehen, wenn die kaum stügge gewordenen Jungen von ihren Eltern gesüttert werden! Einst hatte sich ein junger weiblicher Sperling durch die obere sensterklappe in eines meiner Zimmer versiogen. Angstlich statterte er hin und her. Vorsichtig öffnete ich das ganze senster. Sosort setze sich das Sperlingsweibchen auf das sensterbrett. Es war aber noch zu zaghaft, um den klug ins Freie zu wagen, vielmehr schaute es sich nach allen Seiten um und ließ seinen Klageruf erschallen, immer lauter und ängstlicher. Endlich antwortete das Männchen von seinem gegenüberliegenden Dach aus. Sogleich kam es auch gestogen, berührte sein liebes Weibchen mit dem Schnabel und slog zum Neste; das Weibchen natürlich gleich hinterdrein.

Uhnliche Beobachtungen kann man fast täglich machen. — Wenn man die Ciere friedlich beobachtete, statt sie zu quälen und zu morden, so würde die Biologie längst eine hoch entwickelte Wissenschaft seine Möchte jeder dahin streben, daß die Menschheit wieder wie in uralten Zeiten mit der Cierwelt in Frieden lebe!

Digitized by Google



# Der wahrste Freund.

Dem Lieben nechergählt,

pon

M. von Saint-Roche.

finer jener grauen, bleischweren Novembertage lag über der Hauptstadt, in deren farblosem Lichte alles trüber erscheint, und die des Menschen Herz wie in traumhaften Bann legen, als sollte es den Winterschlaf beginnen, wie Mutter Natur.

Auch in das trauliche Mädchenzimmer lugte zwischen dem Epheu, der das fenster umrankte, nur ein Stück farbloser Himmel berein; kein einziger, goldner Strahl der Lebenspenderin hauchte Licht, Wärme, Hoffnung über das junge, geknickte Menschenkind, das regungslos auf den Knieen lag, das totblasse Antlitz auf den gerungenen Händen ruhend, die am nächststehenden Stuhl unwillkürlich einen Stützpunkt gesucht hatten, als der ungeahnte Schlag den Körper und nahezu das Herz gebrochen hatte.

Sie war nicht ohnmächtig; die Natur hatte dem jungen, gesunden Mädchen die momentane Wohlthat, die kurze frist des Vergessens versagt. — Man klopfte oft an ihre Zimmerthüre, man rief ihren Namen, — sie hörte es nicht.

Neben der Herrin lag ein weißer, großer Seidenpudel und sah mit seinen schwarzen, ausdrucksvollen Augen unverrückt auf sie; leise wimmerte das gute Cier von Zeit zu Zeit, dann trat es noch näher und leckte sanft die Hände der Regungslosen.

Doch heute sah und hörte Luise ihren Liebling nicht; die Außenwelt war ihr entschwunden, in ein Chaos für sie versunken; die Welt ihres Herzens aber, so voll treuester Liebe und reinen, süßen Vertrauens für den Einzig- und Erstgeliebten, — die war zertrümmert zu dieser Stunde.

Sich jäh erhebend drückte sie die Hände an die pochenden Schläfen; war sie wahnsinnig? war's ein Craum? oder doch schreckliche Wahrheit?!

Chränenlos, brennend, weit geöffnet flarrten die großen Augen in das Weite und fielen dann auf mehrere Bögen eng beschriebenen, blauen Briefpapieres, das, halb verstreut, umher lag.

Ein Wehlaut entrang sich der Bruft; sie raffte die Papiere auf und den zarten Körper schüttelte ein Tittern; dann preste die Urmfte sein lettes Liebeszeichen an das Herz.

Er, er hatte es ja selbst geschrieben, ihr Walter! Dem ihr Ceben, ihr Lieben, ihr Glauben und Hoffen gehörte. Welch eine Welt des Schmerzes und der Angst hatte sie um ihn gelitten, seit er im August von ihr geschieden, um mit dem deutschen Heere gegen Frankreich zu ziehen! Wie war jeder Pulsschlag ein Gebet, Gott möge ihn beschützen, ihn ihr zurückführen, damit sie ihr ganzes fürderes Leben ihm als treusiebendes Weib angehören könne, — immer wieder mußte sie den Dolch in die tödliche Wunde stoßen, immer wieder mußten ihre Augen über die Teilen sliegen:

"Er wolle sie nicht ungläcklich machen," — ein schauerliches Lachen entsuhr der gequälten Leserin bei diesen Worten — "er habe eingesehen, daß ohne die genügende Vermögensbasis keine Che glücklich werden könne, und er gebe ihr ihr Wort zurück, sie solle ihm verzeihen! In diesen großen Cagen des Heldentums wolle er seinem eignen Herzen gegenüber kein feigling sein; aber er bitte sie, ihr freund bleiben zu dürsen" — ein verblichenes Veilchensträußichen siel aus den Blättern, das schickte er ihr als letztes Liebeszeichen, als Abschied.

Derblaßt, well — duftlos, — tot — wie ihr Ceben, wie ihre Eiebe. Sie warf das Haupt zurück und vergrub die Kinger in dem wallenden, aschblonden, lockigen Haar; Nacht außen — Nacht innen — gepflückt — und verworfen.

Ein irres Eächeln glitt über die totblassen Jüge, — sie nahm mit rascher Gebärde einen naheliegenden Hut, lauschte einen Augenblick, und eilte dann pfeilschnell binaus, die Treppen hinab, in sliegender Hast durch die belebten Straßen, immer weiter, immer weiter, bis sie an den großen Waldgarten kam, der an die Stadt grenzte.

Sie sah nicht, wie sich die Vorübergehenden nach der Gestalt im schlichten schwarzen Kleide mit den wehenden Locken umwandten; sie hörte keine der Bemerkungen, als sie vorbeihastete; sie fühlte nicht den eiskalten Regen, der immer stärker, immer dichter herniederzurieseln besann — sie strebte nur einem Tiele zu, sie hatte nur einen Gedanken mehr.

Die Erde hatte nicht länger Raum für sie; sie glaubte an der Stirne das Brandmal der an ihr verübten, schmachvollen Untreue zu tragen, — alles ging unter in dem Gedanken daran, — Glaube, Eltern, — Gottvertrauen!

Als endlose Wüste, als unermeßliche Ceere lag das Ceben vor ihr, — Walter hatte ihr alles genommen. Sie fühlte nur mehr, daß sie ewiges Vergessen, ewige Ruhe suchte.

So irrte das arme Wesen weiter; ohne mit dem äußern Aug' zu suchen, ohne zu schauen, fand sie instinktmäßig den Weg, den Ort ihres Begehrens.

Durch die fahlgelben Wiesen des großen Parkes, die keine Blume mehr schmüdte, rauschte in graubraunen Wellen der tiefe Mühlbach, der

im Sommer die Candschaft so lieblich belebte, wenn seine Ufer lebendig grünten und die Vögel im Gebusch sangen und zwitscherten.

Dicht daneben stand der alte, knorrige, große Weidenbaum; der Blit hatte ihn gespalten und duster reckte er nun seine kahlen Afte in die nafkalte, neblige Luft. Unter ihm stand Luise einen Augenblick still; nochmals preste sie die Hand mit dem Briefe an das Herz und kuste nun zum letzenmal die grausamen, todbringenden Zeilen.

Keine Seele war weit und breit.

Der Wind strich durch die Üste, daß sie leise rauschten und stöhnten; wie eine leise Stimme kam es von ihnen: "Du unglückseliges Menschenkind, blick auf zu mir! des Herrn Blitze haben mich zerklüftet, Sein Sturm rüttelt an meinem Mark, — aber Seine Hand läßt mich dennoch leben! Seine Macht läßt mich im Cenz neu grünen! Caß dich warnen, kehre um!"

Umnachtet von Schmerz, tot der Hoffnung, hörte Euise die Mahnung nicht. — Nochmals schweifte ihr Blick ringsum, wortlos Abschied nehmend vom Dasein; dann trat sie noch ein paar Schritte vor, - schon bespülten die hochgehenden Wellen ihre Jufspitzen, — sie schloß die Augen, breitete die Urme aus und war daran, sich vornüber zu neigen, da! — ein Ruck, ein flogweises Zerren nach rudwarts, das vom Saum ihres Kleides ausging; — ihre wankenden fuße mußten dem Retter nachgeben, deffen scharfe Sahne fest in der Kleiderschleppe hafteten. Mit an den Boden gestemmten füßen, sich mit ganger Kraft an das Gewand hangend, zerrte und zog das treue Cier sie in schnellen, kurzen Aucken weg vom Uferrand, über den vorbeiführenden Kiesweg, bis auf die Wiese an der andern Seite. Es wallte und wogte por ihren Augen, sie blidte nicht hinter sich und sank am Rasen vor Todesschwäche in die Kniee. Da erst ließ der Hund das Kleid los; ein freudiges Bellen rief die fast Besinnungs. lose ins Ceben zurud; die Vorderpfoten auf ihre Schulter legend, ledte der Pudel der Herrin eiskalte Wangen, ihre Haare, ihre Hande, sprang eine kurze Strecke weg, um sie in frohlichen Sagen zu umkreisen, um sich dann nach seiner treuen Heldenthat sanft und demutig vor ihr niederzulegen, das aufmerksame Auge nicht von ihr wendend, ihre leiseste Bewegung beobachtend.

Der Hut des Mädchens war zu Boden gefallen und der Nordsturm suhr durch die regenseuchten Locken. Wie nach schwerem Craum strich sie mit der Hand über die Stirne, dann senkte sie das Haupt, es in das seidenweiche Haar des edlen Cieres drückend. Unbemerkt, unbeachtet war ihr der kluge Pudel gesolgt, war nicht von ihrer ferse gewichen am vermeintlich letzten, schwersten Gange ihres Lebens, ihr ein wahrer Freund.

In frampshaftem Schluchzen hob und sentte sich Luisens Brust, — endlich erleichterten Chränen ihr bis zur Verzweislung gequältes Herz. "Dank Dir, mein treues Cier, Dank Dir!" flüsterte sie, den schönen Kopf sanst liebkosend.

Noch zudte und bebte ihre Seele unter der Beißel des irdischen Ceides, und doch war ihr, als glätte eine fanfte Hand die Wogen ihres

Innern, als dränge ein mildes Cicht ihr bis ins tiefste Herz, sie plötlich mit einer klaren Erkenntnis erfüllend. Nicht mehr allein, nicht ganz verlassen fühlte sie sich mehr, sondern mit überwältigender Macht überkam es sie, daß sie gewagt hatte, Desjenigen zu vergessen, der die Liebe ist.

Diese Erkenntnis aber rief reuevolle Scham in ihr wach, und in ihrer Hilfsosseit betete sie wie ein verirrtes Kind: "Dergieb, o Du milder Gott, vergieb mir, was ich thun wollte! Gieb meinem Herzen Kraft, daß ich's ertrage, laß meinem Leben den himmlischen Strahl, der mich rettete in dieser schweren Stunde, daß ich zu Dir sinde, mich an Dich halte, an Dich allein! Meinen Schmerz aber, meine Schmach, die wandle Du, o mein Herr, in Segen für ihn! Deine Hand schütze ihn vor dem Kugelregen, Deine Macht erhalte ihn dem Leben, — nicht mir, — denn Dein Wille geschehe, mein Gott, nicht der meine!"

Sie blickte auf; eine schwere Cast war von ihr genommen; wie neugeboren rang sich die Seele aus dem Weh empor und in selbstloser Liebe hatte sie Kraft zu opferwilligem Vergeben gesunden.

Ein zitternder Schauer überlief sie bei der Erinnerung an das, was sie noch vor einer Stunde gedacht, gethan; wie Verwunderung kam's über sie, daß ihr verzweifelter Schmerz die Stimme übertonen konnte, die nun so laut in ihrem Innern sprach, so sanft und doch so übermächtig, — das war Gott! — sie kam sich so klein, so schwach und elend vor, — dies fühlen überwältigte sie.

Noch immer kauerte sie da auf feuchtem Rasen und lauschte dieser Stimme; und nach und nach ward es ruhiger und klarer in ihr. Zwar fühlte sie ihn stets noch, den zuckenden, nagenden Schmerz um den Derlornen, — aber eine andre neue, unendlich beruhigende Gewißheit hatte nun die Oberhand darüber. — Jhn, — Jhn hatte sie nicht versoren, den Ewigen, Unnennbaren! Ihn hatte die Qual ihres Herzens ihr erst recht zugeeignet als unwandelbaren, wahrsten Freund!





# Den Solffoianen.

Eine Entgegnung von Bilhelm von Haintgeorge.

it dem letten Dezemberheft hat Dr. Conrad die Ceitung der bis dahin von ihm mit Beist und Umsicht redigierten Monatsschrift "Die Befellschaft" abgegeben. Diesem letten Befte hat er wohl kaum mehr seine volle Aufmerksamkeit zugewendet; denn sonft würde er die kleine novellistische Skizze unter obiger Überschrift von Neuschon de Jassy, welche sich in dies Heft eingeschlichen hat, wohl schwerlich ohne einen redaktionellen Eispfahl mit "Nicht sicher!" seinen Lefern in den Weg gelegt haben. Derdreht doch diefe oberflächliche, nur auf den faden Sinnenfigel berechnete Szenen-Schilderung in gang unverständiger Weise die auf das höchste Ideal gerichteten Cehren Colstois und spricht zugleich den idealen Aufgaben der Dichtkunft Hohn, indem sie die Menschennatur so recht in ihrer alltäglichsten Gewöhnlichkeit zeigt. Much in der "Sphing" freilich sollte wohl gelegentlich einmal eine folche Stizze abgedruckt werden, aber doch nur um in einer Nachschrift an den Pranger gestellt und als abschreckendes Beispiel der Journalistit gebrand. markt zu werden. Möge uns gestattet sein, dieses Versaumnis hier kurz nachzuholen; denn dies geht uns sowie jeden an. Wir haben hier eben Das por uns, was wir überwinden möchten, überwinden muffen jenen Ulltags-Realismus, der zulett immer zum Schmutz-Naturalismus führt.

In jener Skizze wird ein junger Docent geschildert, der sich für einen Unhänger Tolstois ausgiebt; dabei prahlt er ganz besonders mit dem Irrtum, daß Tolstoi die Enthaltung vom Geschlechtsgenusse als jett zu verwirklichendes Ideal aufgestellt habe und daß er es verwirklichen wolle. Aber eben so schwach wie die Theorien, die er vorträgt, sind auch seine Tebens. Weisheit und Erfahrung. Er geht mit einer jungen, üppigen und reichen Witwe die Wette ein, daß sie ihn nicht seinen Grundsähen untreu machen könne. Nichts ist nun dieser in ihn verliebten Dame leichter, als die Wette zu gewinnen; eine kindlich einfache Intrigue genügt, um ihn sich ihr zu füßen wersen zu machen und um sie werben zu lassen.

Colftoi selbst wird dabei als ein Schwachtopf hingestellt, der als ein "Siedziger" den Reiz am Geschlechtsgenuß verloren habe, aber auch von jungen Leuten die gleiche Entsagung fordere. Beides ist unrichtig; geht man aber auf die offenbaren Beweggründe solcher Entstellung der Chatsachen ein, dann erscheint diese als mehr denn als ein frivoles Spiel mit Unwahrheiten.

Jundchst also ist Tolstoi kein Siedziger und nichts weniger als ein Greis; er ist jest dreiundsechzig Jahre alt und steht in voller Manneskraft. Trosdem er aber gleichwohl allem geschlechtlichen Umgange entsagt hat, fordert er dies nicht von den jenigen jüngeren Ceuten, welche dessen noch ihrer wirklichen Natur gemäß bedürfen. Allerdings verlangt er dabei die Einhaltung des geringsten Maßes in der vernunst- und naturgemäßen Befriedigung dieses Triebes und dessen Durchgeistigung von höheren und höchsten idealen Tiebes und dessen Wahrer Menschlichkeit geziemt; und zwar fordert er solche naturgetreue und vernunstgemäße Cebensweise von der jestigen Menscheit auch, selbst abgesehen von allen höheren ethischen und ästhetischen Idealen, schon um der Gesundheit und der wahren Cebensfreude willen. Was Tolstoi bekämpst, ist nicht die Ciebe, auch nicht die natürliche Geschlechtsliebe, sondern vielmehr die Unzucht und die Unnatur, welche mit diesem Triebe in und außer der Ehe getrieben wird.

Es mag hier aber wohl nicht überstüssig sein, die Unsichten und Forderungen Colstois auszüglich zu wiederholen. Um Schlusse des Unhangs zu seiner "Rreutzer-Sonate" sagt er u. a.:

"Zwar hat niemand geradezu den Lehrsatz bestritten, daß man nicht ausschweifen solle vor der Heirat und nicht nach derselben, daß man nicht künstlich die Geburt von Kindern verhindern soll, daß man die Kinder nicht zum Zeitvertreib erziehen und nicht die Liebeshändel (in der Dichtkunst) höher als alles Übrige stellen soll, mit einem Wort, niemand bestreitet, daß Keuschheit besser ist, als Sittenlosizseit; aber man sagt: "Wenn die Spelosizseit besser ist, als die Spe, so müssen augenscheinlich die Menschen das wählen, was besser ist. Wenn aber die Menschen das thun, so wird das Menschengeschlecht aushören. Jedoch die Selbstvernichtung kann nicht das Ideal des Menschengeschlechts sein."

.... In dieser Einwendung liegt ein weitverbreiteter alter Irrtum. Man sagt, wenn die Menschen das Ideal vollkommener Keuschheit erreichen, so vernichten sie sich selbst, und darum sei dies Ideal nicht wahr. Diejenigen aber, welche so sprechen, vermischen absichtlich oder unabsichtlich zwei verschiedene Gegenstände, — die Verhaltungsregel oder Vorschrift und das Ideal.

Die Keuschheit ift teine Vorschrift oder Verhaltungsregel, sondern ein Ideal, oder vielmehr eine Vorbedingung dazu.

Aber das Ideal ist nur dann ein Ideal, wenn seine Verwirklichung nur in der Idee, nur in Gedanken möglich ist, wenn es nur in der Unendlichkeit als erreichbar erscheint, und wenn demzufolge die Möglichkeit einer Unnäherung an dasselbe endlos ist. Wenn das Ideal erreicht werden könnte, wenn wir uns seine Verwirklichung vorstellen könnten, so würde es aushören, ein Ideal zu sein.

bewegung nach der Richtung auf dies Ideal zu. Und darum schließt das Streben nach dem driftlichen Ideal in seiner Gesamtheit und nach Keuschheit, als einer der Vorbedingungen dieses Ideals, nicht nur die Möglichkeit des Cebens nicht aus, sondern im Gegenteil, das fehlen dieses driftlichen Ideals würde die Möglichkeit des Fortschritts, und folglich auch des Cebens, vernichten.

Auf welcher Stufe ein Mensch auch stehen mag, immer ist für ihn die Möglichkeit vorhanden, sich diesem Ideal zu nähern und andererseits kann es keine Lage für ihn geben, in welcher er sagen könnte, er habe es erreicht und könnte nicht mehr nach noch engerer Annäherung streben. — Solcher Art ist das Streben nach dem christlichen Ideal im allgemeinen und ebenso auch das nach Keuschheit im besonderen.

Was aber sollen die Menschen thun, wenn sie den Kampf nicht bestanden haben und gefallen sind? Sie sollen ihren Sündensall nicht als einen erlaubten Genuß ansehen, wie sie ihn jest ansehen, wo derselbe durch die Ceremonie der Crauung gerechtsertigt wird, auch nicht als ein gelegentliches Vergnügen, das man mit andern wiederholen kann, und nicht als ein Unglück, wenn der Sündensall mit einer Niedrigstehenden und ohne Ceremonie erfolgt ist, — sondern man muß diesen ersten Sündensall als den einzigen ansehen, als den Eintritt in eine unverbrüchliche Ehe.

Sollten Cheleute nun etwa durch ihr "Kulturleben" alles Gefühl und Bewußtsein dafür verloren haben, welches Verhalten der menschlichen Natur gemäß ist, so können sie dies ausführlich nachlesen in einem "Tweiten Nachworte zur Kreußer-Sonate," welches Colstoi in der "Freien Bühne für modernes Leben" (I. Heft 39, Berlin, den 29. Oktober 1890) veröffentlicht hat. Wir übergehen hier diese Einzelheiten. Daß Colstoi aber sich gar keinen unausführbaren Illusionen hingiebt, geht unzweiselhaft dort aus seiner Bestimmung der Lebensausgaben des Mannes und des Weibes hervor.

Die Frau — heißt es dort S. 1012 — ist außer der ihr durch ihre ganze Existenz verliehenen Möglichkeit, den Menschen, wie der Mann, zu dienen, durch ihre Organisation unausbleiblich zu jenem Dienste berufen und herangezogen, der allein aus dem Gebiete der Dienste des Mannes ausgeschlossen ist.

Der Dienft für die Menschheit gerfallt von felbft in zwei Ceile:

- 1. die Verbefferung des Wohles der lebenden Menschen,
- 2. die fortpflangung der Menschheit selbft.

Fu dem ersteren sind vorzugsweise die Männer berufen, da denselben die Möglichkeit des anderen Dienstes versagt ist. Zu dem zweiten sind die Frauen berufen, da dieselben ausschließlich dazu befähigt sind.

Diesen Unterschied darf und muß man nicht — es wäre sogar sündhaft (d. h. irrig) — vergessen oder verwischen . . . . .

Mur durch seine Werke ift der Mann berufen, Gott gu dienen.

Mur durch ihre Kinder ift die frau berufen, Gott zu dienen.

Daher wird und muß die Liebe zu ihren Kindern der Fran als Mutter stets eigen sein, eine ausnahmsweise Liebe, gegen welche vernünftig anzukämpfen ganz vergebens ist . . . . Uber das Gebären, die Ernährung und Erziehung der Kinder wird nur dann der Menschheit nützlich sein, wenn sie nicht einfach Kinder zu ihrer Freude, sondern zu künftigen Dienern der Menschheit erzieht, wenn die Erziehung dieser Kinder im Namen der Wahrheit und zum Wohl der Menschen vollzogen wird, d. h. sie wird die Kinder so erziehen, daß sie die besten Menschen und Urbeiter für andere Menschen werden.

Eine ideale frau wird nach meiner Unsicht diejenige seln, welche, nachdem sie sich die hoch ste Lebensanschauung der Teit, in welcher sie lebt, angeeignet hat, sich ihrem Dienste als frau, dem ihr unüberwindlich eingelegten Berufe hingiebt, eine möglichst große Unzahl von Kindern, welche nach der von ihr angeeigneten Weltanschauung für die Menschheit zu arbeiten befähigt sind, zu gebären, zu nähren und zu erziehen.

Und "dabei," fagt ihr, "ftirbt das Menschengeschlecht aus?!"

Erstens. Solange wir uns nicht ernstlich bemühen, keinen geschlechtlichen Umgang zu pstegen, wird es immer Kinder geben.

Uber warum denn lügen? Denken wir etwa beim geschlechtlichen Umgange daran, dem Untergange des Menschengeschlechts entgegenzuarbeiten? Oder denken wir nur daran, zu genießen? Heraus mit der Wahrheit! Ihr sagt, das Menschengeschlecht wird auf den Aussterbeetat geseht. Allerdings, der tierische Mensch. Und ist das etwa ein Ungläck? Die antediluvianischen Ciere sind ausgestorben, auch der tierische Mensch wird aussterben — wenn man nach dem Außeren, nach Kaum und Zeit urteilt. Last ihn doch aussterben! Ich gräme mich um dieses zweibeinige Cier nicht mehr als um den Ichthyosaurus und dergleichen Getier — wenn nur das wahrhafte Leben, die Liebe der Wesen, welche der Liebe fähig sind, nicht ausstört. Und dieses hört nie und nimmer aus, wenn das Menschengeschlecht sich vermindert, weil es sich aus Liebe des sleisch lich en Genusses enthält; sondern es wird unendlich intensiver werden, ja, es wird sich so kebenden nicht mehr udtig sein wird.

Die sleischliche Liebe ift deshalb nur noch notwendig, damit die Möglichkeit bestehe, aus den jetzigen Menschen solche Wesen zu bilden.

Das Alles denke ich, ist deutlich genug. — Warum aber zeigt sich nun überall der bose Wille, Colstoi gerade in diesen forderungen der Natur miszuverstehen?

Begen den blog theoretischen Usketiker hat fast niemand etwas einzuwenden, weil und insoweit er ideale, phantastische forderungen stellt, die niemand ernst nimmt oder für ausführbar halt. Nun tommt aber Colftoi und stellt durchaus teine übertriebenen Unforderungen, sondern vielmehr solche, von denen er sowohl in Cheorie, wie Praxis zeigt, daß fie durchführbar find und daß fie fogar der einzige Weg zu einer höheren Kulturstufe sind. Ihre Durchführung erfordert nichts weiter als den festen Willen, solche bobere Entwickelungsstufe zu erstreben und dazu sich möglichst seiner eigenen reinen Natur anzupassen. Das ift denen, die im Schlendrian ihrer Behaglichkeit nicht gestört sein wollen, peinlich. Es erfordert nicht nur, daß man sich darüber unterrichtet, was denn eigentlich die eigene Natur ift, es ist dazu auch ein besonnenes Horchen auf die Stimme der Vernunft erforderlich; nicht nur soll man den Migbräuchen und der Unnatur entsagen, die das sogenannte Kulturleben in geschlechtlicher Binficht jett beherrschen, sondern schon um dieses zu ermöglichen, ift eine andere Cebensweise im Effen und Trinken, Arbeiten und Schlafen, Erholung und Beselligkeit von noten und eine Underung der herrschenden Bewohnheiten auf fast allen Cebensgebieten. Daß dies Tolstoi nicht allein verlangt, sondern auch zeigt, wie man dies machen muß, und dadurch praktisch auch den einzigen völlig befriedigenden Weg zur Kösung der sozialen Frage weist, das ist all denen, die das Gute und das Bessere nicht wollen, die nur sich und nicht die andern lieben, unbequem. Deshalb bekämpfen sie Colstoi.

für die Entstellung der Anschauungen Colstois ist keine gültige Entschuldigung zu sinden, denn sie sind sogar nicht nur in seinen theoretischen Außerungen klar ausgesprochen, sondern auch von ihm schon dichterisch veranschausicht. Eine wenigstens annähernde Darstellung seiner Lebensforderung hat Colstoi in seiner kleinen Erzählung "Wandelt im Lichte" geliesert. Diese empsehlen wir besonders dem Verfasser jener vorerwähnten Skizze nachzulesen und mit dieser seine eigne zu vergleichen. Solche Gegenüberstellung kennzeichnet recht eigentlich den Gegensatz des Real- und des Ideal-Naturalismus.



# Der Seelenfalter.

Don

Frank Forster.

•

Siehst du die Puppe leer am Wege liegen, So sonnendürr, gleichwie ein morsches Kleid, Denkst du des falters wohl, der ihr entstiegen, Und der Verwandlung in dem Cauf der Zeit.

So auch gedent', wenn du zu Gräbern schreitest, Des Seelenfalters, der dem Kleid entstieg: Aicht Überwundnes sei, was du begleitest, Dein Sinnen folg' dem Sieger und dem Sieg.





# Mehr alf die Schulweißheit träumt.

# Gin Griumph des Okkultismus.

Als einen solchen darf man doch wohl die Chatsache bezeichnen, daß das "Berliner Cageblatt", welches zu lesen gewissermaßen Bürgerpslicht jedes Bewohners der Reichshauptstadt ist, in seiner Sonntags-Beilage "Der Zeitgeist" vom 21. Dezember 1891 "Einen Aussug ins Geisterreich" von seinem römischen Korrespondenten Dr. Hans Barth gebracht hat, und zwar nicht etwa gespickt mit Ironie und Aussällen, wie der 3. B. bei den "Münchener Neuesten Nachrichten" so sehr beliebte: "Ia, die Dummen werden nicht alle", sondern in korm eines wirklich ernsthaft gehaltenen mediumistischen Sitzungsberichtes. "Der Zeitgeist" bringt so etwas! Man traut kaum seinen Augen. Haft möchten wir es wagen, diese Chatsache als Zeichen einer wirklichen Wendung des Geistes unserer Zeit auszusssssen. Und dazu sogar noch ohne den üblichen Kommentar seitens der Redaktion, daß sie "natürlich die ganze Verantwortung sür diese unerhörten Dinge ihrem Korrespondenten überlassen müsse u. s. w."

Wir gratulieren der Reichshauptstadt zu einem solchen Cageblatt, dem Cageblatt zu einer solchen Redaktion, der Redaktion zu einem solchen Korrespondenten, und diesem endlich zu einem Medium von solch' ungewöhnlicher Entwickelung, welches ihm Gelegenheit gab, den ersten Schuß in dem nun angebrochenen Kampfe abzuseuern.

Jawohl, den ersten Schuß! Denn jetzt, nachdem sich in Italien die offizielle Wissenschaft frei und offen auf dieses bisher von ihr für eitel humbug gehaltene Gebiet geworfen hat, und die Chatsachen, als solche, einem Combroso (siehe dessen Erklärung in der "Sphing", Dezember 1891) zum Teil wenigstens, seststehen, wird der heiße Kamps der Erklärer beginnen und der Physiker wird eine physikalische, der Physiologe eine physiologische, der Psychiater eine psychiatrische Erklärung herbeibringen. Und der Okkultist? Ja, der hat als "unwissenschaftlicher Mensch" nach wie vor zu schweigen und sich in sein Schickal zu ergeben, von der hehren Wissenschaft wegen seines "kindischen Geredes von Geistererscheinungen Verstorbener" ausgelacht zu werden.

Nicht alle römischen Korrespondenten deutscher Zeitungen arbeiten für solch' fortschrittlich gesinnte Redaktionen, wie die des "Berliner Cagesphinz XIII, 25.

blattes". Der Bericht des Korrespondenten der Wiener "Neuen freien Presse", welcher an denselben Sitzungen Teil nahm, wurde von der Redaktion dieses Blattes als undruckbar zurückgewiesen. In Wien ist man — scheint es — noch in der Üra des Untispiritismus, für welchen bekanntlich dort hohe Herren eingetreten sind, deren Undenken durch entgegengesette Meinungen leicht getrübt werden könnte.

Und nun zu dem Inhalt jener Sitzungs-Berichte. Es sind zwei Sitzungen beschrieben, welche am 19. und 20. November 1891 mit dem Medium Combrosos, einer kleinen runden Neapolitanerin von etwa 35 Jahren, im Hause des Chevaliers Ciossi in Neapel unter Gegenwart einiger Herren stattsanden.

Zuerst erfolgte genaueste Untersuchung des Sitzungs-Zimmers und der umliegenden Gemächer, dann murden die Churen verschloffen. Beleuchtung fand durch eine hangelampe flatt. Der Kreis wurde in üblicher Weise gebildet, die Bande des Mediums festgehalten und seine Suße dadurch kontrolliert, daß die nebensitzenden Berren die ihrigen darauf stellten. Den Lesern dieser Zeitschrift sind diese Sitzungs-Berichte so geläufig, daß wir furz die Phanomene gusammenstellen konnen. für die Herren Psychologen erakt wissenschaftlicher Observanz haben natürlich solche Sitzungs-Berichte gar teine Beweistraft, umsoweniger diese, welche von einem einfachen Zeitungs-Korrespondenten ausgehen, der "gar keine Übung im Beobachten solcher Phanomene besitzt, keine Sehlerquellen entdeckt, keine Kontrollversuche anstellt und endlich von Autosuggestion und Hallucination sehr wenig oder gar nichts weiß." Deffen sind wir uns hier vollkommen bewußt. der durch eigene Erfahrung sachverständige Sphingleser wird dem folgenden Bericht über die erhaltenen Phanomene gleichwohl sein Interesse nicht versagen.

Nachdem sich bei dem Medium Krämpfe eingestellt hatten, sing der in der Mitte des Zimmers besindliche runde Tisch an zu kreiseln, zu rollen und auf eine Höhe von  ${\bf l}^{1/2}$  bis 2 Meter emporzuschweben.

Hierauf wurde halbdunkel gemacht und es begann die bekannte Erscheinung der tanzenden flämmchen. "In jedem Gelenk völlig ausgebildete zarte Hände" singen an, die Unwesenden am Rüden, an den Schultern u. s. w. zu berühren, laute Klopflaute bis zu der Stärke von Hammerschlägen erfolgten an den Wänden, am Plasond, an den Möbeln; stöcke, Musikinstrumente u. s. w. slogen in der Lust umher, kurz, es "spukte" im ganzen Zimmer. Wären noch Schinkenknochen und Bratpsannen mit umhergewirbelt, der Spuk von Resau (welcher doch damals von dem nämlichen "Berliner Cageblatt" nur als Schwindel und "Radau" aufgefaßt ward) wäre fertig gewesen," sagt der Berichterstatter Dr. Barth.

Diesem Herrn wurde die Uhr aus der Casche gezogen, auf den Cisch gelegt, das Zifferblatt plötzlich hell erleuchtet, die Uhr dann nach dem Plasond emporgetragen, dort geräuschvoll aufgezogen, der Deckel geöffnet und geschlossen, und schließlich kam sie wieder unversehrt in den Besitz ihres Herrn zurück.

Jedem Unbefangenen muß es auffallen, daß allemal, wenn es in

folden Sitzungen recht toll zugeht, wie hier, eine "Intelligenz" genannt wird, die fich den "geschmactvollen" Namen John King beilegt. Sollte etwa in der transcendentalen Welt das John-King-Spiel ein Vergnügen sein, das dem Blinde-Kuh-Spiel unserer Kinderwelt entspricht? Sieht nicht eine solche Sitzung einem Kinder-Dergnügen abnlich, wie ein Ei dem andern, wenn - wie es auch hier der fall, - der ganze Sput nach den Klängen eines Cambourins in einem gewissen Caft vor fich geht?

Die anwesenden Herren waren denn auch dieses Teiles des gebotenen transcendentalen Programms bald überdruffig und fingen an "Geifter zu citieren". Ein anwesender deutscher Bankier citierte seine verftorbene, in Neapel begrabene Battin. Hier hat fich der Berichterflatter, aus begreif. lichen Gründen, sehr vorsichtig ausgedrückt, so daß es nicht ganz klar wird, ob eine formliche Materialisation eintrat, oder nicht. Der Bericht läft es aber zwischen den Zeilen durchblicken, daß dies der fall mar; er spricht nämlich von einer "Erscheinung, welche auf den Mund des citierenden Berrn zwei für alle vernehmbare Kuffe druckte."

Professor Combroso, später über dieses Phanomen befragt, glaubt es durch Gedanken = Übertragung und Hallucination erklären zu können. Hoffentlich hat er bald Belegenheit, dasselbe selbst zu beobachten. Dermutlich wird dann seine Erklärung anders lauten. 1)

Much der Berichterstatter selbst citierte, und zwar nicht laut in italienischer Sprache, wie jener Herr — worauf eben Combroso seine Erklärungs - Sypothese grunden konnte -, sondern in Bedanken und in deutscher Sprache. Bleichwohl trat derselbe Erfolg ein.

Einen gang ähnlichen Verlauf hatte die zweite Sitzung am darauf. folgenden Tage. Wir dürfen in der That gespannt sein auf den fortgang dieser Sitzungen, und namentlich auf die Haltung der italienischen und auswärtigen Belehrten, welche denselben voraussichtlich anwohnen merden. L. D.

# Anmeldung einer Sterbenden.

Ein gewöhnlicher Fall von Telepathie.

Schon bei Gelegenheit meiner Mitteilung einer visionaren Unmeldung einer feuersgefahr erwähnte ich ein Penfionat in Württemberg, wo fich jenes Dorkommnis zutrug. Den Unterricht in der englischen Klaffe erteilte eine Englanderin. Dieselbe war, ihres sanften Wesens halber, unser aller Liebling. Da ich sehr große freude an fremden Sprachen hatte, nahm ich, um rascher vorwarts zu kommen, Privatunterricht neben meinen regelmäßigen Klaffenstunden. Zwischen Cehrerin und Schülerin bildete fich, da wir uns gegenseitig sympathisch waren, ein fast freundschaftliches Derbaltnis aus. Miß Williams war eine vornehme Erscheinung mit regel. mäßigen, edlen Besichtszügen, und das Wunderbarfte an ihr waren ein Daar schwermutige, dunkle Augen, die freudig leuchten zu sehen, ich mein

<sup>1)</sup> Adheres darüber bringen wir im nachsten Befte. Der Raum im Gegenwärtigen gestattet uns nicht mehr, auch noch auf Combrosos neueste Auslaffung im "Zeitgeift" vom 25. Januar d. 3. einzugeben. (Der Berausgeber.)

bestes Können einsette. Sie war ihrer Gesundheit wegen nach Deutschland gekommen. Die Luftveränderung hatte aber leider nicht den erwarteten Erfolg; denn von Tag zu Tag wurde Miß Williams Gesichtsfarbe durchsichtiger und blässer. Ein Besuch, den sie von der Heimat bekam, veranlaste sie, nach England zurückzukehren. Darüber herrschte große Trauer unter den Schülerinnen, und es wurde manche Thräne bei ihrem Abschiede geweint.

Ein halbes Jahr war seitdem verstossen und wir waren ganz ohne Nachricht über ihr Besinden geblieben. Eine neue Cehrerin, welche die Schülerinnen in strenger Entsernung von sich hielt, hatte die Klassen- und Privatsunden ihrer Vorgängerin übernommen. Im Französischen hatte ich ebenfalls noch Extrasunden. Eine solche hatte eben begonnen; und es war etwa fünf Uhr abends, als ich am nächsten Tische vor mir plöglich Miß Williams sigen sah, einige Heste vor sich, und mir wie gewöhnlich freundlich zulächelnd.

"fehlt ihnen etwas, Mademoiselle ?" fragte mich meine französische Cehrerin, welche inzwischen meine Aufgaben durchgesehen hatte und nun bemerkte, daß ich unbeweglich nach einer Richtung starrte. — ""Wie kommt denn Miß Williams hierher, erwidere ich, sehen Sie, nicht wie freundlich Sie uns winkt!""

"Mademoiselle, sie sind zerstreut, und träumen am hellen Cag; ich bitte mir doch etwas mehr Aufmerksamkeit in der Stunde aus. Übrigens sehe ich absolut nichts; ich bitte Sie mir Ihren Aufsatz selbst noch einmal vorzulesen," erwidert die Cehrerin mit Strenge. Gehorsam komme ich diesem Befehle nach; aufblickend aber gewahre ich, wie Miß Williams sich erhebt, mir nochmals glückselig lächelnd zuwinkt, und dann durch das halbgeöffnete Kenster davonschwebt.

Erregt stehe ich auf. ""Entschuldigen Sie, Mademoiselle Renard, ich kann heute meine Stunde nicht zu Ende nehmen, ich fühle mich sehr unwohl."" Besorgt ob meines bleichen Aussehens, begleitet mich die Cehrerin in den Schlafsaal, und ich legte mich dort völlig erschöpft einige Zeit nieder.

Um andern Tage, als wir Mädchen eben mit dem Effen fertig waren, verlas der Dorfteher ein soeben eingelaufenes Celegramm folgenden Inhaltes: "Gestern Abend verschied nach kurzem Krankenlager Miß Williams, erinnerte sich noch ihrer liebsten Schülerinnen und sendet letzte Grüße! Die beauftragten trauernden Derwandten." Tief erschüttert höre ich diese letzte Nachricht, da sie mir ja zu derselben Stunde noch erschienen war. Bedeutsam sah nun meine französische Cehrerin zu mir herüber und drückte mir gleich nachher mit stummer Abbitte die Hand.

#### Gieht es gute Geiften, die nus beschüten?

Erfurt in Chüringen, die Blumenstadt, ist mein Geburtsort. Dor zwanzig Jahren war die Stadt noch durch festungswerke und Wälle eingeengt; dicht an solchem festungswall stand die fabrik meines Vaters,

in welcher täglich 300—400 Urbeiter ein- und ausgingen. In früheren Jahrhunderten war das große Hauptgebäude als Kloster erbaut, den Petersmönchen gehörig, diente aber jett mit seinen vielen Nebengebäuden, Hösen und Gärten industriellen Zweden. Mein Vater bewohnte, als er noch unverheiratet war, die fabrik allein; der Portier hatte eine kleine Umtswohnung, die vom Hauptgebäude durch einen großen Hof getrennt war. Zu dieser Zeit ist meinem Vater ein unaufgeklärtes Erlebnis widerfahren, das er mir wiederholt erzählte.

Un einem Winterabend saß er allein in seinem Wohnzimmer, die Sabrifraume und hauspforten waren samtlich durch den Portier geschloffen worden, die Arbeiter ihrem Heim zugeeilt, er war in dem großen, weitläufigen fabrikgebäude das einzige lebende Wesen. — Mein Vater, in seine Cekture vertieft, wurde plöglich durch heftiges Klopfen an seine Timmerthur gestört, stand auf, überzeugte sich aber, daß niemand zu sehen war; und in der Meinung, er habe fich getäuscht, nimmt er seinen Plat wieder ein und seine unterbrochene Beschäftigung wieder auf. Doch nach faum 10 Minuten flopft es wieder an die Chur und diesmal ftarter und heftiger "Es muß also doch jemand mich zu sprechen wünschen," denkt mein Dater; er geht wieder an die Chur, aber zu seinem Erstaunen ift auch dieses mal niemand zu sehen, obgleich er mit dem Licht bis zur Creppe geht und hinabruft: "Ift jemand hier?" Keine Untwort und kein Laut läßt sich hören. Er sett sich also nochmals nieder; doch lesen kann er nun nicht mehr, die Bedanken beschäftigen sich mit dem Urheber des gebeimnisvollen Klopfens, und in der Unnahme, es könne sich vielleicht jemand im Baus verftect halten und seinen Schabernack treiben, denkt er, es sei wohl nötig, das haus gründlich zu durchsuchen. Dennoch nimmt er nach einigem Zaudern sein Buch wieder zur Band, da — klopft es zum drittenmal und diesmal so heftig und lange, daß mein Vater rasch aufspringend hofft nun ficher den Störenfried zu erwischen, aber ververgebens, auch diesmal ift keine menschliche Spur zu sehen und zu hören! Beunruhigt eilt er nun, nachdem er sein Zimmer geschlossen, zum Portier, und mit Caternen verseben, durchsuchen sie gemeinschaftlich das große Bebaude, vom oberften Boden bis in die Kellerraume, in jeden Winkel spähend; doch es ist alles umsonst, es sindet sich nichts, und in der Überzeugung, daß dies "nicht natürlich" zugehen könne, kehren sie von ihrer Wanderung gurud. Doch welch' schauerliches Bild bietet sich nun den entsetten Bliden beim Offnen der Simmerthur! Wahrend seiner Abwesenheit ift der größte Ceil der Simmerdede herabgestürzt und der Stuhl, auf dem er gesessen, liegt unter Crümmern begraben am Boden. Zweifellos batte mein Dater hier einen frühen Cod gefunden, ware er nicht durch das Klopfen veranlagt worden, das Fimmer zu verlassen.

Wer hatte nun geklopft?

Giebt es gute Geister, die uns beschützen, oder war das Klopfen nur eine innersinnliche Wahrnehmung des Geretteten, dessen eigenes somnambules Bewußtsein ihn schützte?

1. Mendlus.





# Bemerkungen und Besprechungen.

#### Gabriel Max'

Darftellung der "Seherin von Prevorft".

Professor Gabriel Max hat jüngst wiederum eine "Seherin von Prevorst" vollendet und zwar diesmal "im Hochschlaf" dargestellt. Das mit bekannter Meisterschaft ausgeführte Bild wurde Mitte Januar im Münchener Kunstverein ausgestellt. Man erblickt die Seherin im Bette liegend, mit geschlossenen Augen, die Arme in einer Haltung, welche das sie ganz erfüllende innere Leben andeutet. Dor ihr auf dem Bette liegen Bleistift und Papier; auf dem letzteren sehen wir den uns aus Kerners Cagebuch bekannten "Sonnenkreis" gezeichnet. Hierüber sinden wir dort folgende Angaben:

"Um dritten Cage entwarf frau Hausse eine Zeichnung von zwei Kreisen. Sie entwarf diese ganze Zeichnung selbst in unglaublich kurzer Zeit, und gebrauchte zu den mehreren hundert Punkten, in die diese Kreise geteilt werden mußten, keinen Tirkel oder sonstiges Instrument. Sie machte das Ganze aus freier Hand und sehlte nicht um einen Punkt. Bei dieser Arbeit kam sie mir wie eine Spinne vor, die auch ohne sichtbares Instrument ihre kunstlichen Kreise macht."

Es folgt dann eine ausführliche Darstellung der tieffinnigen Bedeutung jener Kreise; das Ganze erinnert an die alt-indische Gedankenwelt.

Mag äußerte sich: er habe dieses Bild nur deshalb gemalt, weil sich niemand sonst dieser Mühe unterzieht, er es aber für der Mühe wert hält, auch vom Standpunkt der Naturwissenschaft, das Undenken an die merkwürdige Frau Hausse aufzufrischen.

Das Bild ist aber auch vom Standpunkte des Künstlers, wie des Okkultisten, gleich bedeutsam. Es soll durch Radierung demnächst vervielfältigt und weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden.

Dhd.

# Leixners Sociale Briefe\*)

find eine lebenswahre, frisch geschriebene Schilderung der Fuftande Berlins und der Berliner. für uns find fie um so lesenswerter, weil fie von einem Manne her-

<sup>\*)</sup> Dr. Otto von Ceixner: "Sociale Briefe aus Berlin", Berlin W, friedrich Pfeilstüder 1891. Drittes Causend. 392 S. Preis M. 4. Dem gegenwärtigen Hefte liegt ein Prospekt über dieses Buch bei.

ruhren, der einen lebendigen Gottesglauben befitt und ihn in feinem Buche fraftigft und unverhohlen zum Ausdrucke kommen läft. Offenbar hat fich der Derfaffer redliche Mabe gegeben, von seinen Berlinern möglichft viel Gutes gu fagen, überall die noch vorhandenen guten Seiten hervorzuheben, und doch ift das Gesamtbild, da er auch die schlechten mahrheitsgetren schildert, wenn er auch dann abfichtlich nicht so grell aufträgt, als er es wohl könnte, ein fiberaus trauriges. Ubgewendet von Gott lebt der Berliner, und es ift gleich, in welche Schichten der Bevolferung man greift, ein obes, schales, jammerliches Leben des Strebens nach materiellen Gutern und der Genuffucht feinerer, meift aber allerrohefter Urt. Die Religion ift aus den herzen gang entschwunden oder zum Dogmenglauben und zum Kirchenbesuch aus Schidlichteit herabgesunken. Wo gute Werke noch gentt werden, da geschieht es meiftens nur aus Eitelkeit und selten aus Liebe zum Nachsten. Den Wenigen aber, bei denen nach Ceixners Erzählungen fittlicher Balt noch zu finden ift, ruht er auch nicht auf dem unerschütterlichen Grunde feften Gottvertrauens, sondern auf der Refignation. Daber reift jeder Wellenschlag der materiellen Strömung etliche der noch, aber nur lose verankerten Seelen in das Derderben hinein.

Besonders ausstührlich ist Ceixner gegenstber der Socialdemokratie. Aur zu wahr ist er, wenn er vom immer rascheren Umsichgreisen der socialdemokratischen Unslichten unter den Arbeitern, die sogar die wenigen noch Andersdenkenden zur Auswanderung in die Provinz zwingen, von der rasch fortschreitenden Derrohung der Jungen und Jüngsten unter ihnen, denen nichts mehr heilig ist und die in der ekelhaftesten Gemeinheit schwelgen, und von dem durch die besten philanthropischen Absichten veranlaßten, aber gänzlich hoffnungslosen Eingreisen Gebildeter in die socialdemokratische Bewegung berichtet. Es wälzt sich in dieser eine Sturmstut der Gemeinheit heran, die nicht bloß, wenn sie zur vollen Herrschaft kommt, die Kultur, sondern auch die Menschheit überhaupt vernichten müßte.

Leigner sucht die Mittel zur Abwehr dieser Gesahr nicht in den sogenannten "geistigen Wassen", weil er sich sehr richtig sagt, daß Überredung und die besten Gründe versagen müssen, wo in den Köpsen jegliche Sähigkeit, zu überlegen, geschwunden ist und nur die blinden Leidenschaften walten, sondern sindet sie in einem starken Staate, der schlimmsten Falles der Gewalt die Gewalt entgegensehen kann, in einer weitgehendsten socialen Reform, ohne jedoch den Besitz enteignen zu wollen, vor allen Dingen aber (5. 391) "in einer sittlich religiösen Erneuerung der höheren Schichten, herausgeboren aus dem warmen Gemüt, aus der Erkenntnis des tiessten Wesens christlichen Geistes." Mir scheint aber, daß der Verfasser sich täuscht, wenn er glandt, daß die höheren Schichten leichter zum wahren, lebendigen Christentume zurückgebracht werden könnten. Leichter wäre das nur insofern, als ihre Zahl geringer ist als die der socialdemokratischen Arbeiter. Sind die Bestyenden aber nicht dieselben Gottesleugner und Genußsüchtler wie die Leute aus dem Volke? Und ist der Besty nicht immer schon das stärste Hindernis gewesen, Gott zu sinden?

Die zu Gott ernst sich Haltenden können durch ihr Wort und durch das Beispiel ihrer Chaten immer nur wenige Seelen, von den Reichen, wie von den Armen, zu Gott zurückgewinnen, und wenn eine Bewegung sich jest erhöbe, so innerlich machtvoll, wie einst die christliche, ehe sie zu genügender Bedeutung gelangt, wäre die gottesleugnerische, socialdemokratische Bewegung längst über alles Bestehende vernichtend hinweggebraust. Wie aber wäre zu helsen? Da ist nun leicht gesagt: Last uns auf Gott vertrauen, er wird schon alles zum Guten wenden! Das thut er schon in diesem und noch mehr im geistigen Leben, im Leben nach dem Code, sicher. Hätten aber wir im Irdischen weilenden Menschen gar kein Mittel, womit wir als mit einem sessen zu gesten zu Ungrunde zurollenden Menschheitskarrens sahren und so diesen zum Unhalten bringen könnten? Ich wüsste

schon ein solches Mittel, auf das noch niemand verfallen ist, und will es hier mitteilen: Was die Alchymie erstrebte, muß vollbracht werden. Die Edelmetalle müssen durch billige Massenzzugung entwertet werden. Daß das möglich sein muß, weiß jeder, dessen Geist (noch nicht einmal erwacht ist, sondern nur) dem Erwachen sich nähert. Dieses also möge erstrebt werden und wird erstrebt.

7. B.

### Die Sonnenather - Strahlapparate bes Brofeffore Detar Roridelt

sind eine Ersindung allerersten Ranges. Wir wenigstens zweiseln nicht, daß sie für den instrumentellen Nachweis des Vorhandenseins von "übersinnlichen," d. h. siber die fünf Sinne des verbildeten Kulturmenschen hinausgehenden Kräften den ersten wissenschaftlichen Grund legen und damit aller psychischen Forschung unwiderstehlich die Bahn brechen werden. Es ist mittelst dieser Upparate gegläckt, ohne Dazwischentreten menschlicher Nerven, bloß durch Instrumente, eben diesenige Krastwirkung sestzustellen, welche Reichen das Od" nannte, und welche man seit Mesmer allgemein als organischen (tierischen) oder Heilmagnetismus bezeichnet. — Wer sich siber diese hervorragende Ersindung unterrichten oder durch diese Upparate Heilung suchen will, kann sich von Prosessor Korschelt selbst (Leipzig, Südstr. 73) kostensrei dessen Prospekt kommen lassen oder durch jede Buchhandlung dessen kleine Schrift "Die Nutzbarmachung der lebendigen Kraft des Üthers" (Berlin 1892 bei Lothar Dolkmar) beziehen.

Wir werden noch wiederholt auf diese Ersindung zurücksommen muffen und werden auch die letztgenannte Schrift in einem unserer nächsten hefte von einem Jachmanne besprechen lassen. hier mag zunächt nur die Bedeutung der Strahlapparate als heilmittel hervorgehoben werden. Ju deren Verständnis sei vorweg das folgende bemerkt:

Alle Kraft und vornehmlich alles Ceben auf der Erde stammt, wie jeder weiß, von unster Sonne. Im (diffusen) Cageslicht sind die in den Sonnenstrahlen parallel wirkenden Kraftlinien zerstreut und dadurch fast vollständig ihrer ursprünglichen Kraftwirkung beranbt; sie wirken nach allen Richtungen durch und gegen einander. Korschelts Derdienst ist es nun, Apparate ersunden zu haben, mittelst welcher jene "lebendige Kraft des Uthers" gesammelt und in beliebiger Richtung wieder parallel ansgestrahlt oder von solchem Sammelpunkte aus in alle Ceile eines Raumes (Timmers) gleich mäßig gerichtet werden. Diese Üther-Strahlapparate wirken auf alle Cebewesen (Menschen, Ciere, Psianzen, ja selbst Krystalle) in erhöhtem Maße gerade so wie die Sonne selbst, jedoch ohne daß ihnen deren Licht und Wärme, die im Übermaße schällich wirken, lästig werden könnten.

Durch zahlreiche Dersuche ist nun nachgewiesen, daß die durch diese Upparate ausgestrahlte Krastwirkung dieselbe ist, wie die des Od, des Mesmerismus oder Heilmagnetismus. Unch sind die heilwirkenden Ersolge dieser Upparate ganz dieselben; sie sind über alle Erwartung glänzend, und Gesunde werden, wenn sie nicht gerade zu den durch das Kulturleben und sinnlose "Erziehung" völlig Ubgestumpsten gehören, durch diese Upparate zu erheblich gesteigerten, körperlichen und geistigen Krastleistungen bestähigt. Über die erstannlichen, bereits erzielten Heilersolge mag man sich aus den erwähnten Schriften unterrichten oder, wohl noch besser, durch eigene Dersuche überzeugen. Wir warnen aber jeden, nicht von den ihm dabei gegebenen Unweisungen abzuweichen. Nichts ist thörichter als der alte Glaube, viel helse viel; im Gegenteil, zu viel schabet sehr. Uuch sind die stumpssinnigen Kulturmenschen, denen alle seinsühlige Empsindung der Naturkinder abhanden gekommen oder spstematisch ausgetrieben worden ist, besonders leicht versucht, zu glauben, solcher

Digitized by Google

Upparat wirke nicht, wenn fie seine Wirkung mit ihren Aerven nicht wahrnehmen können. Uns selbst hat unter andern ein leichtsinniges den Unweisungen Fuwider-handeln eine schlaflose Nacht verursacht, die stets unbehaglich ist, selbst dann, wenn sie, wie in diesem Kalle, tropdem merkliche Kräftigung bot.

Die Vorteile, welche solche Upparate vor dem menschlichen Heilmagnetismus haben, liegen auf der Hand. Der Beilmagnetiseur verbraucht seine eigene Cebenstraft, die sich zwar in ihm leicht wieder ersett, jedoch immer für ihn ein Verlust ift. Gefährlicher sind für ihn die körperlichen und seelischen Einstüsse, die er trot aller Vorsicht und trot alles Willensauswandes doch von seinen Patienten stets mehr oder weniger ausnimmt, und deren Überwindung wieder für ihn einen Kraftauswand bedentet. Ist der Mesmerist gar ein innersinnlich leicht empfänglicher Mensch, so erhält er anch bei der Behandlung seiner Kranken oft so häsliche, widerwärtige Einblicke in deren Charaktere, daß fast jedem solchen Heilmagnetiseur trot größter Menscheliebe sein Beruf schließlich zur großen Last wird.

Größer aber noch ist der Gewinn, daß für die Kranken selbst giett alle Schattenseiten des Heilmagnetismus überwunden sind. Bekanntlich hängt die Möglichkeit der Heilung durch denselben nicht bloß von der Krast des Magnetiseurs ab, sondern diese vorausgeset — nur von der Gleichstimmung des Wesens (Sympathie) desselben und seines Patienten. Manche Kranke können keinen Heilmagnetiseur sinden, dessen Wesen dem ihrigen hinreichend "sympathisch" ist. Um schwersen aber wiegt der Übelstand, daß selbst die besten Heilmagnetiseure doch nur Menschen sind und als solche voll Unreinheiten und Unvollkommenheiten. Don diesen Mißstimmungen ihrer Seele und ihren Charaktersehlern geht bei jeder heilmagnetischen Behandlung etwas auf den Kranken über. — Alle diese Mängel vermeiden Korschelden.

#### Gnad:

ift, objektiv betrachtet, innere Kausalität (reisendes Karma), aber deren subjektive Gestaltung im Bewußtsein des Begnadeten ist in der Regel durch die Stimmung, welche das Wort "Gnade" bei dem Empfänger voraussetzt, ganz richtig gekennzeichnet.

W. D.

### Das Gebel des Maniften.

Ein Gebet zu einem selbstsüchtigen Zwecke ist ein Diebstahl, eine Schlechtigkeit. Es seht auch einen Dualismus in der Natur voraus und denkt sich diese ausgestattet mit menschlichen Leidenschaften. Wer aber mit Gott sich "Eins geworden" fühlt, der wird nicht betteln, sondern jede seiner Handlungen und seiner innersten Gedanken wird ihm ein Gebet sein.

#### Emerson.

## Wiedergeburt und Wiederverkörperung

find unbedingte Gegensätze. Die Wiederverkörperung sindet nur so lange statt, bis die Wiedergeburt aus dem Geiste erreicht ist. Wer wiedergeboren ist, wird nicht wieder verkörpert.

H. S.





# Anregungen und Antworten.

#### Mas ift Ideal-Dafuralismus?

Un den Herausgeber. — Mit vieler Freude ersah ich aus dem Dezemberhefte, daß die schönere Ausgestaltung der Sphinz nun gesichert ist, und sie wird gewiß nach dem erweiterten Programm einen noch sehr viel größeren Ceserkreis sinden. . . . .

Bei den vielen Urten und Schattierungen des Idealismus wäre es sehr lehrreich und erwünscht, wenn Sie in der Sphinz weiter ausführen möchten, was Sie unter Ideal·Naturalismus verstehen.

Mit dem aufrichtigen Glückwunsche für das Gedeihen der neuen Sphing . . .

Der I de al. Aaturalismus ist nicht etwa eine Geistesrichtung, die allem bisherigen Streben nach dem Tiele der Vollendung sich entgegenstellt; durchaus nicht. Er will vielmehr auf dem Bisherigen weiterbauen. Was ihn aber hiervon unterscheidet und worin er über das bisher Gedachte und Gewollte hinausgeht, ist das immer klarer werdende Bewustsein, daß jede Individualität das Tiel ihrer Vollendung als höchste Entwicklungs funfe thatsächlich erreichen kann, erreichen muß. Diese Erkenntniß war dem früheren idealistischen Streben fremd oder kam ihm doch als nebensächlich nicht recht zum Bewustsein; diese ist aber der "Grundstein" des Ideal-Naturalismus, d. i. alles bewußten Unswärtsringens und Vollendungssstrebens.

"Wir gehen von dem Grundgedanken aus, daß nicht Verehrung und Aachahmung der Natur, wie wir fie äußerlich um uns her noch verwirklicht sehen, das Tiel unsres Strebens sein soll, sondern nur dasjenige Ideal der höheren und höchsten Entwicklungsstufe, welches jeder natürlich geartete und geistig entwickelte Mensch mehr oder weniger klar bewußt in sich trägt, das in ihm sebt und ihn verfolgt wie sein Gewissen, das ihm sagt: so sollst du sein und so mußt du einst werden!

Unch hat jeder nicht nur dieses Bild seines eigenen Jdeales in sich; die Geschichte und die Sage zeigen es ihm schon annähernd hier und da verwirklicht, für den einen in dem Oorbild eines Helden, für den andern in dem Geiste und Charakter dieses oder jenes großen Mannes, für die meisten auch wohl als ethisches Ideal in der Gestalt eines Christus. — Aber wir sind davon überzeugt, daß solche höhere Entwicklungsstuse in dalein dadurch verwirklicht, daß sie sich aus jeder gegenwärtigen, noch unvollkommenen Natur heraus fortbildet. Deshalb widersetzen wir uns all jenen Bestrebungen, die bei dem Unwahren, Gemeinen und Unschonen verweilen, indem sie betonen, daß dies doch nun einmal menschliche Natur sei, wie

fie heute ift. Mag fie es sein! Wir können uns mit folch er Natur höchstens in ablehnendem Sinne befassen."

Wendet Jemand gegen den Grundgedanken des Ideal-Naturalismus ein, daß es für die Individualität des Einzelnen unmöglich, wissenschaftlich ganz undenkbar scheine, siber den Cod ihres Körpers hinaus ihre Entwicklung zum Vollendungsziele sortzuseten, so verweise ich auf die im wesentlichen übereinstimmende Anschauung von dieser Möglichkeit, wie sie sich im der Mysis aller Kulturvölker und in neuerer Sett bei allen unsern größten Geistern sindet, so bei Bruno, Leibniz, Lessing, Kant, Goethe, Jean Paul, Schopenhauer und unzähligen andern. Wünscht Jemand besonders meine eigene Auffassung dieser Chatsache und ihren Nachweis auf Grundlage darwinistischer Anschauungen und Haeckels "ontogenetischem Geseh" kennen zu lernen, so nehme er meine kleine Schrift: "Das Dasein als Luft, Leid und Liebe" zur Hand. Doch ist natürlich Niemand, weder meine Mitarbeiter noch meine Leser, an meine besondern Ansichten gebunden. Ganz im Gegenteil; nur freies Streben, Denken, Forschen nach dem Wahlspruch "Kein Geseh über der Wahrheit!" ist für jeden Einzelnen das wahre Geistesleben.

Diesem Zwecke also soll die "Sphinx" dienen. "Dabei soll unsere Monatsschrift sich, wohl fast konkurrenzlos, von anderen Zeitschriften nicht bloß dadurch hervorheben, daß sie von ihren Mitarbeitern den vollen Mut ihrer Überzeugung fordert und mithin auch unter andern Denen, welche übersinnliche Chatsachen erlebt haben, ein rückhaltloses Eintreten für dieselben gestattet, sondern vor allem dadurch, daß ihr die Unterhaltung und Belehrung ihrer Leser nicht ihr Selbst zweck ist. Diesen sindet sie vielmehr darin, die metaphysischen, ethischen und ästhetischen Bedürfnisse zwecken und zu heben," also nicht allein in ihren Lesern das Bewußtsein des Vollendungszieles wach zu halten, sondern auch die Überzeugung immer fester, immer klarer zu gestalten, daß die Individualität jedes Einzelnen dies Tiel erreichen kann, erreichen muß, erreichen wird.

Damit legen wir den "Grundstein des 3deal. Naturalismus."

H. S.

### Seelen- und Geifenleben.

Un den Herausgeber: Daß Sie den früheren, steif und akademisch klingenden Nebentitel der Sphing gekürzt haben, halte ich für eine wesentliche Derbesserung. Mich wundert nur, daß Sie "Seelen- und Geistesleben" gewählt haben. Ich hätte vorgezogen: "Monatsschrift für Seelen- und Geisteskunde" oder "für die Kunde des Seelen- und Geisteslebens". Dielleicht auch statt Kunde — "forschung oder Erforschung".

III. 23. I. 92. R. K.

Insofern die "Sphing" sich nicht bloß mit der Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen, sondern auch mit deren lebendiger Verwertung befassen will, reichen wohl die Worte "Kunde" oder "Erforschung" nicht aus, sondern nur das "Leben" und Streben nach diesen Idealen. Dies bringt auch eine andere Fuschrift zum Ausdruck, die wir hier folgen lassen: (Der Herausgeber.)

Un den Heransgeber. — Die Anderung des Nebentitels Ihrer Zeitschrift aus "Monatsschrift für die geschichtliche und experimentelle Begründung der übersinnlichen Weltanschauung auf monistischer Grundlage" in "Monatsschrift für Seelen- und Geistes-leben" scheint mir vielversprechend, denn sie läst erwarten, daß die "Sphing" fortan alle schwülstige Gelehrsamkeit abthun und den bester kleidenden Rock der Einfachheit anziehen wird. Was an Gelehrsamkeit auf diesem Gebiete geleistet werden konnte, das haben Sie und Ihre Mitarbeiter in den 6 Jahren des Bestehens der Monats-

schrift redlichst geliefert und Ihr für gelehrte Ceute bestimmtes und für diese wohl auch zweckdienliches Werk "Lust, Leid und Liebe" erscheint mir gewissermaßen als der Abschluß dieses vielleicht notwendig gewesenen Zeitabschnittes. Sie werden gewiß nun von der Cheorie zur Praxis übergehen und Ihren Cesern zeigen, wie sie in sich Seele und Geist sollen "leben" lassen. Das aber erreicht man ja nicht durch Gelehrsamkeit, sondern gerade im Gegenteil psiegt erst nach Abthun aller Gelehrsamkeit im Menschen das Suchen des Göttlichen in sich selbst zu beginnen. Zu diesem neuen Wege mein aufrichtiges Glückauf!

#### Was fall man dabei ihnn?

Un den Herausgeber. — Im Programm des Dezemberheftes kündigen Sie die Eröffnung einer neuen Ubteilung für "Unregungen" an. Möchten Sie nicht darin auch die Verhandlung von praktischen Fragen der Ethik zulassen, wie sie sich jedem alle Cage in den Weg stellen können? Ein solcher fall, der mir in wenig abweichender Weise schon mehrsach vorgekommen ist, begegnete mir erst vor wenigen Cagen wieder; und ich muß gestehen, daß ich jetzt wieder, wie schon früher, mich durchaus nicht sicher fühlte, was ich dabei wohl am besten thun könnte. Freilich hat von vornherein der Grundsach "gar nichts zu thun, sich niemals um andere zu kümmern, sondern nur um sich selbst," sehr viel für sich; stellt Colstoi doch sogar, wenn auch mit anderen Schlußfolgerungen, das Wort der Vergpredigt: "Widerstrebet nicht dem Vösen" als ganz allgemeine Cebensregel auf. Das mag nun gut sein oder nicht; ich sühle in mir jedensalls das lebhaste Vedürsnis, wo ich irgend kann, andern Menschen zu helsen, ob dabei dann dasjenige, dem abgeholsen werden soll, ein Vöses oder ein Irrtum, ein Leiden oder eine Chorheit ist, das scheint mir Nebensache. Der erwähnte Kall ist folgender:

Um frühen Morgen eines kalten unfreundlichen Tages führte mich mein Weg durch eine ziemlich abgelegene Straße unfrer Vorstadt. Als ich in die Straße einbog, sah ich in einiger Entsernung einen Karren am Rande des Trottoirs stehen. Ein, wie mir schien, zerlumpt gekleideter Knabe, trat oder schlich sich an den Karren hinan, griff hinein, machte erst noch einige gemessene, aber große Schritte und lief dann spornstreichs davon. Er bog sehr bald in eine Seitengasse oder in ein Hans hinein, ich konnte dies in der Entsernung nicht recht unterscheiden. Um dem Kinde nach zulausen, dazu war mein Ubstand von demselben viel zu weit; und ich muß sagen, hätte ich auch selbst das Kind erwischt, ich hätte nicht sogleich gewußt, was ich dann hätte thun missen. Sollte vielleicht einer oder der andere Ihrer Leser Rat wissen?

Uls ich an den Karren hinankam, sah ich, daß ein Korb mit frischem Brote darauf stand. Offenbar hatte der unglückliche Knabe eine Handvoll (etwa zwei oder drei) Brötchen daraus "gestohlen". Tiemlich gleichzeitig mit mir trat auch ein Bäckerjunge, aus einem Hause kommend, an den Karren heran; er hatte das Brot auszutragen.

War nun jenes hungernde Kind überhanpt zu tadeln? Nach menschlichem Rechte offenbar, denn es hatte in die menschliche Einrichtung des Privateigentums eingegriffen; ebenso gewiß aber nach objektivem, "göttlichem" Rechte nicht; denn der Hunger ist eine natürliche "göttliche" Einrichtung, die doch unter allen Umständen den zeitweiligen menschlichen Einrichtungen vorgeht. Es ist nicht Schuld des Kindes, sondern Schuld des gänzlichen Mangels unser Kultur an einer sozialen Organisation, daß ein solches unglückliches Kind nicht eine Psiege genießt, die seinen ganz naturgemäßen Hunger stillt, und daß die Befriedigung solches notwendigen Bedürfnisses nicht jedermann gewährleistet wird.

Digitized by Google

Ann, in jenem falle konnte ich ohnehin nichts machen, da der kleine "Sünder" für mich ganz verschwunden war; sonst wäre ich vielleicht mit ihm zu seinen Eltern gegangen und hätte gesehen, ob ich denen mit dem Adtigsten hätte helsen können. Einstwellen sah ich nur den geschädigten Bäckerjungen vor mir, der freilich von seinem Schaden noch nichts ahnte. Ich sagte ihm, was ich gesehen, und tadelte ihn, daß er seinen Brotsorb so offen, bloß mit einem Cuch bedeckt, allein sehen lasse. Darauf klagte er über die harte Behandlung, die ihm bei den Bäckersleuten widersahre, für die er das Brot austrage, und sagte, man werde ihm den Wert des sehlenden Brotes von seinem geringen Sohne abziehen. Den Schaden ersetze ich ihm, und zwar reichlich. Übrigens meinte er, ein solcher Diebstahl sei ihm noch nicht vorgekommen; sonst gingen hier mehr Menschen in der Straße; aber er wolle es seinem Herrn doch sagen.

H. K

Un den Berausgeber. — Sie wünschten, daß ich Ihnen aufschreiben möchte, was ich Ihnen mitteilte, als Sie mir von einer Einsendung hinsichtlich eines kleinen Gelegenheits-Diebstahls erzählten. Ich komme diesem Wunsche nach.

Mir ift vor einigen Tagen ein ganz ähnlicher fall vorgekommen. Es war am hellen Tage, kurz vor Weihnachten, auf der Straße. Unf der andern Seite lud ein Mann Tannenbäume und zweige von einem Wagen und trug sie in ein Haus. Ein kleines Mäden stand dabei, das offenbar an den schönen, weihnachtssesslich dustenden Bäumen großes Wohlgefallen hatte. Wieder schleppte sich der Mann, mit mehreren Bäumen schwer beladen, in das Haus; hastig griff die Kleine nach einem großen, schönen Zweige und lief damit, so schnell sie konnte, siber die Straße einem Thorwege zu, vor dem ich eben vorbei ging, und lief, sich umschauend, mir gerade in die Urme. Ich sobste sangesicht. Nicht der Schreck über die plötzliche Gesangenschaft, noch der Ürger über die Vereitelung seiner Ubsicht konnten die Lieblichkeit des Kindes so entstellen, daß es mit dem schlanken grünen Zweige in der Hand nicht an einen Friedensboten erinnerte. Freundlich fragte ich das Mädchen:

"Du, darfft du das wohl, den Zweig da wegnehmen?"

"Laffen S' mi aus", bat das Kind, ängstlich nach der Hausthür drüben lugend, wo jeden Augenblick der Eigentümer wiedererscheinen konnte; dann ließ es den Tweig fallen.

36 hielt das Madden mit einer hand fest, ergriff den Zweig und fagte:

"Ich will dem Manne diefen Tweig abkaufen und dir schenken, wenn du mir sagen willft, was du damit willft."

Bei diesen Worten ging ich zum Wagen und als der Bauer herauskam, sagte ich:

"Das Madel da hat so begehrlich auf die Tweige geschant, diesen möcht' ich ihr kaufen."

Der Baner forderte offenbar zu viel, aber er erhielt das Beld.

freudestrahlend empfing das Kind jett das fo eroberte Cannenreis.

"Ann ergähle mir aber auch, was du damit anfangen wollteft," erinnerte ich, mit ihm dem Chorweg zugehend, "bekommft du keinen Christbaum?"

"Des scho, aber i bett halt gern schon heut für mi ein'n g'möcht und der Sepp derft zuschaun" — und wieder erstrahlte ihr Gesicht.

"Aber du weißt doch, daß es unrecht war, dem Mann etwas wegzunehmen, zu stehlen." — Sie ward verlegen und antwortete nicht — "Und darum liefst du auch so eilig davon?!"

"Nein, nein," flufterte fie ichen, "der Mann hat a so gnug Tweig'; aber wenn er mi derwischt hett, hett er mi doch g'ichlagn."

Ich war etwas verblüfft: das war ein Stück sozialer Frage im Munde eines Kindes. Die Wurzel des Konflikes lag aber doch darin, daß dasselbe etwas für sich begehrt hatte, was ohne Gewalt und Beeinträchtigung anderer zu erhalten unter den bestehenden Verhältnissen nicht möglich war. Nach kurzem Bestinnen sagte ich:

"Dazu hätte er eben so viel oder so wenig Recht gehabt, wie du, gewaltsam oder heimlich etwas wegzunehmen. Hättest du ihn um einen Zweig gebeten, hätte er dir wohl einen geschenkt — wenn nicht, so hättest du warten sollen auf den schöneren Christbaum, den dir deine Eltern sibermorgen schenken. Aun aber, wo ich dir den Zweig geschenkt habe, magst du dich auch an ihm freuen, obgleich du ihn eigentlich gar nicht nötig hast."

Damit reichte ich ihr die Hand zum Abschiede — — da zuckten leise die gessenkten Wimpern des kleinen Angesichts, ihre Hand zitterte in der meinen, und ihr Mund stammelte:

"— wenn ich — ihn aufgeputt hab — schenk ich'n — Aachbars Sepp — der hener keinen — — " leises Schluchzen —.

Automatisch zog ich die Uhr — fast versäumt!

"Behfit dich Gott!" — Eilig ging ich weiter.

F.

#### Die Vollendung der Individualifaf.

Un den Herausgeber. — Crothdem ich Abonnent und eifriger Ceser der Sphing bin seit dem Anfange ihres Bestehens, ift es mir bisher nicht möglich gewesen, der so oft in diesen Hesten vertretenen Uberzeugung von einer Vollendung der Individualität durch viele Daseinsstusen beizustimmen. Selbst die auf wissenschaftlicher Grundlage durchgeführte Darstellung solcher Wiederverkörperung in dem kritzlich erschienen Buche "Lust, Leid und Liebe") hat meine Bedenken gegen diese Cehre nicht beseitigt.

Daß die Individualität, wenn sie wirklich verschiedene auseinandersolgende Cebensläuse durchmacht, sich dabei vervollkommnet, wäre ja möglich; daß aber eine solche Auseinandersolge von Daseinsstusen statthaben soll ohne Rückerinnerung, also ohne die Dortheile der in denselben errungenen Ersahrung und Erkentnis, das ist mir unsasslich; das scheint mir so gerechtigkeitswidzig, daß ich es mit der in jedem natürlichen, geistig und seelisch gesunden Menschen lebendigen Überzeusgung von einer vernünstigen Weltordnung nicht in Einklang zu bringen vermag.

Warum soll der Mensch mit jeder seiner Neugeburten wieder von vorne anfangen? Warum soll er nicht bei jedem Wechsel seiner Daseinsverhältnisse fortsahren auf demjenigen Grade der Vollendung in Erkenntnis und ethischer Reise, den er sich mit zunehmendem Alter erworben, aber nur erworben hat, indem die bitteren Ersahrungen und vielen Mühen seines Lebens ihm in der Erinnerung haften? Es ift für mich nicht abzusehen, warum diese Methode, die, wie jeder aus seiner Lebensersahrung weiß, auf dem kurzesten Wege zum Tiele sührt, in der großen Weltordnung durch eine andere, ungewisse ersetzt sein sollte, die das Tiel erst in unabsehbarer Teit, und vielleicht nie, erreicht?! Das scheint mir in einer Welt, in der sonst alles in irgendwelchem kausalen Jusammenhange steht und in der überall Analogie zu sinden ist, so unglaublich, daß ich nicht begreise, wie man einer solchen Aufsassung geben kann.

Berlin W., 22. Mov. 1891.

**B.** H.

<sup>1)</sup> Das Dasein als Luft, Leid und Liebe. Die alt-indische Weltanschanung in neuzeitlicher Darstellung. Ein Beitrag zum Darwinismus. Bei C. U. Schwetsche und Sohn, Braunschweig 1891.

Der hier vorgebrachte Gesichtspunkt der "Gerechtigkeit der Weltordnung" ist zweisellos ein sehr schwer wiegender; aber sein ganzes Schwergewicht fällt ausschließlich auf die Wagschale für die Wiederverkörperung. Wenn all' die Ungleichheiten und die Ungerechtigkeiten in der Welt ohne früheres individuelles Chun oder Verschulden jedes Einzelnen, der darunter zu leiden hat, also durch grundlose Willkür eines "Gottes" verursacht würden, dann wäre doch solche Weltordnung die denkbarkt ungerechte und grausame. Ein ewig andauerndes persönliches Bewußtsein aber wäre vollends eine teuslisch ungerechte Strase selbst für die schwersten Dergehen. Man denke sich ein jeder Mensch sollte in der eigenen Erinnerung seines persönlichen Wesens stets mit allen Chorheiten, Schlechtigkeiten oder gar Verbrechen, die er je begangen hat, belastet bleiben: kann es eine fürchterlichere Höllenqual geben, als solch ein niesendendes Uhasver-Dasein?! Das sollte göttliche Gerechtigkeit und Liebe sein?!

Doch man stelle sich auch vor, jeder Peter Meyer und frig Müller sollte bis zum letzen, sernsten Tiele seiner göttlichen Vollendung immer in dem Selbstbewußtsein hängen bleiben, daß er Peter Meyer oder der Frig Müller ist: Würde er jenes Tiel wohl je erreichen?! Daß dies in einer bewußt andauernden Persönlichseit unmöglich ist, habe ich schon in meinem Aufsatze "Das Streben nach Vollendung" nachgewiesen; die Annahme der Wiederverkörperung ist die erste, wenn auch oft nur unbewußte Grundvoraussetzung all' solches Strebens. Wie unzählig viele, ganz neue Selbstdarstellungen der Individualität müssen wohl nothwendig gewesen sein, um aus dem erst als ein Wurm verkörperten Wesen einen Ussen zu machen, aus einem Ussen hottentotten, und aus einem Hottentotten einen Goethe, einen Kant, aus diesen einen Christus?!

Uber fo unmöglich wie bei der taufalen fortentwicklung auf dem Wege gur Dollendung die bewußte Erinnerung des Erwerbes aller einzelnen Errungenschaften ift, ebenso unnotig ift fle dazu. Mit dem Schwinden solcher Ruderinnerung geben felbftverftandlich die "Dorteile" der Erlebniffe nicht verloren. Ware dies der fall, fo könnte überhaupt gar kein fortschritt in der Entwicklung stattfinden. Daß aber thatfaclic die Erinnerung aller einzelnen Erlebniffe und Erfahrungen, durch die man seine klareren Einsichten und Charakterverbesserungen erworben hat, keineswegs alle im Gedachtnis haften bleiben, weiß doch jeder ichon aus feinem gegenwärtigen Leben; dennoch find uns jene Errungenschaften unbewußt "zur anderen Natur" geworden. Die Unlagen nun des Beiftes und Charafters wie des Körpers, mit denen wir in jedes einzelne Leben eintreten, find nichts anderes als eben folche "Dorteile", die wir in fruheren Cebensläufen uns errungen haben und die man wohl bildlich "un. bewußte Erinnerungen" nennen konnte. In der folge mehrerer Leben ift es gerade so wie in jedem einzelnen. Wir behalten nicht alle verschiednen Gindrucke der Urt und Weise, wie wir unfre Wesensvorteile errungen haben; das thatfachliche Ergebnis aber bleibt uns.

Übrigens setzt auch jede Persönlichkeit nach ihrem Code für die ganze Teit der paar Jahrhunderte, die sie gebraucht, um in den sogenannten Inständen der "Hölle" und des "Himmels" ihren kleinen Kreislauf zu vollenden, ihr einheitliches Bewustsein fort; und sie fährt auch beim Wechsel aller ihrer Daseinsstusen auf der höheren stets da fort, wohin sie in ihrem persönlichen Bewustseinslauf schon vorgedrungen war. Aber jeder solcher Kreislauf ist nur ein sehr enger und verschwindend kleiner im Vergleich zu dem der Individualität. Dieser letztere beginnt beim All, hat seinen Mittelpunkt im Molekül und endet wieder in dem All. Wie könnte da wohl ein persönliches Bewustsein durchgehen?! Ob schnellere oder langsamere Vollendung dieses Weltkreislaufes mit oder ohne durchgehendes Ich-Bewustsein stattsinden kann, darum handelt es sich nicht; es ist dies vielmehr überhaupt ebenso unnötig wie unmöglich!

#### Dismirkung unserer Teler.

Wir erhalten vielfach Juschriften aus unserm Ceserkreise, daß irgend ein Aufsatz, dieses oder jenes Gedicht oder sonstiger Beitrag ganz besonders gefallen, oder auch einer besonders mißfallen habe; dabei aber sind gerade oftmals diejenigen Beiträge als gut bezeichnet, welche andern Cesern weniger zusagten und umgekehrt. Uns sind alle solche Mitteilungen sehr willkommen, denn je mehr eine Redaktion sich in unmittelbarem Verkehr mit ihren Cesern weiß, desto besser ist es für sie; und diejenigen Ceser, welche mit uns nach dem gleichen Tiele streben, sollten uns möglichst mit Rat und Chat unterstützen.

Jundhft ift nun nicht zu vergessen, daß die "Sphing" kein blosses Unterhaltungsblatt ist und es sich nicht zur Ausgabe setzt, womöglich jedermanns Geschmacke Rechnung zu tragen, sondern unsre Monatsschrift soll nur dem Streben nach den höchten Idealen dienen. Aber auf dem Weg zu diesem Tiele giebt es sehr viele Stationen oder Stusen. Können wir nun auch nicht all diesen gerecht werden, so möchten wir doch allerdings möglicht vielen dienen. In diesem Gedanken an andere Leser, die doch mit ihm nach demselben Tiele streben, aber noch auf einer niedrern Stuse stehen, möge man sich manches nicht ganz Mundgerechte doch gefallen lassen! Dielleicht aber könnte manches Unschmackhafte auch für Leser berechnet sein, die auf dem gleichen Wege schon weiter vorangeschritten sind; und dabei möge man auch nicht verkennen, daß die intellektuelle Ausbildung des Menschen nicht die einzige, auch nicht die höchste Schulung ist. Wissen und Können sind wertvoll, weise und gut sein wertvoller.

Deshalb möge man sich auch nicht an einer manchmal vielleicht nicht gerade meisterhaften form stoßen, denn es ist eine allbekannte Chatsache, daß nicht nur die Meister des Schassens geniale Gedanken haben, sondern daß solche in ursprünglicher Unmittelbarkeit auch bei denen hervorquellen, die nur den Vorzug haben, daß sie nicht "von des Gedankens Blässe angekränkelt" sind.

In der Gedankenwelt herrscht Solidarität und Allgemeinsamkeit. Möge daher jeder nach seinen Kräften helfen und mitwirken, alle wahren, guten und schonen Gedankenkeime zu befruchten und zur Reife zu bringen! H. S.

# Prichlum.

Glaube nicht, daß du etwas besitzest; denn du selbst gehörst nicht einmal dir.

Strebst du nach Reichtum, wirst du gebunden; strebst du nach Urmut, wirst du befreit. Dhammapada (62, 75).

### Den Vollendefe.

Er trägt den Staub der Welt und heißt doch Herr der Herren (im Reiche des Geistes). Er trägt der Welt Elend und ist doch König der Welt.

Lao-tse (Cao-te-fing).

# Erkenntnis.

Ein einziger Augenblick wahrer Erkenntnis verschlingt eine Ewigkeit von Unweisheit.

Dhammapada (115).

für die Redaktion verantwortlich ift der Berausgeber: Dr. habe. Schleiden in Neuhausen bei München.

Derlag von C. U. Schwetichte & Sohn in Braunfchweig. - Drud von Cheodor Sofmann in Gera.

# SPHINX

XIII, 74. April

1892.

## Einiges und geistiges Christentum.

Don

Sübbe-Schleiden.

ie "Erfüllung des Christentums" will uns Morit von Egidy als "Einiges Christentum" bringen! — ein so hochfinniger Gedante, daß wohl jedem Wohlmeinenden dabei das Herz aufgehen und die Pulse schneller schlagen konnen! Es bedurfte für uns nicht erft der vielfachen Aufforderungen aus unserm Ceserfreise, um in uns den Wunsch zu weden, uns über diese Bestrebung auszusprechen. Dies tann bier freilich nur in wenigen turzen Saten geschehen; doch wird dies genügen. Als Unhalt für unsere Beurteilung bietet fich uns ein "Aufruf", den Egidy von Berlin am 21. februar 1892 in alle Welt hinausgesandt hat, und von dem wohl auch die meisten unserer Ceser irgendwie Kenntnis erhalten haben werden.

Einverstanden mit Egidy wird jeder Machdenkende darin sein, daß ein "Einiges Christentum" nur ein undogmatisches, unkirchliches sein kann, denn die Dogmen und die Konfessionen sind es ja bekanntlich, die die Christen von einander trennen. Doch, in welchem Grundgedanken sollen denn die wenigen Christen, welche sich über die Kirchenformen zu erheben vermogen, einig fein?

Egidy fagt: in der Kraft der Liebe, der mahren, brüderlichen Liebe. — Sehr schon! Aber darin waren bisher immer schon alle über die konfessionellen Unterschiede hinwegsehenden Christen einig, ja nicht allein diese, sondern alle mahren Beiftesmenschen aller Religionen. Was also will nun Egidy Neues bringen?

"Die Zeit ist nabe," sagt er, "die Zeit ist erfüllet, das Reich Gottes kommen zu machen!" Das "Reich Gottes"? Was stellt sich Egidy wohl beim "Reiche Gottes" vor? Ist das "Reich Gottes" nicht immer schon da für jeden, der in diesen Zustand eintreten will?! Und wer da betet: "Dein Reich komme!" bittet doch nur, daß auch er hierzu befähigt werden moge. Das Reich Gottes ist die nächst höhere Wesensstufe über unser bloges Menschentum hinausliegend. Doch, wie Sphing XIII, 74.



schon Jesus sagte: "Dies Reich ist nicht von dieser Welt". Meint nun Egidy etwa, daß dies Reich Gottes sich plötzlich doch in dieser Welt verwirklichen werde?! — Christlich ist solche Erwartung mindestens nicht; und überdies wird sich der Hoffende getäuscht sehen! — Etwas anderes wäre das Auftreten eines neuen Messias; dieser aber würde gerade mit denen, die ihn erwarten, einen ebenso schweren Stand haben, wie einst Jesus mit den Juden.

Aber sehen wir selbst davon ab, ob das "Reich Gottes" oder das "Einige Christentum" sich objektiv für alle, oder subjektiv für jeden einzelnen allein verwirklichen kann; Egidy glaubt an die Unsterblichkeit der Seele im Sinne einer fortdauer der Persönlichkeit nach dem Code; wir haben die gleiche Überzeugung: ist dann aber nicht doch selbstverständlich, daß sich die Gemeinschaft der "einigen" Geisteschristen um die Person Jesu, des Begründers des Christentums, schart?! und wird sich nicht diese Gemeinschaft wohl ebenso selbstverständlich wie eine Pyramide ausbauen, an deren Spize eben Jesus steht?! Sollte nicht das Erklimmen dieser "Pyramide" oder "Jakobsleiter" der Eintritt in das "Reich Gottes" sein?!

Doch was war und ist denn Jesus? Egidy antwortet: "Er war ein Mensch!" Das war er zweifellos, auch nach den Evangelien; "aber", sagt Egidy weiter, "er war nur Mensch!" — Und was ist er jest? — Der Gefragte schweigt.

Egidy aber redet nicht von "Jesustum", er will ja "Christentum". Was ist denn nun ein "Christus"? Wer ist ein "Christus", d. h. ein Gesalbter, ein "Messias"? Waren etwa Plato oder Luther oder Goethe auch Christusse? Gewiß nicht! Der Begriff des "Christus" ist der eines Wesens, das noch ebenso hoch siber einem Plato oder einem Goethe sieht, wie diese über einem Botokuden, obwohl alle sich in menschlicher Gestalt darstellen.

Sicherlich ift die Menschengestalt die höchste Organisationsform auf der Erde. Aber was ist denn das, was den Menschen von den Tieren unterscheidet? Außerlich, selbst als der hochstentwickelte Kulturmensch, ift er nur ein volltommenes Cier trop aller feiner raffinierteften Erfindungen, und er kann teuflischer sein, als selbst das bosefte gereizte Cier. Innerlich aber fühlt ein jeder Mensch in fich etwas, das ihn über seinen Derstand erhebt, und das ift die Autonomie seines Bewissens, sein Selbstverantwortungsgefühl und seine höhere Dernunft, die ihn geistige Begriffe und Derhältnisse erfassen läßt, die er niemals aus seinem sinnlichen Derftande ableiten tann. - Egidy fagt, er glaube an Bott, an eine Bottheit, die jeder fich denken konne, wie er moge. Warum glaubt er aber an Bott? Das außere Leben tann ihn dagu doch sicher nicht bringen! Wenn man sieht, wie sich beständig alle Menschen, hoch und niedrig, plagen, und wie alle, mit nur ganz wenigen Ausnahmen, vom Leid erdrückt sind, ja wie oft gerade die geistig und fittlich allerbesten Menschen "schuldlos" leiden, da könnte man äußerfinnlich eber auf den pessimistischen Gedanten tommen, daß diese scheinbar so grausame und ungerechte Weltordnung nur die Ersindung eines Teufels sei. Und dennoch glauben wir an eine Gottheit und deren gerechte Weltordnung. Aber warum?

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nicht erblicken; Säg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken!

In erster Linie sinden wir nur in uns selbst, in unserem Gewissen und unserer Vernunft, die innere Gewisseit von dem Dasein des göttlichen Wesens; erst durch Übertragung dieses sicheren inneren Gefühls nach außen können wir auch dort ein wahrhaft göttliches Wirken erkennen. Wenn nun einer in sich dieses göttliche Wesen zur höchsten Vollendung ausgebildet hat, ganz Gewissen, ganz Vernunft, ganz Wahrheit, Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit geworden ist, dann hat er in sich die Gottheit ganz verwirklicht, dann ist er ein "Christus". Dieser also ist objektivierter Gott, so wie die Gottheit der subjektivierte Mensch ist, jener innerste Gottessunke, der in jedem, auch dem niedersten Menschen schlummert und ihn über das Cier erhebt.

Egidy trumpft nun auf die neuzeitliche Wissenschaft, und doch will er nichts von der Gottheit Jesu Christi wissen. Diese aber ist ja gar nichts als die logische Konsequenz gerade eben jener Wissenschaft. Ob alle Grundlehren des Darwinismus richtig sind, kann uns gleichgültig sein. Wenn man jedoch nur die Entwicklungslehre anerkennt, so ergiebt sich die Göttlichkeit eines Christus als ganz selbstverständliche Schlußfolgerung. Ob man sich dabei des durch Verschulden der Kirche missiedig gewordenen Wortes "Gott" bedient oder von einem "Übermenschen" oder auch nur von einem "vollendeten Menschen" redet, ist ganz nebensächlich. Un jener Bezeichnung stößt Egidy sich vielleicht nur deshalb, weil er die Begriffe "Gott" und "Gottheit" noch nicht wissenschaftlich ausgefaßt hat. Dies ist freisich nicht für jeden nötig; doch wer, wie Egidy, das Schlagwort "vernünstige Religion" auf seine Jahne schreibt und dabei dann das Wort "Gott" obenanstellt, der ist auch genötigt, den Begriff solch eines Worts genaner anzugeben.

Aber welchen Wert könnte der Glaube an die Gottheit haben, wenn man sich dabei nichts weiter als eine abstrakte allgemeine Urkraft vorstellt, die sich in Naturgesetzen äußert. Eetzteres ist zweifellos der Jall. Zu dieser Urkraft aber kann kein Mensch in ein religiöses Verhältnis treten, denn dies ist stets ein persönliches. Das allein unterscheidet Religiosität von Cugend und Philosophie, daß diese zwar das beste Wollen und Erkennen sind, jedoch ohne Beziehung der eignen Persönlichkeit zur Gottheit; der Kernpunkt aller Religiosität dagegen ruht in dem Gefühl eben dieser persönlichen Beziehung zur Gottheit. Und während der Grundkern des Strebens und der Weisheit aller großen Kulturreligionen durchaus einer und derselbe ist, unterscheiden sie sich im wesentlichen nur dadurch, daß die persönliche Verbindung von seiten der Gottheit sich für jede einzelne Religionsgemeinschaft in der Oerson desjenigen Meisters darstellt, der für

sie den Weg des Eingehens in die Gottheit neu gezeigt hat und vorangegangen ist. So ist auch das der einzig wesentliche Unterschied z. B. zwischen dem Buddhismus und dem Christentum, daß der buddhissische Mystiker sich in irgend welcher ferneren oder näheren Verbindung mit dem Buddha fühlt, so wie der wahrhaft religiöse Christ mit der Person Jesu, in der sich ihm die Gottheit darstellt.

In dieser Hinsicht bringt Egidy noch eine besonders wunderliche Außerung vor. Er sagt: "Im Geiste geeint, harren wir der uns geborenen Kührer, harren unserer Fürsten. Nur von ihnen gesührt wollen wir eintreten in die neue Zeit." — Auch wir werden uns freuen, wenn unsere Kürsten ihren Völkern in der Nachsolge des Weges, den Christus gezeigt hat, stets mit gutem Beispiele vorangehen. Wer dazu aber erst als Unterthan der Bevormundung der Obrigkeit bedarf, der wird es wohl auf diesem Wege nicht weit bringen. Übrigens scheint es doch fraglich, ob gerade unsere Kürsten, deren Lebensausgabe eine politische ist, sehr geneigt sein werden oder können, sich den Ausgaben des innern Geisteslebens hinzugeben. Letztere werden doch wohl kaum mit ersterer vereinbar sein, ganz abgesehen davon, daß die praktische "Nachsolge Christi" selbstverständlich stets ein "Leidensweg" ist, und ein solcher würde wohl vor allem der eines neuen Messtas sein.

Um meisten hat uns an Egidys Aufruf befremdet, daß demselben eine Aufforderung zu Geld-Einzahlungen angefügt ist. Wozu dieses Geld verwendet werden soll, wird nicht gesagt, wahrscheinlich zur Agitation, und viel Staub läßt sich ja auf diese Weise auswirbeln; auch wird es nicht schwer sein, damit die kirchlichen Gemeinschaften der nicht-katholischen Konfessionen zu lockern und zu untergraben. Solche Zersehung des Protestantismus wird jedoch im wesentlichen nur der katholischen Kirche zu gute kommen. Einiges Christentum wird unserer Ansicht nach damit nicht gefördert, überhaupt niemals durch irgend ein äußeres Vorgehen, am allerwenigsten durch ein bekämpfendes, zerstörendes. Einiges Christentum ist immer nur geistiges Christentum!





#### Ich pand im Shalesgrunde.

Von Frank Forster.

Ich stand im Chalesgrunde Und maß den hohen Berg, Da deucht er mich bedrohlich Ein Riese, ich mich Zwerg. Und höher noch im Sinnen flog ich zum Sternenheer, Weit über Bergeshöhen -Da ward das Berg mir schwer. -Bin ich der Wurm im Staube? Klang mir's wie ein Verzicht; -Da schwang gleich einem Adler Mein Beift fich auf zum Licht. -Auf einmal fühlt' ich selig: Es bleibt der Berg ja ftehn, Und Sterne, nimmer endend Bemeff'ne Bahnen gehn! -Doch du mit Beistesschwingen Steigft über Berg und Stern, Das 211 fannft du durchdringen, Nichts ist zu hoch, zu fern. — Und ift der Leib gebrochen, Und frei dein freies 3ch, Magft an den himmel pochen, Und Sterne grußen dich! -





## Was die Welt braucht!

Don

Werner Friedrichsort.

as die Welt braucht, das ist nicht ein von den Cheologen unter Berücksichtigung gewisser Auswüchse der Privilegienherrschaft "modernisiertes Christentum", sondern die Verwirklichung neuer Rechtsideen, welche mit der Gottesgelahrtheit gar nichts zu thun haben." So schrieb unlängst ein Volksblatt gelegentlich der Besprechung einer neu erschienenen Broschüre.1)

Tausende, Millionen denkender Menschen würden in diesen Worten ihre eigene Unsicht wiederfinden und sie bereitwilligst anerkennen, würden ohne Besinnen für die Derwirklichung ihrer Rechtsideen ihr Alles einsehen, begeistert den Märtyrertod für ihre Überzeugung sterben und von Mitund Nachwelt bewundert und geehrt werden; ja, wäre ihr Opfertod dann kein vergeblicher gewesen, hätte später oder früher Erfolg ihr Handeln gekrönt, so wäre in unvergänglichen Zügen ihr Name den Taseln der Geschichte zum bleibenden Gedächtnis eingegraben. Und wofür hätten sie gekämpst? — Für die edelsten Tiele der Menscheit, für ihre Ideale, für das, "was die Welt braucht!"

Wirklich? — Braucht es die Welt? Verstehen wir, wie es der begeisterte Schreiber jener Besprechung gemeint, unter "Welt" natürlich nur unser kleines, verschwindendes Sonnenstäubchen unter den Welten des All, verstehen wir auch unter "Welt" nur einen kleinen, kleinen Teil der Bewohner dieser Erde, verstehen wir unter "Welt" sogar nur die Angehörigen einer kleinen Partei unter diesem Teil; — denn wozu wären Kampf und Tod nötig, wenn den Opfermütigen nicht eine stärkere oder wenigstens gleich starke Partei gegenüberstände? Und haben wir dann den Begriff "Welt" endlich so beschränkt, wie er der Wirklichkeit entspricht, ist es auch dann noch wirklich wahr, was in der Behauptung gesagt wird?

Wenige Zeit nur wird vergehen, "neue Rechtsideen" werden auftauchen, und immer wieder wird der gleiche Kampf sich erheben zwischen

<sup>1)</sup> Norddeutsche Volks-Teitung, 2. Jahrg. Ar. 23 unter "Reklame für die evangelischsociale Propaganda".

dem Bestehenden und dem als Ideal Erstrebten, immer wieder wird das Erreichte beseindet werden von dem noch zu Erreichenden, "das Bessere ist der keind des Guten!" — Und zu welchem Zweck der Kamps? Im Interesse dieser kurzen Spanne Zeit, die unser Leben ausmacht, im Interesse dieser Verkörperung, die in den meisten källen, kaum zur Entwickelung gebracht, ihre Bestandteile der Allmutter Natur zurückgiebt, im Interesse von etwas Vergänglichem und unter steter Zurücksehung dessen, was "die Welt in Wirklichkeit braucht", und was nicht an Raum und Zeit, nicht an diese engbegrenzte Parenthese im Buche des Lebens gebunden ist!

Täuschung, Sinnenspiegelung ist alles, was uns umgiebt, mit diesen Trugbildern des Maja-Schleiers mühen wir uns ab, der Erforschung der Wahrheit verschließen wir uns, weil die bunten klitter, mit denen Jahrtausende das Sassbild verhüllend umkleidet, uns zuwider sind, weil durch all den Tand nur wenige gebrochene Strahlen des ewigen himmelslichtes zu uns dringen, unsere Nacht zu erhellen, in der sich's so gemächlich herumtappen läßt am Gängelbande kirchlicher Bevormundung, so unbemerkt sündigen, lügen und trügen und ungestraft des blendenden Glanzes der Wahrheit spotten läßt. Der Wenigen Stimme, die etwas davon erkannt, "die, thöricht genug, ihr volles Herz nicht wahrten", erstickte unter dem Beile des Scharfrichters oder im Qualm des Scheiterhaufens. Das waren Männer, die für wahre Ideale starben; sie versuchten es, die Geister ihrer Zeitgenossen auf das Ewige hinzuleiten, während deren individuelles Interesse all' deren Ausmerksamkeit in Unspruch nahm.

Wohl kommt für jeden die Stunde, wo er endlich austritt aus der Reihe der für irdisches Wohl Kämpsenden und nun die Gedanken richtet auf das, was kommen wird; aber das ist dann der fall in der Schwäche des Alters, in der Ermattung und Derzweislung des Krankenlagers; und dem Geiste, der dann in der "Matrahengruft" nicht mehr kräftig die Schwingen zu regen vermag, bleibt nichts mehr, als die kindlichen Cröstungen der Kirche, die leichte Aushülse des blinden Glaubens an unverstandene Symbole. Mit aller Kraft, die dann noch geblieben, wird der bange Zweisel unterdrückt, und das, was ein Leben lang Gegenstand der Derspottung gewesen, ist dann der letzte Unker des Sterbenden. Wird der Mann, der da zum letzten Male die Hände saltet zum qualvollen Gebet, auch noch sagen: "Das, was der Welt not thut, sind sociale fortschritte und nicht ein ernstes, volles sich Beschäftigen mit übersinnlichen Fragen?"

Nein. Notwendig ist es, daß jeder mit ganzer Kraft, noch im Vollbesthe aller Kähigkeiten, zu prüsen, zu wählen oder zu verwersen, an die Aufgabe herantritt, die gerade jeht mehr denn je eine zeitgemäße ist, wo die Bildung die weitesten Volksschichten durchdringt, so daß der Streit zwischen Wissenschaft und Religion die Niederlage der letzteren in ihrer jehigen Gestalt als Staatsreligion unabwendbar macht. Die in das Gewand naiver Sinnbilder gekleideten Dogmen, das heilige Gesäß göttlichen Inhalts, wird durch die heutigen Angrisse des Skepticismus in Crümmer geschlagen. Cassen wir denen die Scherben, denen sie noch nicht Steine des Anstoßes geworden sind. Wir aber wollen uns den wahren Inhalt ferner durch

kein flicken, kein Modernisieren des altehrwürdigen, aber nun zertrümmerten Gefäßes noch verhüllen. Streben wir vielmehr nach gegenseitiger Ergänzung der Religion und Wissenschaft zum Heile der Menschheit!

Jur Mitarbeit hieran sind wir alle berusen; unter diesem Banner können sich alle Parteien einigen — im Streben nach "erlösender Dollendung". Das ist die Aufgabe der Gegenwart; und wird sie gelöst sein, so wird die Erkenntnis des Wahren, die dann keines Dogmas mehr bedarf, die Norm alles Handelns sein. Dann "braucht die Welt" nicht mehr die "Verwirklichung neuer Rechtsideen" durch Kampf und Streit, dann wird dies Gottesreich auf Erden ein segensreicher Aufenthalt sein für die vorwärts und auswärts ringende Menscheit bei ihrer Wanderung durch die Welt der Körper, hinauf, stets neuen Aufgaben entgegen!

#### Dem erlöften Bulber.

Don

Friedrich Kertrich.

Wie hast du doch gekämpfet Mit ird'scher Qual und Not, Bis mitleidsvoll gedämpfet Nun all dein Weh der Cod!

Wir schau'n auf deinen Hügel Mit thränendem Gesicht; Du schwingst mit freiem flügel Dich auf zu reinerm Licht.

Wir nagen an den Mängeln Des zeitlich-nicht'gen Teils, Indes du unter Engeln Benießt des ew'gen Heils!





## Die junge Klosterschwester.

F. K. Bolegger.

— und jagte sich aus dem Revolver eine Kugel in die Bruft.

Ein Stümper in der Selbstverneinung. Schon während des Cosdrückens reute es ihn, aber die Kugel war schon da, klopste unsanst an, und ohne auf das Herein zu warten, sprang sie in die Brust. Wie einen Toten trugen ihn zwei Holzknechte hinab in das Daterhaus, wo ein unendlicher Jammer entstand. Denn es war das einzige liebe Kind, ein schöner Jüngling von vierundzwanzig Jahren. Der unendliche Jammer währte nur eine Diertelstunde, um einer unendlichen Freude zu weichen, wie eine solche so groß und hestig in diesem sonst doch glücklichen Hause nie gewesen war. Die Kugel hatte das Herz versehlt, war zwischen den Rippen hinein und rückwärts zwischen den Rippen hinaus gesahren, und der Urzt sagte, es sei nichts weiter als ein neumodischer Aderlaß, weil ja der altmodische nicht mehr beliebt wäre.

Der Dater kniete beinahe nieder vor seinem schwerverwundeten Sohne und rief: "Wer hat dir denn so wehe gethan, mein Julius, daß du mich auf solche Weise hast verlassen wollen? Kannst du denn nicht alles haben, was dein Herz begehrt?"

"Dater, verzeihe mir!" antwortete der junge Mann mit schwacher Stimme, "du bist ja mein guter, teurer Dater. Doch eben weil ich alles haben kann, schon darum ist mir so langweilig geworden auf der Welt, daß ich es nicht mehr ertragen konnte."

Weil die Mutter nicht mehr am Ceben war, so wurde von der Stadt vermittelst Eisenbahn und Pferden eine barmherzige Schwester geholt, daß sie den Kranken psiege und betreue, oder wenigstens die Psiege überwache, denn der Dater hatte als Hammerherr seine täglichen Obliegenheiten.

Die barmherzige Schwester war im Brautstand mit dem Heilande, und in ihrer blühenden unschuldigen Jugend war sie auch bräutlich anzusehen. Das schwarze Klostergewand um den Leib selbst schien zu zagen ob der Schönheit, die es bewachen sollte, und das schneeweiße Schild ihrer Haube stand weit hinaus, ängstlich bestrebt, dieses rosige Gesichtlein vor irdischem Staube und diese sansten himmelblauen Augen vor den blen-

denden und versengenden funten der weltlichen Sonne zu schützen. Das war die Klosterjungfrau, die barmherzige Schwester.

Aur so lange durste sie bei ihm bleiben, als er sehr schwer krank war. Wenn er schlasend dalag und blaß war, der Atem schwach wie ein Lichtlein, das auslöschen wollte, da schaute sie von ihrem Platze am Tischrande auf ihn hin. Ganz verstohlen, als ob es etwas Unrechtes wäre, blickte sie ihn an. — Und es ist so schwase um ihn. Ehe ich fort muß, will ich ihm noch etwas sagen, denn er hat keine Mutter und keine Schwester.

Und eines Morgens, als er in seinem weißen Hemde ziemlich aufrecht saß auf dem Bette und mit einem Silberlöffelchen den Chee schlürfte, in welchen sie ihm mürbes Gebäck hineingebröckelt hatte mit ihren zarten Fingern, da sagte sie: "Heute gehe ich fort, Herr Julius."

Er bat nicht, daß fie bleibe, er sagte nur ganz leise: "Ich bin noch frank."

"Wenn Sie mir nur das Eine versprechen wollten, Herr Julius —" Sie brach ab, es war nicht die rechte Urt. Wieso konnte sie begehren, daß er ihr, die ihm so fremd war, etwas verspreche.

Der Kranke reichte ihr die magere Hand: "Ich werde es nie vergessen."

"Herr Julius, ich habe eine große Ungst, daß Sie es wieder thun könnten. Sie sollten den ernstlichen Vorsatz fassen, das nicht mehr zu thun."

Er antwortete: "Es war aber doch etwas Gutes. Hätte ich's nicht gethan, so wäre ich nicht frank geworden. Und dieses Kranksein war das Beste, was ich je noch erlebt habe."

Die Schwester ging nicht darauf ein, sondern sagte: "Sie haben Ihr Berz zu sehr an die falsche Welt gehängt. Darum sind Sie früh enttäuscht worden und haben verzagt. Don diesem Leben darf man nichts Gutes hoffen, es ist ein irdisches Jegefeuer, daß wir in demselben gereinigt und gebessert werden und würdig der ewigen Seligkeit."

"Sie sind so jung, Schwester, und so gesund, und Ihr Auge schaut so froh und frisch, und Sie sprechen sol Sie müßten doch glücklich sein."
"Ich bin sehr glücklich."

"Also warum verachten Sie dieses Leben, in dem Sie so glücklich find?"

"Das irdische Ceben kann freilich nicht glücklich machen. Ich halte mich an den lieben Herrn Jesus. Der Heiland hat mir die Nichtigkeit dieser Welt gezeigt und mir das Kreuz gegeben. Ich bin nur so glücklich, weil ich entsage und mich völlig dem Ceide ergebe. Wenn ich des Abends vor dem Einschlasen mir sagen kann: Heute hast du viel gelitten, so ist meine Seligkeit groß."

"Wenn Sie Ihr Glud im Leide finden, dann können Sie freilich unendlich gludlich sein auf Erden."

"Das darf ich freilich wieder nicht," flüsterte die Schwester. "Wenn ich ein Glücksbewußtfein hatte, das hieße ja nicht leiden."

Nach einem Weilchen fragte der Kranke: "Schwester, haben Sie auch in diesem Hause zu leiden gehabt?" Denn sie war bedient und geehrt und von allen liebreich behandelt worden. Die Schwester antwortete rasch: "Mehr als irgend einmal." Doch sofort setzte sie bei: "Denn wenn man jemand leiden sieht, der nicht leiden will, das thut nicht wohl."

Er reichte ihr wieder die Hand: "Wie Sie gut sind!" Sie war aber in ihrem Ausspruche nicht ganz aufrichtig gewesen, daher nahm sie seine Hand nicht an.

Er fuhr fort: "Es ist doch eine versuchte Welt. Gerade die Besten müssen am meisten leiden, weil sie auch das Weh der anderen tragen. Und wenn doch einmal ein Augenblick der Freude kommt, da müssen sie ihn änglich sliehen, weil das Glücksbewußtsein als solches schon wieder Unruhe und Leid macht. Das Bischen, was süß, ist der Keim zahlloser Qualen. Es ist eine unergründliche Tiese von Elend. Und das soll so sort gehen? Fast keiner erreicht die Größe, das Erlösungswerk an sich selber zu vollbringen!"

"Das Erlösungswerk für uns hat schon ein anderer vollbracht," antwortete die Schwester.

"Es ift seit zweitausend Jahren nicht beffer, als es früher war."

"Erft jenseits, Berr Julius!"

"Darum rasch hinüber! Ich wollte es ja, ihr haltet mich hier fest.
— Schwester, liebe Schwester! Sie haben sich ins Kloster gestüchtet. Das Cebendigbegrabensein ziehen Sie den freuden der Welt vor. Ich wollte einen Selbstmord begehen, Sie haben ihn begangen."

Sie antwortete: "Mein Selbstmord heißt — jungfräulich bleiben."

"Schopenhauer!" rief der Kranke aus. "Aber die Natur will ein unsterbliches Menschengeschlecht, — ein Geschlecht von lauter Elenden, die immer wieder sterben und immer wieder geboren werden muffen."

"Müffen ?"

"Sterben muffen wir. Geborenwerden? In Zukunft wieder geboren werden, das ift unser eigener Wille. Derneinen wir den Willen zum Ceben!"

"Jungfraulich fein," flufterte fie.

"Aber die Natur sagt, Liebe wäre das Einzige, was sich der Mühe lohnte."

"Der Natur muß man nicht alles glauben."

"Sie fagt, Liebe wäre unsere Lebensaufgabe, unsere Pflicht und die hochste Luft, mit keiner anderen freude vergleichbar."

"Herr Julius, der Natur muß man nicht alles glauben!" sagte die Schwester gedämpft. Es war ein halb erstickter Notschrei.

"Schwester, man muß ihr gar nichts glauben, man nuß ihr seind sein. Uch, und wenn man so ganz allein ist in der keindschaft gegen die starrgewaltige Natur, da muß man verzagen."

"Sie sehen ja, daß Sie hierin nicht allein find," antwortete die Schwester.

"Ich sehe, daß ich an Ihnen einen Genossen habe, Assalia, und darum habe ich gesagt, daß mein Kranksein das Beste ist, was ich je erlebt habe."

"Und weil mir angst war im Streite mit der Natur, darum habe ich gesagt, ich hätte in diesem Hause zu leiden gehabt mehr als irgend einmal. Aber jett, da ich Sie stark sehe, Julius, jett bin ich ganz mutig."

"Wir wollen zusammenhalten, Rosalia!"

"Das wollen wir, Julius. Und recht für einander beten, das versprechen wir uns zum Abschied."

"Zusammenhalten und auseinandergeben ?"

"Wir können ja doch im himmel zusammenkommen," sagte fie.

"Wozu bedürfte man im Himmel Kampfgenoffen, wenn keine Natur zu bekampfen ift?"

"Im Himmel keine Natur? Auch nicht ein bigchen eine?"

"Das Leben im Himmel ist ja ein übernatürliches."

"Es ist wahr," entgegnete die Schwester leise. "Uch, ich fange schon an, sündig zu denken, ich muß bald zurud ins Kloster."

"Was haben Sie denn in Ihren jungen Cebensjahren erfahren, daß Sie ins Kloster gegangen find?"

"Was soll ich erfahren haben? Eine Base habe ich gehabt, und diese hat gemeint, ich sollte den fehltritt meiner Eltern büßen und mein Leben lang beten, daß sie in den Himmel kamen. Daher gab sie mich früh ins Kloster!"

"Also wieder die Erbsünde! Und diese wollen Sie nicht weiter vererben. Gute, tapfere Schwester! Und da haben Sie denn viel nachgedacht über den Jammer der Welt?"

"Wir hören das in unseren Betrachtungen."

"Und ift im Klofter denn immer der himmlische frieden ?"

"Ei, im Kloster nicht. Aber nach dem frieden im Herzen sollen wir ftreben. Darum beten wir und üben gute Werke."

"Und ist im eingesperrten jungen Blute denn nie ein Derlangen nach den Freuden der Welt?"

"Die freuden der Welt sind nicht zu vergleichen mit den himmlischen freuden."

"Und wenn Sie arme Sünder pflegen, wie mich, die so weltlich sind — so weltlich!"

"Aber Sie verachten ja auch die Welt, Julius! Eben darum darf ich Ihnen vertrauen und darf Sie bitten: wenn Sie aus der bösen Welt davon wollen, gehen Sie nicht die sinstere Straße abwärts, gehen Sie dem Himmel zu."

"Giebt es im Kloster denn gar kein fündig Denken?"

"Serne dem Abgrund ift Schwindel nicht gefährlich."

"Ift kein unseliges Weltkind unter euch, das fich selbst zu täuschen sucht mit Entsagung?"

"Kein Weltkind, Julius, nur Jungfrauen und Bugerinnen."

"Bügerinnen muffen wohl die größere Seligkeit genießen."

"Wie meinen Sie das, Julius?"

"Weil den Himmel nur der erft recht würdigen tann, welcher vorher die Erde tennen gelernt hat."

Hierauf schwester Rosalie.

"Es muß ja so unruhig machen, immer von der Sunde zu hören und fie nicht zu kennen."

"Wünschen Sie noch etwas, Herr Julius? Ich will Sie jetzt allein lassen, man läutet zur Messe."

Er ergriff ihre zarte, weiße Hand: "Schwester, es ist furchtbar! Immer zwischen Codessehnsucht und Liebespein hin und her zu taumeln!"

"Julius, Sie muffen mir den Gefallen thun, öfters im Evangelienbuche zu lesen, ich lasse es Ihnen zum Andenken."

"Ich nehme das Geschent nur an, wenn ich Ihnen hingegen den Schopenhauer verehren darf."

"Was soll ich mit Schopenhauer? Mein Leben ift Jesus."

"Mir ware so viel daran gelegen, daß Sie mich verstehen könnten. Aur Schopenhauer lehrt, wie man gegen die Natur siegreich kampfen kann."

"So will ich Ihnen zuliebe einmal ein ganz klein wenig aus dem Buche lesen. — Jett aber ruhen Sie, Herr Julius, Sie haben heute schon viel zu viel gesprochen."

Es steht zu vermuten, daß die Schwester recht hatte. Denn der Genesende war in den folgenden Tagen überaus unruhig. — Hat sie nicht gefragt, ob denn im Himmel gar keine Natur wäre? Und diese Natur, nach der sich jeglich Wesen offen und heimlich sehnt, wie das Kind nach dem Busen der Mutter, diese Natur soll verleugnet, bekämpst werden, solange sie noch liebevoll ihre Arme nach uns ausstreckt? Was kümmern mich die Leiden eines zukünstigen Geschlechtes! Es soll sie ertragen, wie wir sie ertragen müssen. Denn ich schon immer so viel muß, so will ich auch einmal etwas wollen. Ich wollte nicht wollen, da haben sie mich zurückgeschleudert in das Leben; gut, wenn sie mein Nein nicht gelten ließen, so will ich Ja sagen. — Es war gerade, als ob der junge Mann verzweiselte an seinem Pessimismus, so erwachte in ihm plötzlich die Weltlust.

Endlich war Julius so weit genesen, daß die Klosterjungfrau abreisen konnte. Un einem schwülen Juliabende trabten die zwei feurigen Schimmel vor, und die junge Schwester stieg in den geschlossenen Wagen, um dem eine Stunde weit entfernten Bahnhof zuzuschen.

Herr Julius, noch ein wenig blaß, aber sonst aufrecht, stand vor dem Schlage, und beide waren schweigsam. Er hatte ihr danken wollen für die liebevolle Wartung, die unter ihrer Aussicht ihm zu teil geworden war, er dankte nicht. Sie hatte ihn bitten wollen, ihren Dank dem zur Zeit auf einer Geschäftsreise besindlichen Herrn Vater auszurichten für das viele Gute, welches sie in diesem Hause genossen, sie bat nicht. Er schaute sie nur traurig an, sie schlug ihre Augen zu Boden und

langte nach dem Rosenkranz, um unterwegs ihre Undacht zu verrichten.

Mittlerweile that der alte schwerfällige Kutscher bei den Pferden um und begann zu brummen: "Da haben wir den Bettel! Jest ist der Schimmel krumm! Der rechte Vorderfuß, just der! Accurat der rechte! Auf und auf geschwollen. Das kommt vom höllischen Reiten auf dem steinigen Bergweg. Ich laß keinen mehr her zum Reiten, und den Herrn selber auch nit. Ist mir alles eins. Die Rösser laß ich mir nicht ruinieren. Jeht kann ich die Weißen ausspannen und die Rappen einspannen, die heut schon einmal haben hinauslaufen müssen. Eine saubere Wirtschaft! Na, kommt's, Bürscheln!"

Damit spannte der Alte die Schimmel mit vieler Umständlichkeit los und führte sie um die Hausecke gegen die Stallungen.

Und als der Wagen allein dastand auf dem weißen Kiesplate und nur der junge Herr Julius daneben, sprach dieser zum Schlage hinein: "Schwester, steigen Sie doch noch einmal aus. Die Rappen sind sicher noch auf der Weide, bis er sie bringt, das dauert eine Weile."

Die Schwester stieg aus, und sie gingen beide neben einander still durch den Wildgarten unter alten Ulmen und Linden dahin in Schlangenwindungen bis zur Holunderlaube. Hier wuchs aus dem Sandwege Gras hervor, und hier waren Spinnweben gezogen im Geäst und im Laubwerk, und auf dem moderigen Rundtische, der in der Laube stand, liefen geschäftige Waldameisen. Bis zu dieser Laube waren sie gegangen, und davor blieben sie ein wenig unsicher stehen. Sie brach das Schweigen und sagte ganz leise: "Diese Zeit war nicht ohne Gesahr, nicht wahr, Julius? Doch wir haben gewacht und gebetet und uns stets vor Augen gehalten, daß wir Bruder und Schwester sind vor Gott im simmel."

"Du solltest nicht fortgehen, Rosalia," sagte er. "Ich weiß nicht, ob ich start genug sein werde für das, was wir uns gelobt haben."

"Lies nur fleißig im Evangelium, ich werde es dann auch noch um so lieber thun."

"Darfst du denn an mich denken im Kloster?"

"Warum denn nicht? Du bist ja mein lieber Kamerad auf der Reise zu Gott. Und im Himmel werden wir uns gewiß noch näher steben."

"Wenn wir uns bis dahin nur nicht zu sehr verändert haben," meinte Julius. "Gerade so, wie wir heute find, möchte ich am liebsten bei dir sein."

"Wir muffen uns in acht nehmen, Julius. Wenn du dich vor mir nicht ganz sicher fühlen solltest, so gehen wir lieber rasch auseinander."

"Ich fühle mich ganz sicher," sagte er.

"Ich habe schon etwas gelesen aus Ihrem Philosophen. Der Mann sagt, daß die Natur schrecklich falsch wäre. Unfangs locke sie so fromm und kindlich, plötzlich sei man in ihrer Schlinge und siehe unbarmherzig zusammen. Wir mussen uns in acht nehmen!"

"Wenn man fich der Befahr bewußt ift, befiegt man fie am ficherften,"

sagte Julius. "Christus und der Philosoph haben uns zusammengeführt, daß wir Brüder und Schwestern seien und dieses elende Ceben verleugnen. — Rosalia, unser Bund sei in Ewigseit!" — Auf der Caubenbank saßen sie jetzt, Julius legte seinen Arm um die Mitte ihres Ceibes, der mit dem schwarzen Gewande verhüllt war, und süsserte: "Und auf daß unser Bund geschlossen und gestegelt sei in Ewigseit, wollen wir uns jetzt den Bruderkuß geben." Auf die Stirn war er vermeint gewesen, der Bruderkuß, traf aber mit glühendsten Cippen auf den Mund, so schaueig süß und herb, daß die Schwester einen tiesen Seuszer that, dann mit wildem Schrei aussprang und davon lief, gegen den Wagen hin, um zu sliehen. — Der Wagen stand nicht mehr an der Stelle. Er rollte mit den Rappen bespannt schon draußen auf der staubigen Straße; der Kutscher knallte mit der Peitsche in dem stolzen Bewußtsein, eine Klosterjungfrau im Kobel zu haben.

Die Klosterjungfrau aber mußte bis zum nächsten Morgen in dem Herrenhause bleiben, um endlich doch mit dem hinkenden Schimmel abzureisen gegen die dunklen Klostermauern — zu den Büßerinnen.

# -----+<del>}}</del>++-

## Kose und Bistel.

Pon August Buischer.

Ich ging lustwandeln am Blütenhag — Es lachten die Blumen im Maientag —, Da pflück' ich die strahlende Rose. Daneben die Distel im Schatten stand, Ich nahm sie barmherzig dann auch zur Hand, Bedenkend die ungleichen Cose. —

Sie steckten im Moose, ein seltsam Paar, Die eine, die blühendes Kächeln war, Besang ich in einer Epistel.
Die andere schaut' ich bedenklich an; Und doch hat ihr Unblick mir wohlgethan, Sie schaute so ernsthaft, die Distel.

Und anderen Tages die Rose siel Entblättert, weil eben der Tag so schwül, Die Distel stand frisch mir im Moose. Drum merke: Du dauerst den Winter aus, Wenn Ernst umblühet dein Schattenhaus — Sei Distel, belächle die Rose! —





#### Uralt.

Don

Frit Lemmermaner.

ŧ

Cange warst du schon gestorben, Als die Mutter dich geboren; Tief in Sarg und Gruft gebettet, Cag dein Leib in Staub versoren.

Und dieweil an deinem Grabe Deine Freunde trauernd stehen, Hast du schon das Licht der Erde Wieder irgendwo gesehen.

Schwimmst, zu neuem Leid erkoren, In dem uferlosen Strome, Schaust mit sehnsuchtvollem Herzen Auf zum blauen Himmelsdome.

Liegest wieder tief im Streite Mit dir selbst und mit dem Leben, Neue Kämpfe, neues Hoffen, Neue Schuld und neues Beben.

Siehst an dir vorüber gleiten Dämmernde Erinnerungen, Aus der Ferne klagen Cone Uralt her und längst verklungen.

Wieder ziehn an deinem Karren Graue, geisterhafte Reiter, Bis du, ach, kein Tiel erkennend, Niedersinkst — ein toter Streiter!





#### Dem Sag enigegen.

Novelle

pon

**G**va **A**. von Arnim.

(fortfegung.)

aft zehn Jahre wird's nun her sein, ich war noch nicht 28 Jahre alt, da war mir die Welt schon gründlich zum Ekel; nicht, daß ich gar so gierig genossen hatte, nein, darin war mir mancher der Kameraden überlegen, aber gekostet hatte ich von allem und — — nun genug, ich war der Sache überdrüssig. Es wollte mir nicht gelingen, Glück oder Befriedigung zu erlangen, die Welt war eben himmelweit verschieden von der Porftellung, die ich mir in grüblerischem Sinnen schon auf der Schulbank von ihr entworfen hatte, und da redete ich mich in eine Urt von entsagungsvoller Stimmung hinein. Sie scheinen ungläubig, gnädige Frau? Ein Lieutenant, der von Entsagung spricht, erscheint Ihnen als etwas Paradores. Sie meinen, ich hätte wohl einen Korb bekommen damals? Nicht doch! So weit hatten meine jeweiligen Schwärmereien nicht gereicht. Mit soldatischer Erziehung und martialischer Todesverachtung wird es Ihnen auch so unvereinbar gar nicht vorkommen, wenn Sie sich erinnern, daß ja auch Prinz Siddhartha, der Buddha der alten Inder, der Kriegerkafte angehörte. Mit den irdischen Dingen glaubte ich fertig zu sein, etwa so, wie man ein schnell durchblättertes Buch beiseite wirft; und so warf ich denn auch beiseite, was sich beiseite werfen ließ, was im tamerad. schaftlichen Kreise eines Regiments allerdings nicht sehr viel ist. Als man mich aber ein paarmal in meine Philosophen so vertieft gefunden hatte, daß ich weder für Pferde, noch für Mädchen Interesse zeigte, hielt man mich, gelinde gesagt, für übergeschnappt und ließ mich kopfschüttelnd gewähren in der tröftlichen Hoffnung auf die bekannte Verganglichkeit derlei plötlicher Passionen. Schopenhauer sagte mir von Unfang an sehr zu, als ich aber bis zu den Cehren des Buddha Gautama gelangt war, da glaubte ich den Stein der Weisen gefunden zu haben. Ich fand mich gang gut zurecht in dieser philosophischen Religion oder religiösen Philosophie, zumal ich schon auf dem Gymnasium, von einem aufgeklärten Cehrer unterftüt, mit den veralteten Ideen über Gott und Unsterblichkeit Sphing XIII, 74.

fertig geworden war. Daß unsere eigenen Neigungen die Wurzel alles Leides fein follten, gefiel mir gang vortrefflich, meinen innersten Empfindungen waren damit Worte geliehen und: hange dein Herz an nichts, so kannst du nichts verlieren! ward fortan mein Wahlspruch. Bedanken an die Seelenwanderung oder, richtiger gesagt, an die Wiederverkörperung vermöge des nimmersatten Willens zum Leben konnte ich mich lange nicht befreunden, und ich war nabe daran, um dieser einen These willen den ganzen Buddhismus über Bord zu werfen. Ich konnte mich aber doch nicht von ihm trennen. Dielleicht war es der unbewußte Hochmut, der in dem Glauben an die Möglichkeit einer Erlösung aus eigener Kraft unter Verneinung jeglicher Vorsehung oder göttlicher Allmacht lag, der mich ganz besonders anzog, weil er meinem Charafter entsprach. 211s ich mir die Sache genauer ansah, ftanden mir die Haare zu Berge bei der Dorftellung, daß die ganze entsetliche Reihe von Leidenschaften und Enttäuschungen nach dem Code noch einmal beginnen konnte, und die wahnsinnige Ungst vor einer möglichen Wiedergeburt trug nicht wenig dazu bei, mich schließlich erft recht dem Buddhismus in die Urme zu treiben. — Doch Derzeihung, gnädige frau, ich will Sie nicht weiter langweilen durch eine allzubreite Schilderung meines Gemutszustandes. Die Geschichte hatte schon Jahr und Cag gedauert, ich hatte es bereits recht weit gebracht im Coten aller auf mein personliches Wohlbefinden gerichteten Wünsche und weidete mich an der Aussicht auf das Nirwana, das endliche vollständige Erloschensein, das ich nun vollständig gesichert wähnte, als mich eines Tages der Regimentskommandeur wohlwollend ins Bebet nahm und mir ernstlich riet, auf einige Monate Urlaub zu nehmen, da ich zum Erbarmen elend aussähe. Damit hatte er ganz recht, es war auch kein Wunder, effen mochte ich nicht, fleisch nahm ich nach buddhistischer Vorschrift so gut wie gar nicht zu mir, und nachts ging ich, statt zu schlafen, grübelnd im Zimmer auf und nieder. Möglich auch, daß ich im Dienst zerstreut und schlaff war, und daß man mich deshalb los sein wollte. Ich glaubte zwar meine Schuldigkeit zu thun, war freundlich gegen jedermann, that überhaupt niemandem was zu leide, alles nach buddhistischer Cebensregel; ich glaube, meine Ceute verehrten mich schwärmerisch und waren für ihren blaffen Lieutenant gern durchs feuer geaanaen.

Da ich der Aussicht auf eine Reisezeit durchaus nicht abgeneigt war, nahm ich wirklich längeren Urlaub. Es war in den letzen Tagen des Mai und für den beabsichtigten Ausenthalt im Gebirge noch zu früh, so beschloß ich, den lange versprochenen Besuch bei einem früheren Regimentskameraden endlich zur Aussührung zu bringen, und meldete mich bei demselben für das bevorstehende Pfingstsest an. Er war viel älter als ich, ein etwas verschrobener, unpraktischer, alter Knabe, sonst aber seelengut und von jeher mein spezieller Freund. Seit dem Tode seiner Eltern hatte er das väterliche Gut übernommen; lange hatte ich nichts von ihm gehört und wußte nur, daß er noch immer unverheiratet war und ziemlich einsam hauste.

Wohl freute ich mich, als ich seinen Brief erhielt, der mir sagte, daß er mich mit Ungeduld erwarte, doch war diese ganz programmwidrige Freude schnell verraucht, und als ich meine Reise im Schoße eines staubigen, räucherigen Koupees angetreten, dachte ich an nichts weniger, als an das Wiedersehen mit meinem Freunde, sondern brütete über dem Hypnotismus, dessen Studium mich neben dem der indischen Religionen gerade damals auf das Cebhafteste beschäftigte.

Erst auf dem kleinen Provinzialbahnhof, mit den primitiven Gebäuden und den schnurgeraden, steisen, aber wunderschön blühenden Rotdornhecken, wachte ich auf. Und wieder ertappte ich mich auf einem ganz unerlandten Wohlgefühl, als ich, in die verschossenen lehmfarbigen Kissen der altmodischen, aber himmlisch bequennen Chaise gelehnt, mit dem lauen Frühlingswind um die Wette dahinfuhr. Mit Staub und scharfem Lustzug brausten wir über das kleine Stücken Chaussee, dann gings langsamer dahin auf weichem Waldwege durch reine Lust und frisches Grün. Herrliche, wohlgepstegte Pserde waren's, die mich zogen und die ihr altes, erblindetes Geschirr genau so wunderlich kleidete, wie den verwitterten Kutscher der nagelneue Civreerock. Jeht wandte er sich mit wohlwollendem Grinsen herum, wies mit dem Peitschenstiel auf einen nahen Kirchturm und hielt mir eine längere Rede, aus der ich nur verstand, daß das Klockselde, das Tiel meiner Reise sei.

Ich war schon wieder in meine gewohnte Cethargie verfallen, als wir vor der Chür des altersgrauen Schlosses hielten, das so recht kalt und unfreundlich in all der Frühlingspracht dastand.

Ich empfand die innigste Befriedigung darüber, daß mich das Wiedersehen meines freundes ganz kühl ließ, um mir gleich darauf Vorwürfe darüber zu machen, denn das war ja auch eine Urt freude und Selbstgefälligkeit. Ja, es war eben weit gekommen mit mir. Eine Stunde später saß ich mit dem Grasen Otto, so hieß nämlich mein alter Kamerad, in der hohen düstern Halle; die flügelthüren nach der weinumrankten Veranda waren zwar weit geöffnet, ich aber drehte dem Knospen und Dusten da draußen beharrlich den Rücken zu und ließ mich gelangweilt über zweckmäßige Kuhfütterung belehren. So recht wie ein griesgrämiger, alter Thor.

Da plötlich überkam mich ein Gefühl, so wonnig und süß, daß die Exinnerung daran mich noch in meiner Codesstunde entzücken wird, es rieselte durch meinen ganzen Körper wie ein elektrischer Strom, und doch war es nichts als ein leiser, kühler Lustzug, ein wohliges Wehen, das von hinten her meine Wange streiste. Ich wandte mich um und stand nun Auge in Auge mit ihr! — Sie war unbeschreiblich reizend in ihrer weltsremden Besangenheit; nicht etwa errötend oder mit niedergeschlagenen Augen verharrte sie, hätte sie doch wohl selbst nicht gewußt, weshalb das; nein, die unschuldigen, lichtbraunen Augen sahen mich lange, lange erstaunt an; ich glaubte damals, sie wüßte nicht recht, ob sie mir auch einen Knix machen sollte, wie früher dem Herrn Pfarrer; später, da hat sie's mir freilich anders erklärt. Ganz geräuschlos mußte sie vom

Digitized by Google

Garten her eingetreten sein, denn sie stand noch in der offenen Chür, am Urme baumelte der schwarzbebänderte Strohhut und in den Händen hielt sie einen riesigen fliederstrauß. Mir war's sofort klar, daß ich sie nicht zum erstenmal sah, und da es nicht in diesem Leben war, mußte es wohl in einem anderen gewesen sein. Es war seltsam, daß gerade in dem Augenblick, wo mir der Glaube an die Wiederverkörperung kam, mein Buddhismus den Codesstoß erhielt, an dem er sich langsam, seider nur zu langsam verbluten mußte.

Die Stimme des Grafen schreckte uns auf. "Ah, meine kleine Schwester!" rief er, stellte mich vor und frug: "Aun, willst du ihm nicht die Hand geben?" Schnell legte sie ihre Blumen auf einen der schweren eichenen Stühle, mit vergeblicher Dorsicht, es waren ihrer zu viele, sie kollerten alle auseinander und zur Erde; beide Hände reichte sie mir, dann half ich ihr den flieder zusammensuchen und sie schenkte mir sogar ein abgebrochenes Cräubchen fürs Unopsloch, weil ich gar artig darum bat, wie's sich für einen wohlerzogenen Cieutenant schickt. Uch, das liebe Mädchen!

Der alten Here, der alten Haushälterin meine ich, hätte ich am liebsten eins ausgewischt, als sie mit ihrem: "Comteßchen, Comteßchen, Comteß Christine!" in der Chürspalte erschien und sich nicht eher zufrieden gab, bis die zarte Gestalt zu ihr heraushuschte; das lichte Kleid siog und die blonden Zöpse tanzten hinterdrein. "Sie ist doch ein liebes kleines Ding," sagte Otto, und der wohlwollende Blick, mit dem er ihr nachsah, zeigte, wie sehr ihm das von Herzen kam, "erst war sie mir eine rechte Cast, als sie noch mit der unvermeidlichen Gouvernante einherging, nun habe ich mich so an das Schwesterchen gewöhnt, daß ich sie recht entbehren würde, wenn sie einmal heiraten sollte. Na, das ist so bald nicht zu befürchten, hier in unsere Einsamkeit kommen ja keine Bewerber."

Um Abend machten wir alle drei einen Gang auf einen nahen hügel; am Rande eines Birkenwäldchens, das sich am Abhange hinzog, standen wir, als die Sonne glühend rot unterging. Christine hatte sich an den Arm des Bruders gehängt, sie lehnte sich an ihn und ihre Augen weilten träumerisch auf dem seurigen Ball, der am Horizont versank. Die Kirchenglocken begannen zu klingen, erst leise und weich, dann immer voller und voller, als sluteten sie unaushaltsam näher, wie windgetriebene Meereswellen. Mir ward so seierlich zu Mute, daß ich die Hände saltete, und als Christine fragte, ob ich sie und Otto am andern Tage zur Kirche begleiten würde, versprach ich's ohne Besinnen, ich glaube, ich hätte noch weit mehr versprochen, wenn man's von mir verlangt hätte. Das Pfingstsest war eingeläutet, die Glocken schwiegen, wohl war die Sonne versunken, aber der ganze simmel stand in klammen — ja, damals war die Welt noch schön!

Wir waren gar bald gut bekannt, Christine und ich; schon am ersten Abend stellten wir uns zusammen vor den Spiegel, um sestzustellen, ob ich größer sei als sie, und sie hatte eine wahrhaft kindliche Freude daran,



daß sie genau so groß war, wie ich. Sie war überhaupt ein Kind in vielen Dingen, troß ihrer achtzehn Jahre, und doch sehlte ihr nicht ein gewisser Ernst, ein Etwas, das mich schließen ließ, sie sei in manchem ihrem Ulter weit voraus.

Das Licht in der Hand, betrat ich bei sinkender Nacht mein Stubchen, droben im zweiten Stod; fast erschroden wich ich an der Chur zurud, betäubender Duft wallte mir entgegen; auf dem Tische stand in bauchiger Dase ein riefiger fliederstrauß, in dem ich denselben zu erkennen glaubte, den Christinens Hande vor einigen Stunden gehalten. Gern, so versuchte ich mir einzureden, hatte ich die Blumen hinausgesetzt, doch fürchtete ich der freundlichen Spenderin weh damit zu thun. Ich Verblendeter war mir nicht im entferntesten flar darüber, daß ich mir selbst wahrscheinlich am wehesten damit gethan hatte. Der Duft stieg mir schier berauschend zu Kopf und versetzte mich in ein trunkenes Wonnegefühl, wo blieb da mein Streben nach dem Nirwana? Da ist nicht Duft, noch Licht, da klingen keine Gloden, — — das Leben war es, das mich halten, das mich umgarnen wollte! Das fenster stieß ich auf, daß es klirrend gegen die alten diden Mauern fuhr, ich wollte mich nicht berauschen lassen: "Lag ab von mir!" rief ich in die Stille hinaus. Dergebens, wohl ftrich der kuhle Nachtwind um meine Schläfen, aber er führte denselben Blütenduft mit fich, alles erfüllt davon, da war kein Entrinnen. 3ch schloß das fenster wieder, das schwache Licht der sinkenden Mondsichel zitterte nun durch die altertumlichen Blasscheiben, vielfach gebrochen zu mir herein. ballte die faust: "Was leuchtest du da droben, Derführer!"

Endlich war ich zur Auhe gekommen auf meinem Lager, doch nur zu kurzem friedlichen Schlaf, bald umtanzten mich wüste Cräume in tollem Wechsel. Doch konnte ich mich am andern Morgen nur eines Augenblicks erinnern, wo ich mich von trüben Wellen umrauscht wähnte, die schließlich über mir zusammenschlugen.

Es war ein herrlicher, sonnengoldiger Pfingstmorgen, wir standen alle drei zum Kirchgang gerüstet auf dem Kiesplatz vor dem Schloß, das letzte Glockenzeichen erwartend. Christine konnte sich gar nicht satt sehen an meiner Unisorm, die ich dem hohen feststage zu Shren angelegt hatte, sie hatte noch nie einen Offizier gesehen und mein goldgestickter Kragen erregte ihre ganz besondere Freude. Immer wieder umkreiste sie mich bewundernd, so daß ich mich schließlich nicht enthalten konnte, etwas gekränkt zu fragen, ob ich ihr denn in dem bunten Rock wirklich so viel besser gesiele. Da lachte sie so recht herzlich, dann aber sagte sie ganz ernst: "Seien Sie nicht böse, herr von Sassen, ich bin wohl recht kindisch?"

Indem begann es auch schon zu läuten, schnell klopste sie noch ihrem Bruder den Kalk vom Ellbogen, den er irgendwo im Dorübergehen mitgenommen, dann hüpfte sie leichtfüßig voraus, bis zur Gartenpsorte am Kirchsteig. Der gute Otto sah recht wunderlich aus, wie er da so neben mir herschritt. Der Paletot schimmerte schon bedenklich grün im hellen Sonnenschein und der etwas vorsündstutlich geformte Cylinder war gegen den Strich gebürstet, dazu trug er Kacksiesel, juchtenfarbige Hand-

schuh und eine Brillantnadel im weißen Halstuch. Beinahe hätte ich gelacht, er hatte aber sein Gesicht in so seierliche Kalten gelegt, da schämte ich mich doch und sah lieber nach Christine hin, die nun ganz ehrbar neben uns ging, mit dem in violetten Sammet gebundenen Gesangbuch im Urm und dem großen Kirchenschlüssel in der Hand. Die strohköpfigen Dorfkinder sprangen an uns vorbei und rissen Mund und Nase auf bei meinem Unblick, trohdem vergaß aber keines, dem Comteschen einen guten Morgen zu wünschen; die nickte ihnen mit sast mütterlicher Freundlichkeit zu und entwickelte dabei eine Würde, die mich in Erstaunen setzte.

Uls die rundbogige Chur der Kirche laut quiekend zurückwich, frug ich den Grafen leise nach der Qualität des zu erwartenden rhetorischen Genusses, da zuckte er die Achseln und gab mir die wenig logische Untwort: "Ja, weißt Du, früher ging ich auch nicht her, aber das Schwesterchen fieht es so gern." Und dann hielt er den hut vors Geficht und sprach im stillen ein andächtiges Gebet. Auch ich faltete die Bande, aber beten konnte ich nicht, das hatte ich eben verlernt; zu wem soll der beten, der keinen Gott hat? Ich ließ nun die Augen durch das Gotteshaus schweifen, durch dieses Gotteshaus, das so gar nichts an sich hatte von jenen feuchtfalten Schauern, die an Moder und Gruft mahnen; Sonnenschein, heller, frohlicher Sonnenschein fiel durch die hoben genfter und erfüllte den ganzen Raum mit freude und Licht; die Sonnenftaubchen tanzten, ein leiser Lufthauch ließ die Cotenkränze an der Wand rauschend erbeben, der Caufengel schwebte hernieder von der weißgetunchten Balkendede, seine holzgeschnitten Loden schimmerten wie lauteres Gold im Licht der Sonne, die seine grell gemalten Bewander mit verklarendem Schein umwob; von der Schale in seiner Hand flatterte ein gesticktes Spruchband herab und darauf die Worte: Friede sei mit Euch!

Wo war mein Friede geblieben? Um liebsten hätte ich die Hände vors Gesicht geschlagen und bitterlich geweint. Ull mein Ringen und Streben hatte mir den Frieden nicht gebracht, ich war nur stumpfer geworden; also noch nicht genug der Entsagung! Weiter denn, immer weiter!

Die Orgel erklang, zwar versagte ein paarmal ein oder das andere Register, auch schulkinder einige Cone jedesmal, wenn sie angeschlagen wurden, die Schulkinder plärrten aus voller Kehle und die falschen Noten waren nicht zu zählen, aber es war alles so feierlich; ich glaube, der Eiser war es, mit dem jeder das Seine that, der das Ganze so herzerhebend machte. Auch Christine sang mit, ganz leise, mit ihrem herzlieben Stimmchen, wie ein Vöglein im Walde; ich sah zu ihr hin, der Graf saß zwischen uns und ich mußte mich vorbeugen, nicht rechts, noch links schaute sie, immer gerade aus, als wäre sie ganz allein. Das enganliegende schwarze Sammethütchen mit der großen Kinnschleise gab ihr etwas Frauenhastes, das reizend mit dem kindlichen Zug um den Mund kontrastierte. Jett in der Tageshelle siel es mir auf, daß nicht nur an den Schläsen die Adern bläulich durchschimmerten, sondern daß auch die groß aufgeschlagenen Augen von dunklen Ringen umgeben waren, was ihr einen Hauch

von Schwärmerei und Schwermut, gepaart mit nervoser Reizbarkeit, verlieh.

Choral und Citurgie waren vorüber, die Predigt hatte begonnen, ich erinnere mich ihrer nicht, möglich, daß ich gar nicht zugehört habe; ich glaube aber sie war einfach und gut, selbst die Textworte waren mir zu wenig geläufig, um fich meinem Gedächtnis einzuprägen. Christine borte mit rührender Aufmerksamkeit zu. Einmal, ihr Bruder hatte schon ein paarmal schlaftrunken genickt, beugte fie fich zu ihm und fagte ganz leise: "Bift Du mude Otto?" und von da an paste er auf, als wolle er die ganze Predigt zu Hause aufschreiben. Beim Schlußgebet bemächtigte fich meiner eine heiße Sehnsucht, auch einmal so recht von Herzen beten zu können, aber zu wem ? ich sah wieder zu Christine bin, fie hatte die Bande gefaltet, ihre Lippen bewegten fich leise und die leuchtenden Augen waren aufwärts gerichtet, fie beugte nicht das Baupt wie die anderen alle, das war so ihre Gewohnheit, ich habe es später öfter heimlicherweise beobachtet, glaube aber nicht, daß fie deshalb weniger demutig war, fie suchte wohl nur Den da droben. Als wir vor der Kirche ftanden und die Dorfleute grußend vorbeigingen, es war so eine Urt herkommlicher Defilier-Cour, sagte fie: "Nicht wahr, wir haben hier eine schöne Kirchenmusit?" sie mußte unglaublich unmusitalisch sein, ich aber bejahte ohne Überlegen. Dann fuhr sie fort: "Hat das fenster gegenüber Sie auch so geblendet, Berr von Saffen? Otto flagt immer so darüber. Er kann die Augen gar nicht offen behalten." Das gute Kind! Dag man aus langer Weile einschlafen könnte, kam ihr nicht in den Sinn. Dergnügt lief fie auf dem heimweg im Garten umber, warf uns mit flieder und Goldregen, während Otto die engen Handschuh von den angequollenen Singern zog und nach seinen bequemen Alltagsstiefeln seufzte.

Ich blieb viel länger in Klockfelde, als ich anfangs gewollt, ich konnte mich, einfach gesagt, nicht trennen, aber wenn mir jemand gesagt hatte, ich sei verliebt, ich glaube, den frechen hatte ich gefordert. Daß ich so lange brauchte, um dahinter zu kommen, war eigentlich ein Wunder bei einem, der wie ich in der großen Welt gelebt hatte; doch es war so, das ließ sich nicht nicht bestreiten, und daran war zumeist der mir eigentumliche Hochmut schuld, jene Selbstüberhebung, die mich glauben ließ, die Liebe mit all ihrem irdischen und himmlischen Zubehör sei für immer beseitigt in demselben Augenblicke, da ich fie als hindernis auf dem Wege zum Nirwana erkannt und somit aus meinem Leben gestrichen hatte. Ich glaubte eben, zu können, was ich wollte, und das ist ja leider — oder vielmehr gottlob — fast immer eine Täuschung. Wie blind ich war, das beweift ein Vorfall gelegentlich einer Jagd am besten, der wohl geeignet gewesen ware, sowohl Otto wie Christine aufmerksam zu machen, wenn fie nicht so vollkommen unbefangen gewesen wären. In der folge ift's mir zwar ein Ceichtes gewesen, ihr wenigstens die Unbefangenheit zu rauben, aber da war's auch mit der meinen vorbei und für uns beide Braf Otto war ein seltsames Gemisch von mittelalterlichem Nimrod und weltverachtendem Philosophen; das ist kein Material, aus

dem man einen scharfen Beobachter schmiedet; wenn man in Wasserstiefeln, zwischen dem Stall und der Bibliothek hin und her schwankt, hat man kein Auge für junge Liebe. Kurzum, wir waren alle drei blind.

Auf hohem Wagen über Straßenstaub und Schmutz hoch erhaben, sausten wir dem Wald entgegen zu besagter Jagd. Jener Cag war über alle Begriffe schön in all seiner frischen, grünenden Poesie, noch heute, mitten im winterlichen Graus, steigt er vor mir auf in unvergänglichem Reiz, ewig unvergesich, wie ein liebliches Märchen! Ach, da war ich ein herzlich schlechter Jäger!

Christine begleitete uns nämlich. Erst wollte ihr Bruder sie durchaus nicht mitnehmen; auf dem Pürschgange könne sie doch nicht mit ihm gehen; kleine Mädchen hielten niemals den Mund, verscheuchten das Wild, das Gewehr könnte auch losgehen u. s. w. Sie bettelte aber so lange, doch wenigstens mitsahren zu dürsen, bis er sich mit dem Versprechen zusrieden gab, daß sie, solange wir mordlustig umherstreisten, bei der Frau des Waldwärters bleiben wolle. Schließlich brummte er noch etwas von "hinten beim Kutscher sitzen", da er selbst zu sahren beabsichtige; ich beeilte mich natürlich soson, zu erklären, daß ich sehr gern hinten sitzen würde, und suhr dann auch bald darauf neben dem verwitterten Johann dahin, reichlich entschädigt für die Unbequemlichseiten des Dienersitzes, wenn sich Christine dann und wann mit einem holden Lächeln oder freundlichem Wort zu mir umwandte; gerade vor mir hingen die blonden Zöpse siber ihren Rücken herab, und ich hätte gar zu gern einmal angesaßt, ob sie wohl ebenso seidenweich seien, wie sie goldig schimmerten.

Nach einer guten halben Stunde hielten wir vor dem Waldwärterhäuschen. In der niedrigen Chur erschienen die Bewohner, mit den letzten Resten der Vesperstulle in den gebräunten Backentaschen, noch kauend, aber sehr dienstbestissen.

"Schnell fertig gemacht, "rief Otto, sich wuchtig von seinem hohen Sitz zur Erde schwingend, "der Herr Lieutenant will einen Rehbock schießen!"

Ich ließ es mir natürlich nicht nehmen, das federleichte Comteschen vom Wagen zu heben, und begleitete sie auch in die düstere, dumpsige Stube, als die Waldwärterfrau sie hereinnötigte. Ein paar Kinder frochen da umher, die offenbar mit Kamm und Seife auf dem Kriegsfuße lebten, und es roch entsetzlich nach armen Ceuten.

"Sie können unmöglich hier bleiben, Comtesse," wendete ich mich leise an Christine. "Ich setze mich draußen in die Laube," erwiderte sie ebenso. Besagte Laube war, nebenbei gesagt nur ein kahles Gerüst aus Bohnenstangen mit einigen dünnen, kränklichen Aanken als einzige Bekleidung. Alls aber die Frau ihren Sprößlingen mit der Schürze die Nase putte, indem sie sie zum "Guten Cag sagen" ermahnte und Christine wirklich die schmutzigen händchen ergriff, da wurde mir die Sache doch zu bunt, ich machte Otto klar, daß dies ein gänzlich ungeeigneter Ausenthalt für seine Schwester sei; und so kan es, daß wir bald darauf zu vieren, die Geschwister nämlich, der Waldwärter und ich, das Gehöst verließen. Nach

eifrigem, leise geführtem Gespräch zwischen dem Grafen und seinem Untergebenen hielten wir auf einer kleinen Waldlichtung an; man bedeutete mich, ein sich nach rechts in die Kiefernschonung ziehendes, grasbewachsenes Bestell zu verfolgen, dann links bis zum Eichenkolk, geradeaus am kleinen Paddenpfuhl vorbei, na, und so weiter, bis da und dahin, wo abends ein starker Bock herauszutreten pflege. Da ich wegen mangelnder Orts. kenntnis etwas unvernehmlich that, gab man mir Christine als führer mit; das möglicherweise Unschickliche eines solchen tête à tête fiel natürlich keinem auf, und ich muß gestehen, daß ich selbst in dem Augenblick und in der ländlichen Umgebung nicht daran dachte, daß man für gewöhnlich mit jungen Mädchen keine einsamen Spaziergange unternimmt. Die beiden andern schlugen fich nach links in die Busche, während Otto mit heuchlerischem Seufzer meinte: "Na, vielleicht treffe ich auch irgend was an, zwei Schützen auf einem fleck ift zu viel." Mir aber schien es mehr als wahrscheinlich, daß ich kein Wild antreffen wurde. Das geheimnisvolle Gespräch von vorhin hatte mich migtrauisch gemacht, wußte ich doch sehr gut, daß Jagdneid nur zu oft den Sieg über Gastfreundschaft davontragt; merkwürdigerweise war ich trot sonstiger Jagdpassion gar nicht gekränkt darüber. Leise auf den Zehenspiten, die Hand auf dem Munde, um nur ja nichts zu verscheuchen, ging Christine neben mir her; dann und wann blieben wir fleben und horchten, es war alles fill, nur ein Käfer umsummte uns leise und einmal schreckte in weiter gerne ein fliebender Rehbod. Endlich hatten wir den uns bezeichneten Steinhaufen am Rande des Buchenwaldes erreicht, vor uns lag eine schmale Wiese und jenseits in fast schwärzlichem Dunkel die Kiefernschonung, die mit ihren letten vereinzelten Ausläufern bis ins grafige Grün hineinreichte; von dort her sollte der Bod seinen Wechsel haben. Durch Zeichen verftändigten wir uns, duckten uns nieder binter einem verkruppelten Stamm; die Buchse hatte ich von der Schulter genommen und hielt fie schußbereit in der Hand; wir lauschten gespannt, aber nichts regte sich. Christine kniete neben mir im Grase, ganz dicht neben mir, so daß ich jedes losgelöste Barchen auf dem weißen Balfe, jede blaue Uder an der Schlafe verfolgen konnte. Es war einer der ersten lauen Tage, erhitzt vom Behen hatte sie den hut abgenommen, und ganz unbeschattet hob sich das edel geschnittene Profil hell und scharf von dem Baumstumpf hinter ihr ab, das sonft so blaffe Gesicht zeigte ein wenig farbe und die Lippen preften fich in atemloser Erwartung aufeinander, ich glaubte deutlich zu sehen, wie sie das Ohrchen spitte, während die Gazellenaugen das Dickicht zu durchdringen suchten. Ich weiß nicht, wie lange wir so gesessen; keinen Blid wandte ich von meiner reizenden Gefährtin, ich meinte fast, sie muffe es fühlen, doch spurlos glitt meine Bewunderung von ihr ab, "wie Wasser von dem Lotosblatt," nach blumenreicher, indischer Rede. begann das Herz zu klopfen, vor Erwartung glaubte ich; doch war es sicher nur ihre Nahe, die mich so erregte. Ich drudte die Hand por die Augen, sie nahm das als ein Zeichen, daß ich nun das Dergebliche unseres Wartens einsehe, und ließ ihre schlanke Gestalt ermudet in fich gusammensinken. Doch nur einen Augenblick, da legte sich ihre kleine, warme hand mit bedeutsamem Druck auf die meine, mit der andern wies sie nach oben. Ich schaute hinauf. Da, wo sich ein schmaler Streisen himmelsblau über uns wölbte, zackig eingefaßt von überhängenden Baumzweigen, da, hoch in den Lüsten, wie ein schwarzer Punkt, aber doch ganz deutlich, zog ein Raubvogel seine Kreise. Mechanisch legte ich die Büchse an und zielte, der Dogel kam immer näher, schon sah man den majestätischen flügelschlag, es war eine große Weihe, ich wollte losdrücken, — vergebens — in meiner Zerstreutheit hatte ich vergessen den hahn zu spannen, da war der günstige Moment vorüber, ich ließ die Arme sinken — enttäuscht sah mich Christine an.

"Warum schossen Sie nicht?"

"Es war zu weit," log ich mit teder Stirn.

fast im selben Augenblick ertonte aus der Aichtung, wo wir die beiden andern vermuten konnten, ein Schuß, und Christine rief:

"Das war Otto! Nein, das ist aber zu toll; wir sind doch hers gefahren, damit Sie etwas schießen sollten, Herr von Sassen, und nun alarmiert er den ganzen forst; kommen Sie nur, jetzt ist hier doch nichts mehr zu erwarten."

Sie ftand auf und wir schritten dem Plate zu, wo wir laut Verabredung den Grafen finden sollten. Es dauerte auch gar nicht lange, so drang die Stimme des Waldwärters aus nächster Nähe zu uns und gleich darauf tauchte auch er selbst zwischen den Buschen auf, wie er eifrig demonstrierend und mit dem frummen Zeigefinger lebhaft gestifulierend vor seinem Herrn stand. Als ich näher trat, sah ich, daß zwischen beiden wirklich ein bereits ausgeweideter Rehbock lag. Mir wurde nun von dem Waldwärter aufs umftändlichste auseinandergesett, warum gerade heute der Bock seinen Wechsel nicht am Steinhaufen vorbei, sondern irgendwo anders genommen habe, und Otto fland mit mitleidigem Lächeln dabei, daß nur unvollkommen die freude über den eigenen Erfolg ver-Ich freute mich von Herzen mit dem alten, guten Kauz; eine anerkennenswerte Selbftlofigkeit! Auch eine Errungenschaft fortgeschrittener buddhistischer Vervollkommnung, wie ich mir stolz sagte. Christine stand indes von ferne, und als ich zu ihr trat, da sah ich, daß fie Chranen in den Augen hatte; auf mein Zureden, sich das erlegte Wild doch auch anzusehen, antwortete fie mit weinerlicher Stimme: "Nein, Herr von Sassen, ich kann's nicht sehen, das liebe, schöne Reh."

"Aber Comtesse, vorhin dieser feuereifer und nun?" fragte ich voll Staunen.

"Ja," fuhr sie fort und trocknete sich die Augen, "ja, so mache ich es immer, Otto will mich deshalb gar nicht mehr mitnehmen zur Jagd, nachher thut's mir immer so leid." Und sie schluczte ganz vernehmlich. Wie froh war ich, nicht der glückliche Schütze zu sein. Durch die Versicherung, daß ein guter Schuß dem Ciere ein schnelles Ende und wenig Qualen bereitet habe, gelang es mir endlich, sie in ihrem kindlichen Kummer zu trösten.

Auf der Heimfahrt erzählte sie ihrem Bruder die Geschichte mit dem Habicht und bedauerte es so lebhaft, daß der Raubvogel so weit entsernt war, daß ich nicht umhin konnte, die Wahrheit zu beichten. Otto wollte sich tot lachen, doch siel ihm an meiner Zerstreutheit, wie gesagt, nichts Besonderes auf. Christine aber war sehr empört über meine Lüge und nur schwer wieder zu versähnen. Sie war sonst so sant nur wenn einer die Unwahrheit sagte oder ein Tier qualte, da konnte sie ernstlich böse werden.

Sie vergab mir jedoch, als ich demütig um Derzeihung bat und Besserung gelobte; die Sonne ging nicht unter über ihrem Forn, und wir lebten fortan in schönster Eintracht.

So gingen die Tage hin in friede und freude, in unglaublicher Ahnungslosigkeit. Wir streiften umher in Euft und Sonne; und der Garten des Paradieses kann dem ersten Menschenpaare nicht schöner erschienen sein, als uns der große, verwilderte Schloßpark. Mein bleiches, hohles Aussehen sing schon an, sich zu verlieren, wie mich der Spiegel belehrte; manchmal dachte ich stundenlang gar nicht ans Nirwana, dies sehnsuchtsvoll erstrebte große Nichts. Nicht daß ich es aufgegeben hätte, nein, dazu war ich viel zu hartnäckig, es war nur ein Vergessen, eine süße Narkose für den Weltschmerz, der, ich wußte es genau, vorhalten würde bis zu meinem Cebensende. — Und er hat's gethan — bis heut — und immer. —

Ju Christine hatte ich noch kein Wort gesprochen, von den mich bewegenden Ideen; wozu den lieben Kinderkopf damit beschweren, dachte ich, und wenn ich mit ihr zusammen war, hatte ich vollends alles vergessen. Desto mehr weihte ich Graf Otto in meine Mystik ein, und er hörte alles voll Interesse an, vom buddhistischen Glaubensbekenntnis bis zu Kypnotismus und Materialisation. Ich glaube nicht, daß er alles begriff, manches entging wohl seinem Verständnis, weil ihm die nötige philosophische Vorbildung sehlte, doch hörte er voll ehrfurchtsvollen Staunens zu, wenn ich von der Gestaltungskraft der Seele erzählte, die vermöge des Willens und der Vorstellung das einzige schaffende Prinzip der Welt sei. Manchmal riß er die runden, wasserblauen Augen auf voll ehrlicher Verwunderung, aber das Geheimnisvolle hatte einen ersichtlich großen Reiz für ihn, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich vermute, daß er oft stundenlang in verstaubten Winkeln seiner Bibliothek nach längst vergessenen, nekromantischen Büchern wühlte.

Aus den für den Aufenthalt in Klockfelde von mir berechneten drei bis vier Tagen waren nahezu zwei volle Wochen geworden, und der Vollmond schaute nun in meine fenster, wo zuerst die schmale Sichel ihr dürftiges Licht gespendet hatte. Da endlich ward es auch in meinem Innern hell, aber es war noch nicht der andrechende Tag; damals wenigstens hielt ich den rosigen Schein vielmehr für eine unheilbringende Leuersbrunst, als für die erste Verkündigung des ewigen Lichts. Oh, über die unselige Blindheit!

Ein schwüler Tag neigte fich seinem Ende zu; vergebens hatten wir

nach einem Gewitter ausgespäht. Die blauen, weißtuppigen Wolken zogen alle um uns herum, ohne sich zu entladen, und der Abend brach herein unter klarstem Himmel und schönstem Mondenschein. Im Hause war es unerträglich heiß, draußen gehen mochten wir auch nicht, es lag uns allen wie Blei in den Gliedern, so lagerten wir uns auf die Steinftufen der Veranda, wo wir den Sternenhimmel mit seinem viel tausend. fachen Geflimmer über uns hatten. Kein Luftchen regte fich; por uns der Park in Codesstille, kein flüstern im Laube, kein Lied der Nachtigall, nur eine große fledermaus umfreiste uns mit lautlosem flügelschlage. Drunten wechselten gespenstisch lange Baumschatten mit breiten, hellen flächen, im Mondenlicht weiß wie frischgefallener Schnee, die köftlichsten Canzplätze für Elfen und feen. Seitwärts, wo die Bäume auseinander traten, bot sich ein Ausblick ins freie Land, meilenweit hin über Chal und hügel bis zum fernen Horizont; dort hatte fich eine dunkle Bank gelagert, eine schwärzliche Dunftschicht, in der es dann und wann wetterleuchtend aufblitzte. Mir war es, als wälze fich der duftere Streif atemraubend auf meine Bruft, wie ein furchtbares, unabwendbares Verhängnis. Und doch war die Nacht so schön, so märchenhaft schön!

Gesprochen wurde wenig, aber Christine war von einer seltsamen Ruhelosigkeit. Die Stufen auf und nieder, drunten den Weg entlang, ihre Gestalt umschwebte uns bald hier, bald da, im unsichern Schein wie ein nebelgewobener Schatten. Schon einige Cage hatte ich diese Unruhe an ihr beobachtet, besonders des Abends. Morgens sah sie dann bleich und müde aus und die Schatten unter ihren Augen waren tieser geworden. "Bitte, Gräsin Christine," bat ich endlich, "ich möchte Ihnen den Stern zeigen, von dem wir gestern sprachen, bitte seten Sie sich zu mir."

Sie that es, rückte aber so lange auf der Creppe hin und her, bis mein Schatten nicht mehr auf sie siel und sie dem Monde wieder voll ins Gesicht sehen konnte; sie hatte eine besondere Vorliebe für ihn; Eitelkeit war es nicht, denn sie wußte wohl kaum, wie wunderlieblich das bleiche Licht ihre Züge verklärte.

So saß sie denn neben mir, die Händchen im Schoß gefaltet, den Kopf weit in den Nacken zurückgelegt, hell beleuchtet und in den großen, lichtbraunen Augen ein phosphoreszierendes Leuchten. Als ich die Hand ausstreckte, ihr den Stern zu zeigen, rief sie scherzend: "Nicht doch, Herr von Sassen, Sie stechen ja einem Engel die Augen aus." Und sie bog meinen Arm nieder. Wie ein Leuerstrom rann es bei der Berührung dieser kleinen, heißen Hand durch meinen ganzen Körper. Christine sah mich halb erschrocken an: "Sind Sie böse?" fragte sie leise, "Ihre Stirnader ist ja ganz angeschwollen." Ich schüttelte den Kopf. Mit ihrem Aberglauben wollte ich sie necken, aber ich brachte kein Wort heraus. Ich mußte, nur immersort in das süße Gesicht blicken; wo nur hatte ich es früher gesehen? Vergeblich zermarterte ich mein Hirn, das allein wußte ich, wir hatten uns nahe gestanden, sehr nahe.

Auch fie sah mir forschend in die Augen, vielleicht grübelte fie über

demselben Problem, wie ich. Der schöne Kopf glich in seiner Weiße und Bewegungslosigkeit, einem ernsten, finnenden Marmorbild.

"O, wer dein Pygmalion sein dürfte," stürmte es in meinem Herzen, "tausendmal selig der, der dich zum Leben erwecken, dich in seine Urme schließen darf, tausendmal selig der, den du liebst!"

Ich preste die Hande krampshaft ineinander, um sie nicht gleich an mich zu reißen, gewaltsam wandte ich die Blicke, ich glaube, meine Zähne knirschten hörbar. War das Liebe — ?

Us ich mich zurückwendete, saß sie nicht mehr neben mir, droben auf der steinernen Creppenbrüstung hockte sie neben dem Bruder und ihr Kichern drang zu mir herunter, wie das Girren der wilden Caube.

"Otto ist müde," rief sie herunter, "der gestrenge Hausherr besiehlt, daß wir sogleich zu Bette gehen." Ich erhob mich, im nächsten Augenblick hatte sie mir auch schon die Hand gereicht, eine "Gute Nacht" gewünscht, war davon gestattert, die Creppe hinauf und im Hause verschwunden. Wir folgten langsamer und mit Verwunderung sah ich, mit welcher Sorgsalt der grauköpsige Diener die Chür hinter uns verschloß und verriegelte, zuletzt legte er die Läden vor die senster, dann rüttelte er noch einmal an der verrammelten Chür und steckte schließlich den Schlüssel in seine Casche.

"'s ist wieder so heller Mondschein heut," hörte ich ihn dem Grafen bedeutsamen Blickes zuslüstern und: "Recht so, Alter," war Ottos ebenso leise Antwort.

Ich blies mein Licht aus, als ich mein Zimmer betrat, war es doch ohnedem hell genug. In vollem Strom flutete der Mondschein über die altersmorschen Dielen, durch das offene fenster drang der berauschende fliederdust zu mir herein, — ach, fliederdust, süßer, sinnverwirrender fliederdust — wie in jener ersten Nacht. Welche kurze Spanne Zeit und welche Deränderung! Damals freilich zog ich keine Dergleiche; auch nicht der entsernteste Gedanke schweiste zurück zum vergessenen Nirwana. Leben wollte ich, ich wollte mich berauschen und weit bog ich mich aus dem fenster, mit voller Brust die Düste der schwülen, berückenden Nacht zu atmen. In meinen Udern schlug und pochte es zum Zerspringen, gleich einem Strome glühender Lava rann das Blut durch meinen Körper, mächtig regte sich in mir der Wille zum Leben. Ich breitete meine Urme aus voll heißer Sehnsucht, laut hätte ich hinausschreien mögen in die Stille, wie der Kirsch draußen im Walde; das Leben war erwacht und forderte sein Recht.

Drunten im Park mit seinem köstlichen Helldunkel mußte es jett herrlich sein; Otto hatte mir gleich zuerst einen Schlüssel zu einer kleinen, versteckten Seitenpforte eingehändigt. "Wenn dich nach einem nächtlichen Spaziergang oder einer Jagd vor Cagesanbruch gelüstet," hatte er dabei gesagt, "aber ich muß dich bitten, schließe immer gleich wieder sorgkältig hinter dir zu." Ich versprach das auch, obgleich ich über seine Wichtigthuerei lächeln mußte. Den Schlüssel suchte ich nun hervor, ich mußte hinaus, die Mauern wurden mir zu eng.

Einen Augenblick zögerte ich noch und horchte, ob fich draußen im Korridor nicht wieder jene seltsamen Laute horen ließen, die ich schon seit etlichen Nächten belauscht. Wie ein flattern und Rauschen war's gewesen, ein Buschen und Bleiten, wie von schleppenden frauengewändern, aber kein Schritt wurde hörbar, nur glaubte ich manchmal ein schwaches Seufzen zu vernehmen. Das Banze war mir jedoch nie so recht zum Bewußtsein gekommen, am andern Morgen wußte ich nie, was Craum und was Wirklichkeit war. In jenem Abend blieb aber alles ftill, und ich gelangte, ohne etwas Außergewöhnliches gesehen und gehört zu haben, über die fast tageshellen Creppen und flure zum Pförtchen und ins freie. Uls ich dasselbe von außen wieder verschließen wollte, entfiel mir der Schlüffel, der verroftet, wie er war, fich gar nicht von dem Erdboden abhob und sogleich meinen Augen entschwand; alles Suchen war vergeblich, ich mußte mich schließlich begnügen, die Chur anzulehnen und beachtete nicht, daß fie fich von felbst, durch die eigene Schwere und eine etwas schiefe Lage wieder öffnete, so Mondschein und Nachtluft freien Eintritt gewährend.

Wie lange ich in den zugewölbten Baumgängen umhergeirrt bin, weiß ich nicht; mein fuß schritt achtlos hinweg über die Causende kleiner fliederblüten, die schon welkend, in hellen Hausen den Boden bedeckten; meine Hände streiften Blätter von den Sträuchen, meine brennenden Augen vergrub ich in das kuse Grün, um es dann in alle vier Winde zu zerstreuen. Juletzt wußte ich gar nicht mehr, wo ich war, bei all dem Hindämmern und Cräumen.

Da schimmerte es in mattem Silberton vor mir durchs Gezweige und als ich näher trat, sah ich, daß es ein kleiner, melancholischer Weiher war. Dieser Teil des Parkes war mir völlig fremd, noch nie hatte ich an den schissbewachsenen Usern gestanden. Der ganze Teich war dicht mit Wasserlinsen bedeckt, nur an einer Stelle, die Frösche mochten dort gehaust haben, warf die dunkle klut des Mondes verwaschenes Spiegelbild zurück.

Es war ein Gemälde von tief ergreifendem Reiz; zu meinen füßen, das regungslose, mattschimmernde Gewässer, jenseits eine steile Höhe, gefront von alten Baumriesen, bis ans Wasser hinunter mit dichtem Gestrüpp bedeckt und darüber der Mond in mildem Scheine.

(fortfetung folgt.)





## Möchte ftein Engel fein!

Cius Humoreshe.

Don

#### Sans Kindermund.

#

ie folgende Szene spielt in einer Kinderstube an einem Maiabend gegen 8 Uhr. Die Mutter versucht die Wißbegierde eines dreijährigen Philosophen in Schlaf zu lullen.

So, Willi, nun schlaf endlich ein; nun ift's genug!

Isch bin aber doch nisch mude, Mama. Isch mag nisch schlafen.

Urtige Kinder, die gleich einschlafen, tommen in den Himmel.

Wie is denn der himmel?

Der ist ein wunderschöner Garten da oben, wo Gott wohnt.

Wer wohnt da denn sons noch bei ihm?

O, nur gute Menschen und alle artigen kleinen Knaben und Mädchen, die thun, was ihnen ihre Mutter sagt, und die Engel.

Djennel? Wer is das?

O, die Engel, das find ganz wunderschöne, hellleuchtende Wesen mit Kronen auf dem Kopfe, und die haben flügel —

So wie die Maitafer?

Mun, wohl nicht ganz so, aber doch —

flieden fie denn oder hopfen fie nur, wie die Brashupper, wenn man fie aufjagt?

O, die Engel im himmel jagt niemand auf. Die find gerade wie Menschen, nur größer und haben flügel.

Connen fie denn aufflieden?

Gewiß.

Connen sie sisch mir auch auf die Kinnerpitze setzen, wie Robbi und Mehlwürmer essen wie Robbi?

(Aobbi ist ein Singvogel, der im Hause gehalten wird und so zahm ist, daß er aus seinem Bauer herauskommt und sich anfassen läßt, sich auch dem Kinde auf die Hand sett.)

Nein, Willi, das thun sie nicht.

Baft du denn schon mal Ennel desehen?

Nein.



Mama, du machst mir wohl was weiß?! sagt der Kleine ploglich ganz ernsthaft.

Nein, mein Willi, gewiß nicht!

Menschen, die was weiß machen, mach isch auch nisch leiden.

Aber, mein Willi, die Bibel ergablt uns viel von den Engeln.

Ja, aber wie trieden sie denn ihre Cleider an über die flüdel? Sie tragen ganz weite Gewänder.

Werden die denn darnisch gudetnöpft?

Ich glaube, wohl nicht.

Connen denn die dang tleinen Ennel fisch anftiehen, ohne daß ihre Mama ihnen hilft und ihnen die Jatte gutnöpft?

Ja, ich glaube wohl.

Aber traden denn die tleinen Ennel teine Hosen, wenn sie so droß sind wie isch? (Willi trägt gerade seit kurzem sein erstes Paar Hosen.) Nein, die tragen sie wohl nicht.

hub - ub, ifch mofcht doch tein Ennel fein!

Warum denn nicht, Willi?

Nä, möscht' isch nisch!

Banz entschlossen dreht er sich im Bette herum und legt sich auf die Seite. Für ihn steht es fest: entweder einen Himmel mit Hosen oder gar keinen!

#### Marum ?

Don

Sans von Mosch.

Ihr süßen Augen Doll lichter Pracht, Ihr meine Sterne In dunkler Nacht,

Warum so trübe, So naß und stumm? Jhr süßen Sterne, Warum? — Warum?



O füße Luft, Mein "Eigen", An deiner Bruft — Zu schweigen! —





The Street

# Jejug der Künftler.

Graum eines Armen.

Don Kichard PehmeL

So war's. So ftand ich - dumpf, doch fühlend: ftumm: im roten Saal, reglos, in dunkler Ede: dumpf, ftarr und fuhlend: fcmer: Stein unter Steinen bang: ftarr, und fühlend! -- -Die fchlanken Ulabafterfäulen leuchten; vom hohen Saum der Purpurfuppel hangen und glangen weit ihr filbern Licht berab im Doppelfreis die großen weißen Umpeln; die roten Aischen bergen garte Schatten und fpiegeln fich im blanten Pfeilerwert. Es ift fo ftill. . . Und ftumm gleich mir und unbewegt, von Aifche gu Mifche, ftehn Beftalten - Mann und Weib. In weißer Madtheit ftehn fie schimmernd da; die glatten Sodelblenden werfen Strahlen; die roten Wande füllen lebensweiche geheime Schmelze um den Rand der Blieder; von Kraft und Rube traumt der reine Stein. Sie find fo fcon. . . 3ch aber hode in der dunklen Ede und fühle meines Leibes Magerfeit und meiner Stirne grane Sorgenfurchen und meiner Bande rauhe Baglichfeit. In meinem Staub, in meinen Strafenlumpen miffarben angetüncht, fo hode ich auf fahlem Poftamente, fteif und bang, por ihrer Nacktheit mich der Kleider schämend, Stein unter Steinen. . . Mur Giner atmet in der fillen halle. Dort in der Mitte, auf dem mattgeftreiften eisblaffen Marmor, liegt — im Dornenkrang, blutstropfenüberfat die bleiche Stirn ein Menich und ichläft. Sein weißer Mantel hebt fich in langen Salten leife auf und nieder. 3m Silberlicht der Umpeln glangen rotlich der schmale Bart, das schwere weiche Baar. Binauf gur Kuppel bebt der milde Mund; fo lautlos fcon. . . Mun tommt ein Seufgen durch den ftummen Blang. Die ftillen Lippen haben fich geöffnet. 3m blanten Alabafter fpiegelt fich des blutbesprengten Bauptes leise Regung. Klar, langfam thun zwei große blane Ungen empor gur Purpurwolbung weit fich auf,

Sphing XIII, 74.

Digitized by Google

9

fanft anf; und alles Rot und Weiß des großen Bemaches überleuchtet diefer großen verklärten Augensterne dunkeltiefes, unfäglich tiefes, duntles, fanftes Blau. So fteht er auf. . . Da scheinen fich die Steine rings zu rühren, die weißen Glieder eigner fich gu roten, und nur von Sehnfucht ftarr. Er aber mandelt. Die Dornenkrone bebt; und wie er fact von Doftament gu Doftamente ichreitet, und Wen er anfieht mit den blauen Ungen, Der lebt und fleigt in Schonheit zu ihm nieder; Der lebt, Der lebt! -Und fleigend, wandelnd, aus den Purpurgellen, in marmer Madtheit lenchtend Leib an Leib, folgt Paar auf Paar ihm von den Marmorschwellen, fo ftolg, fo ftolg, umschlungen Mann und Weib. Don ihren Stirnen, von den lichtbetanten forglofen Lippen ein Erwachen fliebt, der weite Saal erflingt von Menschenlauten, es fcwebt ein Lied. Es schwebt und flingt: "So wandeln wir in Klarbeit und miffen aller Sehnsucht Sinn und Ziel: in Unfrer Schönheit haben wir die Wahrheit, gur freude reif, und frei gum fühnen Spiell" So fcwebt das Lied. . . 3ch aber hode in der dunklen Ede und fühle meiner Blieder Baflichfeit und meiner Stirne graue Sorgenfurchen, und fühle neidisch ihre warme Nactheit und frierend ihren Jubel - ich ein Stein. Don Ofeiler hell zu Ofeiler tont der Bug; des stillen Wandlers Dornenfrone bebt; ich aber bebe mit in meinen Lumpen und warte, warte auf die blauen Ungen und will auch leben, auch ein freier mandeln, nicht Stein, nicht Stein! -Und naher glangt und flingt es um die Saulen; vom letten Sockel folgt ein Madchen ibm; er fommt! er fommt! -Und er fteht vor mir. Da verftummt der Jug; ich fühle ihre ftolgen Ungen ftaunen, und fühle feine, feine Ungen rubn in meinen - rub'n - und will mich an ibn werfen und will ihm fuffen feinen milden Mund, da brechen perlend feine Wunden auf, die bleiche Stirn, die Lippe gudt - er fpricht, ihm schiegen Thranen durch den blutigen Bart, fpricht: "Deine Stunde ift noch nicht gekommen!" -- --Und ich erwachte; weinend lag ich nacht; nadt wie die Urmut.



### Giordano Bruno.

Rach ben Lichtftrahlen aus feinen Berten.\*)

Don

Budwig Außlenbeck.

8

as Bekenntnis seiner Weltanschauung, welches Bruno dem Inquisitionsgerichte zu Protokoll gab 1) und auf Grund dessen er am 19. kebruar 1600 in Rom verbrannt ward, ist das folgende, und fügen wir hinzu — ist auch das unsrige:

"Ich glaube an ein unendliches Universum, d. h. die Schöpfung der unendlichen Allmacht, da ich es der göttlichen Güte und Macht unwürdig erachte, wenn sie unzählige Welten schaffen kann, nur eine endliche begrenzte Welt geschaffen zu haben. Daher habe ich stets behauptet, daß unzählige andere Welten ähnlich dieser Erde existieren, welche letztere ich mit Pythagoras nur für einen Stern halte, wie die zahllosen anderen Planeten und Gestirne. Alle diese unzähligen Welten machen eine unendliche Gesamtheit aus im unendlichen Raume und dieser heißt das unendliche All, so daß eine doppelte Unendlichseit anzunehmen ist, nach Größe des Universums und nach Zahl der Weltförper.

In diesem unendlichen All setze ich eine universelle Vorsehung, kraft deren jegliches Ding lebt, webt und sich bewegt und in seiner Vollkommenheit dasseht, und diese begreise ich in doppeltem Sinne, einmal als allgegenwärtige Weltseele, wie die Seele überall ganz im Körper zugegen ist (und diese ist eine Spur und ein Schatten der Gottheit); sodann auf unsagdare Weise, insofern Gottes Wesenheit und Gegenwart und Allmacht in Allem und über Allem ist, nicht als ein Teil, nicht als eine Seele, sondern auf unerklärliche Art.

Sodann glaube ich, daß in der Gottheit alle Uttribute Ein und Dasselbe find, und mit anderen großen Philosophen und Cheologen benenne

<sup>\*)</sup> Lichtstrahlen aus Giordano Brunos Werken, herausgegeben von Ludwig Kuhlenbeck. Mit einem Vorwort von Morit Carriere. Bei Rauert & Rocco in Leipzig 1891, VII und 142 Seiten. Wir geben hier aus dieser geistvollen Fusammenstellung nur ganz wenige Auszüge als Beispiele für die ganze Schrift, die wir unsern Lesern gern empfehlen. (Der Herausgeber.)

<sup>1)</sup> Docum. venetian. XI, Berti 353.

ich in ihm die drei Haupteigenschaften, Allmacht, Allweisheit und All-Güte oder auch Geist, Vernunft und Liebe, wodurch alle Wesen zunächst ihr Sein haben auf Grund der Vernunft und schließlich ihre Eintracht und Symmetrie auf Grund der Liebe. Diese Preieinigkeit ist über Allem und in Allem, kein Ding ist unteilhaftig des Seins und kein Sein ohne Wesenheit, kein Ding ist schön ohne die Gegenwart der Schönheit, und kein Wesen kann von der göttlichen Allgegenwart ausgeschlossen sein."

Einen weiteren Ausdruck gab Bruno seinem Monismus unter anderm auch in folgender Gestalt 1):

"Das Universum ist ein Einiges, Unendliches, Unbewegliches. Ein Einiges ist die absolute Möglichkeit, ein Einiges die Wirklichkeit, ein Einiges die Haterie oder der Körper, ein Einiges die Ursache, ein Einiges das Wesen, ein Einiges das Wesen, ein Einiges das Größte und Beste, das nicht soll begriffen werden können, und deshalb Unbegrenzbare und Unbeschränkbare und insofern Unbegrenzte und Unbeschränkte und folglich Unbewegliche.

Dies bewegt sich nicht räumlich, weil es nichts außer sich hat, wohin es sich begeben könnte; ist es doch selber Alles.

Es wird nicht erzeugt; denn es ist kein anderes Sein, welches es ersehnen und erwarten könnte; hat es doch selber alles Sein.

Es vergeht nicht; denn es giebt nichts anderes, worin es fich verwandeln könnte; — ist es doch selber Alles.

Es kann nicht ab. noch zunehmen; — ift es doch ein Unendliches, zu dem einerseits nichts hinzukommen, von dem andererseits nichts hinweggenommen werden kann, weil das Unendliche keine aliquoten Teile hat.

Es ift nicht Materie; denn es ift nicht gestaltet noch gestaltbar, nicht begrenzt noch begrenzbar.

Es ist nicht form; denn es formt und gestaltet nichts anderes, — es ist ja Alles; es ist das Größte, ist eins und universell.

Es ist nicht meßbar und mißt nicht; es umfast nichts, denn es ist nicht größer, als es selbst; es wird nicht umfast, denn es ist nicht kleiner als es selbst. Es wird nicht verglichen; denn es ist nicht Eins und ein Underes, sondern Eines und Dasselbe. Weil es Eins und Dasselbe ist, so hat es nicht ein Sein und noch ein Sein, und weil es dies nicht hat, so hat es auch nicht Teile und wieder Teile, und weil es diese nicht hat, so ist es nicht zusammengesetzt.

So ist es denn eine Grenze, doch so, daß es keine ist; es ist horm, doch so, daß es nicht horm ist; es ist Materie, doch so, daß es nicht Materie ist; es ist so Seele, daß es nicht Seele ist; denn es ist Alles ununterschieden, und deshalb ist es Eines; das Universum ist Eines."

Dieser reine Monismus Brunos aber war zugleich ein konkreter. Er erkannte, daß das Dasein dieser Einheit — nicht ihr abstraktes Wesen —

<sup>1)</sup> Della causa, Wagner I, 280.

eine Diel-Einheit sei, und daher bekannte er sich folgerichtig auch zu einem relativen Individualismus. Ihm war völlig klar, daß, da Entwidelung der Wesenheiten oder Seelen stattsindet, diese nur eine fortwährende Wandlung in neuen Wiederverkörperungen sein kann. Dieses sprach er vielsach aus. Nur eine solcher Stellen ist diese 1):

"Ummer vergeht die Seele, vielmehr die frühere Wohnung Causcht sie mit neuem Sitz und lebt und wirket in diesem. Alles wechselt, doch nichts geht unter.

"Damit scheint mir übereinzustimmen, was Salomo sagt, der unter den Hebraern für den Weisesten gilt:

"Was ist das, was ist? Dasselbe was gewesen ist. Was ist das, was gewesen ist? Dasselbe was sein wird. Nichts Neues unter der Sonne.""

50 reich wie Bruno in tiefster innerster Erkenntnis war, so groß war auch sein Schatz an praktischer Lebensweisheit. Dafür sei hier wenigstens ein Beispiel angeführt 2):

"Nicht wer wenig hat, sondern wer viel begehrt, ist wahrhaft arm." Aber wie bekannt und wie es auch nicht anders sein konnte, trat er dem Creiben, "gegen das die Götter selbst vergebens kämpfen", mit rückhaltlosem Spotte entgegen, so in folgender Auslassung 3):

"Als ich (1576) nach Genua kam, stellten die Mönche von Castello den angeblichen Schwanz der heiligen Eselin aus, die den Herrn getragen habe, er war umwickelt und die Mönche schrieen: "Nicht anfassen! Küst ihn! Es ist die Reliquie jener zu benedeienden Eselin, welche würdig erachtet worden, unsern Herrgott vom Ölberge nach Jerusalem zu tragen. Betet ihn an! Küst ihn! Reicht Almosen! Ihr werdet hundertfältig zurückempfangen und das ewige Leben erwerben!"

"O heil'ges Eseltum! O heil'ge Ignoranz! O heil'ge Dummheit! heil'ge frommelei! Dir schafft die Seligkeit ein Eselsschwanz, Doch Wissenschaft gilt dir für Tenfelei!

Was frommt es auch, der fernsten Sterne Glanz Fu prüfen oder in der Bücherei Fu grübeln über der Planeten Canz? Das Denken bricht euch noch den Kopf entzwei!

Was nützt euch, Denkern, alles Spekulieren? Ihr dringt nicht in das Herz der Mücke ein, Und möchtet Mond und Sonne visitieren? Vergeblich sucht ihr stets des Weisen Stein;

Kniet in den Staub und faltet fromm die Hande, Denn die Vernunft ist eine Satansdirne; Drum betet, daß Gott euch den frieden sende, Der sonder Zweifel wohnt im Eselshirne!"

<sup>1)</sup> Della causa, Wagner I, 243.

<sup>2)</sup> Reformation des Himmels, Kuhlenbeck, 165.

<sup>8)</sup> Spaccio und A l'asino Cillencio, Wagner II, 252 und 257.

Dem gegenüber würdigte Bruno alles Streben nach dem Wahren, Edlen, Hohen, wo immer es ihm in seiner Zeit begegnete, und dies ist mehr als anderwärts in Deutschland ihm zu teil geworden.

"Die göttliche Weisheit hat drei Wohnstätten; zum ersten eine unerbaute, ewige, den Sitz der Ewigkeit selber, zum andern die erst geschaffene, dieses sichtbare Weltall, zum dritten die zweitgeschaffene, die Menschenseele.

Diese innere Welt, dieser Geistesbau, ruht auf sieben Säulen, auf den sieben freien Künsten, der Grammatik, Ahetorik und Poesie, der Logik, Mathematik, Physik, Ethik und Metaphysik.

Wenn wir einen Blick auf die Geschichte der Menschheit werfen, so glänzte dieser Bau zuerst bei den Ägyptern, Assyrern und Chaldäern. Danach bei den Persern, den Magiern, den Schülern eines Zoroaster; zum drittenmale bei den Gynosophisten; zum vierten in Chracien und Cybien, bei den Jüngern eines Orpheus und Atlas; zum fünsten in Griechenland bei Chales und den andern Weisen; zum sechsten in Italien bei Archytas, Archimedes, Lucretius.

Jest aber zum siebentenmal baut er sich von neuem auf bei den Deutschen. Ich bin kein lügenhafter Schmeichler, wenn ich den volleren Reichtum des deutschen Geistes und seine helleren Augen preise. Seit das Reich zu den Deutschen gekommen ist, sindet man hier mehr Genie und Kunst als bei andern Dölkern. Wer war in sernen Tagen Albert dem Großen vergleichbar, wer dem Cusaner, der je größer um so weniger zugänglich ist? hätte nicht der Priesterrock des letzeren Genie da und dort verhüllt und seinen freien Gang gehemmt, ich würde bekennen, daß er dem Pythagoras nicht gleich, sondern größer als dieser sei. Ist nicht Kopernikus, der Mathematiker, einsichtsvoller als Aristoteles und alle Peripatetiker in ihrer ganzen Naturbetrachtung? Welch edler Dichtergeist beseelte den Palingenius mit erhabener Einsicht? Wer seit hippokrates war dem Arzte Paracelsus gleich, des heilkunst bis an die Wunder heranreicht?

Göttlich, ja göttlich ist der Geist dieses Volkes, das nur in solchen Studien nicht schon den Vorrang einnimmt, an welchen es bislang noch kein Vergnügen fand!"





## Spruche in Berfen.

Don Hans Arnold.

Mensch, du Beneidenswerter, die Krone der Schöpfung bist du! Mensch bist als form du, als Welt, doch Größeres bist du dazu! Gott bist du selber als Geist, wirst Gott, trägst Welt du zur Anh

Denken und Wollen.

Wünsch'ft du, daß schweiget dein Wille, Damit du zufrieden sei'st, Wünsch' dir Gedankenstille, Die dir dies Glück verheißt.

Sinnlich und Bifflich.

"Sinnlich", wer eigenem Willen freund, Dem die form geht über das Wesen, "Sittlich", wer eigenem Willen feind, Der vom Ceibe zur Seele genesen!

### Pflichtgefühl.

Pflichtgefühl ist das Gefühl der Schuldigfeit, Und das kennt nur der, der kennt Gerechtigkeit.

#### Guf und meile.

Der Gute wird, je besser er ift, Um so besser sprechen vom Guten, Der Kluge wird, je weiser er ist, Um so wen'ger sich Klugheit zumuten.

Jeder von seinem Standpunkte. Ich hab' im Leben so oft gefunden, Daß man für große Aarren befunden, So die weisesten Menschen waren. Doch fand ich, daß, die solch Urteil bekunden, Erst selbst von der Aarrheit mußten gesunden, Im Denken wie im Gebaren.

### Kränhnug.

Wenn jemand sich gekränkt fühlt, merke, So fehlt es ihm an Seelenstärkel Gekränkt sich fühlen kann nur der, Der noch nicht ist des Stolzes Herr. Deß eingebildet, eitles Ich Hört gar zu gern noch loben sich. Des Edlen Seel' demiltigt fic, Und tennt darum Gefranktheit nicht;

Doch daß fie fühl' der ftolze Wicht, Dafür forgt Gottes Weltgericht!

### Shrakung.

Schenkft du, so schenke auch recht, thu' also dem Dank nicht nachlaufen, Sonft mocht' man halten dafür, du wollest statt schenken verkaufen!

### Dein Jerfum.

Plaudert jemand Geheimnisse aus, Über die er zu schweigen versprochen, So ziehe du folgende Lehre daraus: Es bleibet nichts ungerochen: Du selbst bist die Schuld, daß es also kam, Drum schlucke den Ürger hinunter; Du hielt'st ihn für einen ehrlichen Mann, Du irrtest, das straft sich, nun glaube du dran!

### Vergleich.

Wenn jemand stiehlt, wem, frage ich, giebst du die Schuld, Dem, das ihn dazu trieb, Ger ihm selber, dem Dieb? — Wenn du dich ärgerst, dann, denk an die Schuld doch des Diebs! Ursach' laß Ursache sein, Schuld bist du stets nur allein!

#### Wiffen erlöft die Beele nicht.

Das Wiffen erlöft die Seele nicht, Es führt dich nur bis zur Chüre, Dahinter erstrahlt erst das himmlische Licht, Das die Seele zur Seligkeit führe.

Dies Licht ist mit Namen "Weisheit" genannt, Es leuchtet aus Himmelshöhen, Des Wissens fackel, von dort verbannt, Muß auf irdischem Boden stehen.

Denn das Wissen bleibt immer nur Kind der Welt, Don der form, der Materie, geboren; Was an dieser geschieht, das ist das feld, Das das Wissen sich auserkoren.

Die Weisheit dagegen, ein Kind der Seel', Dom Wesen dem Herzen geboren, Durchlenchtet das Herz, daß es wandle ohn' fehl Den Weg, der dem Wissen verloren.

Den Weg, der da führt zur Glückseligkeit, Tu göttlich erhabenem Frieden. — Wer von Weisheit durchleuchtet, ist alle Zeit So glücklich wie möglich hienieden!



## Wahrheit oder Wahn?

Erinnerungsblätter von

Marie Const. Soch.

Ein jedes Band, das noch so leise Die Menschen aneinander reiht, Wirkt sort in seiner stillen Weise Durch unberechenbare det.

🏹 5 war an einem jener klaren, unbeschreiblich schönen frühlingsabende des Südens, im März 1879, als ich zum erstenmal auf der Höhe Mons Palatinus stand, inmitten der großartigen Reste einer aroken Dergangenheit, umwoben von allem Zauber südlicher So völlig fesselten mich denn auch jene Eindrücke, daß ich die Welt um mich her vergaß. Groß, majestätisch senkte fich der rotgoldige Sonnenball hinter St. Peter hinab. Die ewige Stadt, im ersten zarten Schmuck des frühlings, lag, von Purpurglut übergoffen, zu meinen Auf dem Plateau des Jupiter Dictor Tempels, jener uralten Kultusstätte, welche fabius Maximus in der Schlacht bei Sentinum 295 v. Chr. dem Gotte gelobt, und die felbst einem Domitian noch so heilig dünkte, daß er ihr die Richtung seines Palastes anpaste, stand ich jest und sog mit Aug' und Seele die Schönheit des farbenfreudigen Candschaftsbildes ein, in welchem die ewig junge Natur mit den Resten antiker Kunft zu einer reizvollen Einheit verschmolz. Das Gesamtbild erhielt durch den erhabenen Bau St. Peters, deffen Kuppel eben von den scheidenden Sonnenstrahlen vergoldet ward, einen wunderbar schönen Ubschluß.

Schon war der letzte Strahl verglommen, als ich noch immer regungslos an den Opferstein des Jupitertempels gesehnt stand, im Innersten ergriffen den Gedanken bewegend, wie naturgemäß dem Menschengeiste die Anbetung der Sonne als erste religiöse Äußerung gewesen sein musse. War ich doch in jenem Momente nicht ungeneigt,

selbst die Opferschale zu füllen und mit ihr dem erhabenen Gestirn den Scheidegruß zuzuwinken. Da klangen plötzlich in mein weltvergessenes Schweigen die mit sonorer Stimme gesprochenen Worte: "Oui, c'est divinement beau! c'est adorable!" (Ja, das ist göttlich schön; das ist anbetungswürdig!)

Überrascht sah ich mich um und bemerkte in einer Nische des blühenden Gebüsches am Rande des Plateaus eine Dame in Crauerkleidern. Mit jener Unmut, die bereits aus ihrer Stimme geklungen, erhob sie sich jetzt und that einige Schritte mir entgegen. "Derzeihen Sie, daß ich Sie störte," sagte sie auf Deutsch, doch mit unverkennbar französischem Accent, "aber der Unblick war so göttlich schön, daß ich laut zu denken begann."

— ""Sie störten mich keineswegs,"" entgegnete ich; ""vielmehr war ich angenehm überrascht, daß jemand meinen eignen Gedanken so entsprechenden Uusdruck gab.""

Eine Weile standen wir noch schweigend, die wundervolle Farbenfolge des verglimmenden Abendlichtes zu beobachten; dann schickte ich mich an, hinunterzugehen, denn nach Sonnenuntergang ist der Temperaturwechsel im Süden empsindlich. Auch die Fremde hüllte sich sester in ihren Mantel und schien den gleichen Weg einzuschlagen.

""Haben wir vielleicht denselben Weg?" fragte ich nun, als sie neben mir schritt. ""Mich dünkt, ich sah Sie im Garten des Hotel de Russie."" — "Wohnen Sie gleichfalls dort?" fragte sie entgegen.

""Ich habe den Winter im Süden zugebracht und bin vor kurzem hierher gekommen, das Osterfest hier zu verleben."" Ich blickte dabei meiner Begleiterin aufmerksamer ins Gesicht, das, obschon von jugendlicher form, doch außerst durchsichtig, zart und schmal war. Große, dunkte Augen, deren Licht ebenso durch den Ausdruck sanfter Wehmut, wie durch lange, seidene Wimpern gedämpft schien, blickten unter einer edelgeformten Stirn hervor; feine Züge, die klassisch gewesen wären, hätte nicht Schmerz oder Krankheit frühzeitig tiefe furchen um Mund und Augenwinkel gezogen, machten mein Interesse an der fremden mehr und mehr rege. Jene unnachahmliche feinheit und Grazie, jene Verbindung von Unbefangenheit und vornehmer Zurückhaltung, zeigte mir, daß ich eine Dame der besten französischen Gesellschaft vor mir hatte. So kürzte anregendes Gespräch unsern Weg nach dem Hotel und von dieser Stunde an begann sich zwischen uns ein Band zu knüpfen, das in der folge schon während der nächsten Wochen sich so befestigte, daß weder die verschiedene Nationalität, noch andere, im täglichen Verkehr sich bemerkbar machende Verschiedenheiten die Innigkeit unfrer Derbindung zu beeintrachtigen vermochten.

Die Marquise Abelaide de Valcour war seit 1870 Witwe. In der Schlacht von Sedan war ihr Gemahl verwundet worden und wenige Tage später seinen Wunden erlegen. Der Umstand, daß das sächsische Urmeesorps dem Truppenteil, in welchem der Marquis diente, in jenen blutigen Tagen gegenüber gestanden, schien ein neues Band zwischen uns zu werden. Waren doch uns beiden damals blutige Wunden geschlagen

worden! Hatten doch unsre Truppen nach dem Zusammenstoß die gegenseitige Capferkeit rühmend anerkannt. Einer der Capfersten unter den Capfern, als Unführer der Cuirassiers, hatte Marquis Valcour die Shre seiner Nation trot des traurigen Ausgangs retten helfen.

Seine junge, seit Jahresfrist vermählte Battin durfte, ihrer Entbindung entgegensehend, nicht zu seinem Sterbelager eilen. Erft seine Leiche hatte fie wiedergesehen und in der heimatlichen Grabstätte an der Seite eines totgeborenen Sohnes zur Auhe gebettet. Seitdem lebte die Vereinsamte gang ihrer Crauer, ihren Erinnerungen und fillem Dienfte der Barmberzigkeit. Crof ihrer Schönheit und Jugend, ihres Ranges und Reichtums, die ihr einen der erften Plate in der frangösischen Uriftokratie sicherten, hatte fie jede Aufforderung zur Rudtehr in die Gesellschaft, jeden Untrag zur Wiedervermählung abgelehnt und acht Jahre ununterbrochen auf ihrem schönen, doch einsamen Candsite in der Normandie zugebracht, bis eine zunehmende Schwäche der Bruft sie veranlagte, den dringenden Dorftellungen ihres Urztes Gehör zu geben und den Winter 1878 bis 79 im Süden zuzubringen. Sie ftand jest in dem Ulter, von dem der galante franzose sagt "l'age le plus intéressant de la femme", etwa im einunddreißigsten Jahre. — Selbstverständlich rührte ich weder an ihre schmerzlichen Erinnerungen, noch suchte ich sonft ihre Dergangenheit zu erfahren, aber gerade diese Zuruckhaltung machte sie allmählich vertraulich, und auf unsern Wanderungen in den mit allem frühlingszauber geschmuckten Dillengarten oder auf Streiftouren in der Campagna öffnete fich mir ihre Seele so rückhaltlos, als sei es ihr besonderes Bedürfnis, nach so langer, schweigender Vereinsamung sich einem mitfühlenden Wesen aufzuthun. Sie ward mir dadurch, wenn auch ein ftart ausgeprägter mystischer Sug ihre ganze Unschauungsweise beherrschte, von Tag zu Tag teurer.

Sehr viel Bewicht legte fie auf die Zahl elf, die, wie fie behauptete, in ihrem Ceben eine merkwürdige Rolle gespielt habe. Im elften Monat des Jahres geboren, war sie im elften Jahre Waise geworden und hatte im zweiundzwanzigsten, kurz nach erreichter Dolljährigkeit, ihrem Dormunde, einem stattlichen, hochgebildeten Manne, aus freier Neigung die hand zu einem Bunde gereicht, deffen Blud ebenso ideal, wie turz gewesen. Um 11. Mai 1869 hatte fie mit dem Geliebten den Bund des Herzens geschlossen, am 11. Juni war fie sein Weib geworden und am 11. September des folgenden Jahres bereits Witwe. Vielleicht trug die mystische Aichtung ihres Wesens dazu bei, sie auch in unsrer freundschaft eine besondere Sügung erblicken zu lassen; war doch unsre erste Begegnung am elften Tage des Marz geschehen. Mir aber war es eine Benugthuung, diesem liebenswerten, hartgeprüften Wesen in seiner Vereinsamung durch warme Teilnahme Troft und selbst freude zu gewähren. Denn zuweilen, wenn wir in gleichem Behagen an schöner Natur und herrlicher Kunft, in gleichem Interesse an allem, was das Berg erhebt, unfre Bedanken und Empfindungen gleichsam hinüber und herüber spielen ließen, durfte ich doch mit freude wahrnehmen, wie die schönen Augen zu strahlen und die schwermutigen Linien um den holden Mund einem Lacheln zu weichen begannen. Manch' köstliche Stunde, die mir unvergestlich bleiben wird, verdankte ich diesem Zusammensein, denn eine hochbegabte Natur, wie mir in jenem bewegten Winter im Süden keine zweite vorgekommen, war Udelasde, alles in allem eine frau, die dem Ideale vornehmer Weiblichkeit so nahe als möglich kam. Und poestevoll, zart und edel, wie ihr Wesen, war auch ihre Erscheinung. Gar manches Auge blickte ihr mit bewundernder Teilnahme nach, wenn sie über den Rasen des Parkes dahinschwebte und ihre hohe Gestalt im Trauergewande eine wehmütige Staffage zu der Frühlingswelt umber bildete.

Der laue, köstliche frühling des Jahres 1879 begünstigte unsre Ausstüge in die gerade zu dieser Zeit unvergleichlich reizvolle Campagna. Strom der Vergnügungsreisenden sowohl, wie der Gesellschaftsdurstigen, welche Rom, die Weltstadt, im Winter unsicher machen, pflegt sich kurg nach Oftern zu verlieren, ein Umftand, der die Poefie unfrer genialen Streiftouren nicht wenig begünstigte. Nichts ftorte uns in unsern Besprächen, wenn wir etwa in den Auinen der Hadrians-Villa, in der ebemaligen Wandelbahn der Peripathetiker auf und ab schritten und unsre Phantafie fich in Wiederherstellung jener Zeit versuchte; tein larmender Bug einer Reisegesellschaft, teine Geschwätzigkeit offizieller führer florte den weihevollen Naturgenuß in den Garten der Dilla d'Efte oder am Lago d'Albano; so fanden unfre verwandten Seelen in Natur und Kunft, wie im beiderseitigen Austausch, eine solche fülle von Befriedigung, daß wir beide die Crennung von Woche zu Woche hinausschoben. obwohl unser Zusammensein einen sichtlich erheiternden Eindruck auf meine Befährtin machte, vermochte ich doch jenen mystischen Zug nicht zu bannen, der ploglich, selbst inmitten beiterer Gespräche, in ihrem Wesen hervor-Immer wieder richteten sich ihre Gedanken mit Vorliebe auf die Zustände der überfinnlichen Welt und ihren Zusammenhang mit der Sinnenwelt. Und dabei sah sie zuweilen so vergeistigt aus, daß ich im Stillen ihre Vorahnung eines frühen Todes teilte.

Unvergestlich bleiben mir unfre Gespräche am Abend vor dem Scheiden, als wir noch einmal in leichter Halbchaise unfre Lieblingsfahrt auf der Dia Appia, der "Königin aller antiken Stragen", machten, die in feierlichem Schweigen, von den Trümmern der Grabmonumente des antiken Rom begleitet, die großartige Ode der Campagna durchzieht bis zur mütterlichen Stätte Albas. Die herrliche, ernste Candschaft ringsum, die wellenförmige, mit antiken Bauresten übersaete und von Zeit zu Teit mit Gebüsch von Steineichen wie mit Oasen geschmückte Ebene, die vom Abendsonnenstrahl in alle Schattierungen von Rot und Gold gehüllt erscheint, das ferne, blaue Albanergebirge, das mit seinen lachenden, grunen Vorgebirgen und zerftreut am Hügel hinabkletternden, weißglanzenden Ortschaften zu jener ernsten Einode einen Begensatz bildet, wie Leben und Cod, wie Gegenwart und Vergangenheit: dies alles ist ein Besamtbild ohnegleichen. Berade an jenem Abende, nachdem ein Bewitter die Luft gereinigt und mit Duften erfullt, glubte die Campagna, soweit das Auge reichte, in allen Cinten des Abendpurpurs, während im Westen die Kuppeln und häusermassen Roms in stüssiges Gold getaucht



schessen seine Welt voll antiker Größe und wunderbaren Janbers. Wir stiegen ab, wo links der Weg zur Grotte der Egeria im Chal des Almosich abzweigt. Unterhalb des Eichenwäldchens, am Brunnenheiligtum, rasteten wir, und wieder wandte sich, von jener sympathischen Mythengestalt angeregt, das Gespräch auf die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen Natur und Menschenwesen, zwischen Geist und Materie. Schon stieg im Osten der Dollmond empor, in dessen Schimmer das edle, durchsichtige Antlitz der Freundin, vom Crauersor umrahmt, mir sast geisterhaft erschien. Die großen Augen nach oben gerichtet, sossen tiessinnige Worte von ihren Lippen, so daß ihr Andlick mich unwillkürlich an Ary Schessers geistreiches Gemälde der Mutter des Augustinus erinnerte, wie sie zu Ostia, schon eine halb Verklärte, mit dem Sohne Ewigkeitsgedanken austauscht.

Undern Tags — es war am [2. Mai — schlug uns die Trennungsstunde. Ich kehrte in meinen Wirkungskreis zurück und die Marquise in ihr einsames Heim in der Normandie, das nun der frühling mit seinem Zauber zu ihrem Empfang geschmückt hatte. Ein Versprechen, uns dort, wenn möglich, im Sommer wiederzusehen, erleichterte uns beiden den Abschied, doch — der Mensch denkt — Gott senkt. Verschiedene Umstände verhinderten mich an einer Reise nach Frankreich, bis nach zwei Jahren; — doch davon später!

Einstweilen entspann fich zwischen uns ein reger Briefwechsel, ein geistiges Miteinanderfortleben, das uns beiden manchen Bewinn brachte. Adelaidens Briefe waren so poesievoll, so voll tiefen Gehalts, wie ihr Wesen, aber ebenso klang auch jener mystische Grundton hindurch, der fich frankhaft fleigerte. Blücklicherweise drang der Urzt im folgenden Sommer wieder auf einen Ortswechsel und empfahl das kleine, vornehme Seebad Houlgate. hier war fie genotigt, ein verhaltnismäßig angereg. teres Leben zu führen, denn nicht gang durfte fie fich dem Derkehr mit den ersten familien des Départements verschließen, welche diesen lieblichen Ort den geräuschvolleren andern Seebadern der Normannenfüfte vorziehen. Adelasde ward mit Aufmerksamkeiten und Sorgfalt umgeben. Wirklich schien die feine Geselligkeit ebensowohl wie die große Scenerie und die träftige Seeluft, belebend auf ihre sensitive Natur zu wirken. Selbst ein Jug geistreichen humors trat zuweilen in ihren Berichten über die fashionable Welt um sie ber bervor, und in den feinempfundenen Schilderungen der reizvollen Kufte und des belebten Meerbildes spiegelte fich die lebendige, feurige Naturauffassung, die ihr eignete. Allein der frühe Herbst rief ihre Sehnsucht nach dem einsamen familienschlosse wieder so ftart hervor, daß tein Widerspruch mehr fruchtete, und taum dabin zurudgetehrt, verlor fie sich wieder in jene mystische Gefühlsschwärmerei, die an den Grabmälern ihres Glücks so reiche Nahrung fand. Je mehr ich aber versuchte, sie durch Zuspruch von myftischen Grubeleien ab und dem vollen, shätigen Leben zuzulenken, desto mehr bemerkte ich mit Schmerz, daß sich ihr Inneres mir zu verschließen begann. Sie ließ dann wohl lange Pausen in dem liebgewohnten Briefwechsel eintreten, und ich mußte, wollte ich mich nicht gang um das mir so teure Vertrauen bringen, die größte Zurückhaltung und liebevoliste Berücksichtigung ihrer Eigenart beobachten. — So waren mehr als zwei Jahre seit unsrer ersten Begegnung verstossen, als ich plößlich die Nachricht ihrer ernstlichen Erkrankung erhielt. Sie mußte sich in der Chat sehr leidend fühlen, da sie endlich der Mahnung des Urztes, ihr düsteres Schloß mit der behaglichen Wohnung im Faubourg St. Germain zu vertauschen, Gehör gegeben hatte.

Lebhaft, ja dringend äußerte sie den Wunsch, mich wiederzusehen, und sobald ich es vermochte, folgte ich ihrem Ause, wie dem Drange des eigenen Herzens.

Um Mitternacht des elften Mai 1881, gerade zwei Jahre nach unserer Trennung, langte ich in Paris, Gare du Nord, an und durchquerte zum erstenmale - mit gemischten Empfindungen - die um diese Stunde noch sehr belebte Weltstadt. Um die Leidende nicht zu stören, stieg ich in einem Hotel der Rue de la paix ab und eilte am andern Morgen, so früh als thunlich, nach dem Faubourg St. Germain. die Sehnsucht hatte mich zu zeitig fortgetrieben; als ich auf der Place St. Clotilde stand, schlug die Uhr zehn. Eine Stunde mußte ich mir das Wiedersehen noch verfagen, wollte ich der freundin die Morgenruhe nicht verfürzen. Aus St. Clotilde, der "Kirche der Aristofratie", tonten ernste Klange, die mich eigentümlich ergriffen. Ein Cotenamt ward gehalten. Ich trat ein und setzte mich still in eine Ede. Es war eine schlichte, würdige feier und ich - ohne zu wissen, wem fie galt - beging sie mit, in einer wunderbaren, immer fich fleigernden Wehmut. Beftandig mußte ich der franken freundin denken; — ihr galt meine fürbitte, als der Segensspruch und die Weihe über dem Katafalk vollzogen ward.

Da schlug die Glode elf. Geräuschlos erhob ich mich und verließ die Cotenmesse. Wenige Minuten später stand ich vor der Pforte des kleinen Palais Valcour in der Rue Las Casas. Wie bei den meisten Hotels der älteren französischen Aristokratie — der sogenannten Legitimisten — bildete auch hier ein Hofraum mit hoher Mauer und eisernem Portal den Zugang. Ich läutete; schwer öffnete sich die Pforte und aus der Loge trat der greise Chürhüter, ein lebendiges Stück aus der Zeit der Grand-Seigneurie, die jetzt kaum mehr vorhanden. Mit ernster Miene und steiser Haltung fragte er nach meinem Begehr. Ich reichte ihm meine Karte und konnte vor Bewegung kaum die Worte: "Melden Sie mich" sagen. Der Name schien dem greisen Diener durch unsern Briefwechsel bekannt; sein Gesicht zuckte plötzlich und mit gedämpstem Cone fragte er: "Est-ce que Madame ne sait pas encore?" . . . .

"Qu'y-a-t-il?" unterbrach ich ihn angstvoll. Da siel mein Blick auf den Crauerstor um seinen Urm, und es hätte nun nicht mehr der unter Chränen gestammelten Worte des im Dienste des Hauses ergrauten Mannes bedurft, mir die schmerzliche Bestätigung meiner Uhnung zu geben. Udelasde de Valcour war vor drei Tagen gestorben. Die Nachricht mußte unmittelbar nach meiner Ubreise eingetrossen. Jusolge des letzten Willens der Entschlasenen war die Leiche nach der Normandie übergeführt und zu derselben Stunde, in welcher ich in St. Clotilde dem Cotenopser für eine mir unbekannte Persönlichkeit beigewohnt, an der

Seite ihrer Cieben beigesetzt worden. So hatte ich doch unbewußt ihr die Leichenfeier gehalten. Um elften Mai, ihrem Verlobungstage, war sie an des Heißgeliebten Seite bestattet, war ihr das Grab zum Brautbette geworden.

Am andern Morgen reiste ich mit dem ersten Courierzug nach dem Calvados. In Lisieux, einer kleinen, lebhaften Industriestadt, nahm ich einen Einspänner und suhr durch das weidereiche, blühende Auge-Chal nach dem Stammgute der Valcours. Zu anderer Zeit wäre diese fahrt durch die wohlgepstegten Landschaften der Normandie reizvoll gewesen; jetzt streiste mein Auge achtlos über die frühlingssur, hörte mein Ohr kaum den Sang, in welchem der normannische Bauer mit den Lerchen wetteisert, wenn er in reinlicher blauer Blouse, hinter den breitstirnigen Rindern hergehend, mit dem blinkenden Stahlpstug tiese Jurchen in den braunen, dampsenden Erdboden zieht.

Don ferne nach dem Curme des Schlosses Valcour spähend, sab ich ihn endlich aus prachtvollen Buchengruppen hervorragen und bald lag der edle Ban aus gotischer frühzeit mit seinen stattlichen Massen vor Un der Parkpforte teilte ich dem Churhuter mein Begehr mit und ward die mir aus Udelardens Briefen wohlbekannte Buchenallee entlang zum Schlosse geführt, an dessen Doppelfreitreppe der nunmehrige Befiger, der letzte mannliche Erbe des Namens, mich empfing. Ich habe Sie erwartet, sagte er ernst; die Verstorbene hat Ihrer in ihren letten Momenten gedacht. Bald darauf geleitete er mich zur letten Ruhestatt der freundin und ich legte ein Kreng von weißen Rosen und Cilien darauf. Nachdem ich noch eine Zeitlang allein hier verweilt, ganz der Erinnerung und dem Schmerze dieses Wiederfindens hingegeben, kehrte ich durch den von Sonnenstrahlen durchzitterten Caubengang zum Schlosse zurück, bei jedem Schritte der Verblichenen denkend, die durch ihre lebendigen Schilderungen der Heimat mich hier so heimisch gemacht, daß ich mit Wehmut jeden ihrer Lieblingspläte zu finden vermochte.

Der Marquis führte mich mit ritterlichem Unstande in das Boudoir der Entschlafenen; da stand die blauseidene Ottomane, auf der ihr schönes haupt so oft geruht; der kleine gotische Prie-Dieu mit dem Brevier, das ich in Rom so manchmal in ihrer Hand gesehen. Da lag auf dem zierlich geschnitzten Schreibpult noch die Mappe, über welche geneigt sie so oft an mich geschrieben, und daneben ein in lichtblauen Sammet gebundenes Buch mit filbernen Initialen, ihr Cagebuch. Dieses überreichte mir der Erbe mit der Bemertung, die Sterbende habe es mir bestimmt. In tiefster Bewegung empfing ich diese teure Babe. Zugleich übergab er mir als lettwilliges Undenken ein Etui, mit dem Bemerken, es sei mir "zu täglicher Erinnerung" bestimmt. Es enthielt einen feinen Goldreif von alter Urbeit, mit elf eingelegten Perlen, den einzigen Schmuck, welchen ich an der Beimgegangenen bemerkt, ein Brautgeschenk ihres Batten. Ich habe das teure Vermächtnis seither täglich getragen. Tagebuch aber beschloß ich nicht früher zu öffnen, als bis ich es in rechter Stille zu thun vermöchte. (Schluß folgt.)



# Lichtmärchen.

Don Walter von Appenborn.

> Licht! vom himmel flammt es nieder, Licht! empor zum himmel flammt es, Lichtl es ift der große Mittler Swifden Gott und zwifden Menfden: — Uls die Welt geboren wurde Ward das Licht zuerst geboren; Und so ward des Schöpfers Klarheit Das Mysterium der Schöpfung. Licht verschieft die heilgen Pfeile Weiter immer, lichter immer. Uriman sogar, der Dunkle, Wird gulett vergeh'n im Lichte.

m fernen Morgenlande lebte ein Kind, das hieß Helianthe; es hatte gang dunkle Augen, und nur wenn die Sonne hinein schien, denn es konnte, ungleich den Sterblichen, in die Sonne blicken, ohne geblendet zu werden, - leuchtete und funkelte es in den nächtigen Augen, daß jeder, der es einmal gesehen hatte, es nie mehr vergeffen konnte; so schön war es.

Im hellen Sonnenschein war das Kind lieblich und glücklich; und alle Menschen mochten es gerne anschauen, wenn es die Urme ausstrectte nach der Sonne, sie mit Liebesnamen anrief, und sie bat, nur nicht fortzugeben und es allein im Dunkeln zu laffen.

Dor dem Dunkel fürchtete fich Helianthe fehr. Wenn die Dammerung anfing, freundlich ihre weißen Schleier über die Blumen und die Berge auszubreiten, dann weinte das Kind; und die Augen, die so schon im Sonnenlichte gewesen, saben trube und dufter aus.

"Warum weinst du, Schwesterchen", rief da einst eine sanfte Stimme ihr zu. Es war die Stimme Hesperias, einer Cochter des Abendsterns.

HELIANTENS TRAUM.

Sinfter wandte fich Belianthe zu der Sprechenden:

"Ich hasse die Nacht und das Dunkel; solange die Sonne scheint, sehe ich nur sie, und die Dögel und Blumen und Menschen freuen sich mit mir. Kommt der Abend, dann steigen allerorten sinstere Schatten auf, — dann sehe ich, wie die Sorge mit ihren vielen häßlichen Kindern, die am Tage geschlasen, sich erheben und sich hineinschleichen in die unbewachten Menschenherzen; dann höre ich schluchzen und stöhnen und meine Stirne wird von fremden Chränen naß, die irgend ein Unglücklicher in der Derborgenheit geweint. Wie kann ich da glücklich sein?" —

"Wenn du das Licht so sehr liebst, kleine Schwester, warum hilfst du uns nicht das Dunkel bekämpfen?" fragte Hesperia.

"Wie sollte ich das?" fragte die kleine Helianthe betrübt.

"Willst du es hören?" — entgegnete die Cochter des Abendsterns. — "Auch wir lieben das himmlische Licht, und es gab eine Zeit, so erzählte mir meine sanste Mutter, da man noch kein Dunkel kannte. Goldene Helle überstutete die schone Welt, und in ihren Strahlen badeten sich selige Geschöpfer. Lächelnd und liebend sah der Schöpfer dieser Herrlichkeit auf seine Welt nieder, denn sie war sehr gut. —

Da geschah es, — und bei diesen Worten ward das Sternenkind sehr traurig, — daß einer der Unseren, der strahlendste Stern, der Lichtbringer Lucifer genannt, das Lichtreich allein beherrschen wollte. Sein Stolz emporte sich dagegen, daß er als Teil des Ganzen mit seinen Strahlen dienen sollte, die allgemeine Helle zu vermehren.

"Ich nur will Lichtbringer sein, rief er aus, und außer mir soll kein anderes scheinen." Er stürzte sich mit seinen goldenen Waffen in den Kampf. Das Ringen war furchtbar; alles Geschaffene beteiligte sich daran, und stolze Erdensöhne, die Citanen, wollten dem gewaltigen Sternenfürsten helsen, die Ordnung des Ewigen umzustürzen.

"Wenn wir eine neue Welt aus diesem Kampf gewinnen, so werden wir wie die Götter sein, und es soll als stolzes Vermächtnis von Geschlecht zu Geschlecht die Sage gehen, daß wir uns unsere Welt erkämpft haben!"

So flang ihr vermeffenes Wort.

Der Ewige schaute mitleidig auf die Verblendeten hernieder: "Du sollst ein Reich besitzen, Lucifer, aber es soll das Reich des Dunkels sein, da du dich unfähig erwiesen, deine Lichtwaffen zu führen!" —

- So lautete der Aichterspruch des Schöpfers, da die Empörer gefesselt vor seinen Chron gebracht wurden. —
- "Herrsche darin, bis deine Sehnsucht nach deinem Elemente so groß geworden sein wird, daß du dich freiwillig deiner Herrschaft begiebst und als dienendes Blied wieder der Helle angehören willst."

Und Lucifer übernahm grollend sein Reich. Wir aber, suhr die Sternentochter fort, — die wir doch zu seiner Sippe gehörten, wir warfen uns dem Allmächtigen zu füßen und siehten, daß es uns vergönnt sein möchte, manchmal in das sinstere Reich hineinzublicken und dem Derbannten ins Gedächtnis zurückzurufen, von wannen er gefallen, damit die Sehnsucht nach seiner Heimat in ihm wach erhalten bleibe.

Sphing XIII, 74.

Der Ewige gewährte unsere Bitte. Allnächtlich schauen wir nun, meine Mutter und ich und unzählige andere Sterne aus unserem Geschlechte, mit sehnsüchtigen Augen hinunter in das dunkle Königreich, damit Lucifer, wenn er aus finsterem Brüten aufblickt, den Abglanz unserer Liebe und unseres Gedenkens schauen möchte und nicht vergessen, daß auch ihm eine Erlösung geboten.

Er hat nicht aufgehört, ein Feuergeist zu sein, auch nach seiner tiefen Erniedrigung. Oft macht sich sein heißes Empsinden Luft und er schreibt in feurigen Buchstaben große Dichtungen in seiner Sprache auf die zitternde Erde. Es klingt daraus ein Schrei der Derzweislung und ein Nachhall der wilden Sagen von dem Gigantenkampf von ehemals.

Kaum einer versteht das flammenlied, ob es im Norden erklingt, wo rings Eisberge starren, ob es im blühenden Süden erkönt, — er müßte denn selbst ein Dichter sein. Die Menschenkinder erschrecken davor und verwünschen die seindliche Macht, die es hervorstößt. Sie wissen nicht, daß diesem Liede, wie so vielem, was ihnen unverständlich bleibt, ein Jug tieser unbewußter Sehnsucht nach wahrem Licht und frieden zu Grunde liegt.

Einmal habe ich das Untlit des Verbannten gesehen, suhr Hesperia fort, als Nacht und Morgenröte sich die Hand reichten. Dann müssen wir Sterne ablassen von unserem Liebeswerke. Uls alle Geschöpfe jubelnd die Wiederkehr des Cages begrüßten, da schaute Lucifer empor, und ich vernahm ein Stöhnen, jenem Seufzen vergleichbar, was die Kreatur bewegt, wenn sie sich ihres ängstlichen Harrens traumhaft bewußt wird.

Seit jener Stunde ist der Wunsch in mir mitleidstart erwacht: ich will nicht ablassen mit meinen schwachen Strahlen zu leuchten, ich will nicht mude werden zu hoffen, daß auch mein kleines Licht dazu beitragen möchte, einmal den Verlorenen er löst zurückzuführen in unsere Urme."

"Ich will dir helfen, Hesperia," sagte bewegt das Sonnenkind. "Sage mir nur, wie!" —

"Sammle die Sonnenstrahlen, so viele du kannst, in deinen schönen Augen und laß sie niedergleiten in dein Herz. Dort verwandeln sie sich und heißen nicht mehr Sonne, sondern Liebe. Hast du einen Vorrat dieser verwandelten Lichtstrahlen in deinem Herzen, dann wird dir vor der Nacht nicht mehr grauen. Du wirst der Sorge entgegentreten können, wenn sie von den armen Menschenherzen Besitz nehmen will, und es ihr wehren. Du wirst die einsam Weinenden erkennen, die sich vor dir im Iinsteren versteckten, um ungesehen zu leiden, denn die Strahlen leuchten immer noch in deinem Herzen trot ihrer Verwandlung und hellen auch die tiesste Nacht auf.

Chust du also, kleine Sonnentochter, dann kämpfst du mit uns den guten Kampf, und ein ferner Cag wird scheinen, an dem geerntet werden kann, was wir gläubig gesät."

"Es wird der Cag sein," stüsterte Helianthe träumend, "an dem es keine Sehnsucht mehr giebt und droben am himmel ein neuer Stern leuchten wird, den seit vielen tausend Jahren keiner mehr gesehen."





## Okkulkistische Borschung in Ikalien.

Don Ludwig Peinhard.

I. Prof. Combrosos Erklärung der mediumistischen Phanomene.1)

aum hatte der genannte italienische Psychiater einigen Sitzungen mit der Eusapia Palladino beigewohnt, kaum hatte er einen kleinen Teil der spiritistischen Phänomene selbst beobachtet, als er auch schon das Bedürfnis fühlte, gegen die spiritistische Cheorie öffentlich Front zu machen. Mit anerkennenswertem Freimut zwar gesteht er selbst zu, daß er in verschiedenen Büchern die Spiritisten geradezu insultirt, und daß er ihnen bezüglich der "Chatsachen, deren Sklave er nun selbst geworden", Unrecht gethan; als ganz und gar im theoretischen Materialismus steckender moderner Psychiater aber hat er nun sosort auch eine materialissischpsychiatrische Erklärung zur Hand. Gleich im Beginn seines Aussaches sagt Combroso solgendes:

"Die Dinge aber liegen so verworren, und, wie ich glaube, sind auch jetzt noch gewisse Behauptungen der Spiritisten durchaus haltlos. Ich verweise nur 3. B. auf das angebliche Vermögen, die Coten sprechen und handeln zu lassen, während man doch genau weiß, daß diese, besonders nach einigen Jahren, nichts als einen Hausen organischer Stosse bilden, und daß man demnach mit dem gleichen Recht verlangen könnte, daß auch die Steine dächten und sprächen."

Hier bereits rusen wir: Risum teneatis amici! Wann hätte wohl, verehrter Herr Prosessor, der Offultismus sich jemals zu solcher Behauptung verstiegen, daß Leichname auserstehen und sprechen? Das ist allerdings das Glaubensbekenntnis der orthodoxen Kirche, aber niemals hat der Ofkultismus dies gelehrt, den zu studieren Sie sich doch erst die Mühe nehmen sollten, ehe Sie über seine Cheorien den Stab brechen!

Die Begriffe: Astraktörper, astrake Welt, Astraklicht u. s. w. sind, wie es scheint, dem Herrn Professor bis jetzt noch vollständig unbekannt. Weiter:

"Don vornherein bemerke ich, daß die Eufapia neuropathisch ift, daß fie in ihrer Kindheit am linken Scheitelbein eine Verletzung erhielt, tief genug, um einen finger

<sup>1)</sup> Dgl. Berliner Cageblatt: Der Zeitgeift vom 25. Jan. 1892.

hineinzulegen, und daß fie infolgedessen fortwährend epileptischen, kataleptischen und hysterischen Unfällen ausgesetzt ist, in die fie namentlich während der mediumistischen Phänomene verfällt. Ebenso neuropathisch veranlagt waren bekanntlich auch die andern wirklich großen Medien, wie Home 2c."

Bieraus den einfachen Schluß zu ziehen: Demnach mußten die mediumistischen Phänomene den Neuropathologen und Psychiatern längst bekannt und geläufig sein, gebietet doch eigentlich eine gesunde Logik. Ift dieses der fall? In Deutschland gang ficher nicht. Man erinnere fich nur der Kontroverse über "Die Mystik im Irrfinn" (Specht contra du Prel) oder gar der famosen Gutachten über "Suggestion und Dichtung", worin die meisten jener Belehrten nur das spiritistische Bebiet streiften, um zu erklären, daß sie diesen Verirrungen des Menschengeistes fich natürlich grundsätzlich ftets fern gehalten hatten. Beht nun nicht aus diesen wenigen Sätzen Combrosos schon hervor, daß es hohe, ja höchste Zeit für die deutschen Neuropathologen wäre, sich gleich ihm wenigstens mit den Chatsachen des Mediumismus zu befreunden? Auf etwaige vorschnelle Erklärung dieser Phanomene durch diese Berren allerdings verzichten wir Offultisten gern. Denn alle nur denkbaren antispiritistischen Cheorien find uns aus deren Zusammenstellung in Alexander Aksatows verdienstvollem Werke "Unimismus und Spiritismus" wohl bekannt.

"Ich kann nun durchaus nicht unbegreistich finden," — fährt Combroso fort — "daß, wie bei den Kysterikern und Kypnotikern, die Erregung einiger Centren, verstärkt durch die Paralyse aller andern, eine Dersetzung und Übertragung der psychischen Kräfte hervorruse, wie andrerseits eine Derwandlung in lenchtende und bewegende Kraft: und damit kann man auch verstehen, wie ein Medium mit seiner einsachen kortikalen und cerebralen Kraft 3. B. imstande ist, einen Cisch zu heben, zu klopfen, Einen zu berühren, zu streicheln" u. s. w.

Wir finden also hier die Erklärung durch Unimismus — eine Bezeichnung, für welche wir Herrn von Uksakow außerordentlich verpflichtet sind. Mur fehlt der Combrososchen Auffassung dieser Vorgänge, die allerdings für den Psychiater charafteristisch ift, ein bedeutsames Moment, auf das wir oben schon hinwiesen. Es fehlt ihm der Begriff jener substantiellen Wesenheit der Seele, die Dorstellung eines plastischigreifbaren, wenn auch für gewöhnlich den Sinnen unzugänglichen Uftralkörpers, eines "Perisprit". Nach unserer bescheidenen Meinung paßt allerdings die animistische oder die dem Unimismus verwandte psychiatrische Erklärung Combrosos auf das von ihm beobachtete Chatsachen-Bebiet nicht, da dieselbe die Behauptung umfaßt, daß die anima des Mediums den ganzen kindischen Spuk bewirkt habe, dessen Zeuge Combroso gewesen, während wir vielmehr die Unficht vertreten, daß derartige Vorgange gerade wegen ihrer Albernheit spiritistisch erklärt werden mussen, als ausgehend von unsichtbaren niederen Intelligenzen — den Elementarwesen des Offultismus — welchen sich auf diese hochst läppische Weise zu manifestieren eben nun einmal Dergnügen zu machen scheint.

Die weiteren Erklärungen Professor Combrosos einzeln zu verfolgen, haben wir eigentlich kaum Veranlassung. Denn nun hilft sich der italienische Gelehrte zur Klarstellung des Beobachteten mit Hypnotismus,

Suggestion und Hallucination, und überall tritt seine unvollsommene Kenntnis der Vorgänge zu Cage, die ihm freisich das Erklären erleichtert. Das Gebiet der Gedankenübertragung namentlich wird von ihm in einer Weise ausgebeutet, daß man bei der Cektüre seines Aussachen gewissermaßen Gedanken nur so im Raume des Sitzungs-Zimmers herumgeschleudert zu sehen glaubt:

"Durch Gedankenübertragung" — sagt er 3. 3. — "erklätt sich der Hall des Herrn Hirsch, der mit seiner verstorbenen Gattin zu verkehren wähnte. Sein Gedanke an die Verstorbene wurde auf die Verstorbene übertragen und vom Medium auf ihn selbst zurüdzestrahlt, und da bei sedem Menschen der Gedanke die Gestalt eines, sich im Cause der Ideen-Ussociation rasch wieder verlierenden Vildes annimmt, so sah Airsch das Vild der Coten; denn der Gedanke und die Erinnerung an sie war ihm lebendig und gewissermaßen gegenwärtig."

Diese ganze gelehrt klingende Auseinandersetzung ist aber hinfällig, wenn man aus dem Bericht des Dr. Barth entnimmt, daß "die Erscheinung mit zwei für Alle vernehmbaren Küssen auf Hirschs Mund schied"; und noch weniger stimmt sie zu dem früher erwähnten gelungenen Versuch Dr. Barths, eine ähnliche Erscheinung hervorzurusen dadurch, daß er in der, dem Medium unbekannten, deutschen Sprache an eine Verstorbene dachte. Bei diesen Sitzungen war allerdings Combroso nicht anwesend. Hoffentlich hat er in der Zwischenzeit Gelegenheit gehabt, dieses und noch eine Menge anderer ihm fremd gebliebenen Vorgänge zu beobachten.

Zum Schlusse aber können wir es uns nicht versagen, dem italienischen Gelehrten auch einige Worte der Unerkennung zu zollen.

Es ist ja doch äußerst wahrscheinlich, daß Comborosos Aussatz in deutschen Gelehrtenkreisen, welche als Entschuldigung für ihre Unersahrenheit in okkultistischen Fragen einsach die Betrugstheorie anzusühren psiegen, vielsach gelesen worden ist. Diese Herren dürfte folgende Stelle sehr nachdenklich gemacht haben:

"Der hauptsächlichste und am meisten gehörte Einwurf ist aber der: ""Warum gerade jenes Medium, Eusapia, so viel vermöge und andere nichts?"" Und aus diesem Unterschiede entsteht auch der, namentlich bei niederen Seelen natürliche Verdacht des Betruges — die einfachte und dem Geschmack der Menge entsprechendste Erklärung, welche obendrein alles Nachdenkens enthebt."

Wir können nur wünschen, daß Dr. Eduard von Hartmann diese uns sympathisch berührende Stelle aufmerksam gelesen habe, welcher in seiner "Geisterhypothese des Spiritismus (Seite 114) von dem "völlig von seinem Medium düpirten Crookes" gesprochen, und daß demselben auch die kürzliche Erklärung des englischen Gelehrten über dessen von ihm angezweiselte Experimente zu Gesicht gekommen ist.

Wir hoffen, daß Combrosos Beispiel auf seine Kollegen in Deutschland anregend wirkt. Die deutsche Psychiatrie würde von solchen Studien — und diesen Standpunkt vertreten wir namentlich Herrn Dr. Specht gegenüber, der übrigens neuerdings durch seinen Beitritt zur deutschen Gesellschaft für psychische forschung einen Unsauf hierzu genommen hat, — nur Augen ziehen. Also vivant sequentes in Germania!

### II. Die erfte lebendige Abschlachtung Combrosos.

Mit steigendem Erstaunen haben wir in den Nummern 6 und 7 des "Zeitgeistes" 1892 den Urtikel des Dr. med. Albert Moll in Berlin: "Combroso und der Spiritismus" gelesen.

Junächst mußten wir uns verwundern, daß Herr Dr. Moll, der offenbar selbst noch wenig Ersahrung in spiritistischen Fragen zu sammeln Gelegenheit hatte, überhaupt in dieser Sache das Wort ergriffen hat. Wir wundern uns darüber um so mehr, als ja Dr. Moll zu jenen Psychologen streng physiologischer Richtung zählt, für welche nach dem Vorgang von Pros. Charles Richet die Losung des Tages lautet: Experimentieren, alle Phänomene so exakt wie möglich sessischen; ehe dies aber geschehen, und zwar in Tausenden von Källen, nur ja keine Erklärungen versuchen!

Cropdem erklärt heute schon Dr. Moll, ohne eigentlich experimentiert zu haben. Und fragen wir nun, wie erklärt Dr. Moll diese von ihm nie gesehenen Phänomene, so lautet darauf die Antwort: Er stellt die Gleichung auf:

### Medium = Caschenspieler + Betrüger.

Die Herren in Neapel — ich meine nicht Prof. Combroso und dessen Kollegen, sondern diejenigen Herren, welche seit langerer Zeit frau Eusapia Palladino kennen, ihre mediumistische Kraft jedenfalls mit Aufwendung großer Mühe und Geduld entwickelten und es endlich nach vielen vergeblichen Unftrengungen dabin brachte, heimische Gelehrte für diese Phanomene zu interessieren — diese Herren aber werden nach dem Urteil eines deutschen Psychologen und Urztes einfach monatelang von einer schlauen Caschenspielerin und Betrügerin, die sich für eine schlichte Frau aus dem Volke ausgab, schnöde hintergangen. Chevalier Ciolfi, ein, wie Dr. Hans Barth mitteilt, bekannter und hochangesehener Ingenieur in Neapel, der hauptsächlich bei der Sache beteiligt zu sein scheint, und in dessen Hause auch wohl viele Sitzungen stattgefunden haben, wird, wenn er von Dr. Molls Urteil hört, gewiß belustigt sein, daß man ihn von Berlin aus zu belehren sucht, auf welche Weise er eigentlich in Neapel mit der Palladino hatte experimentieren muffen, um sofort hinter den taschenspielerischen Betrug zu kommen. Ja, wenn es in Berlin Berge gabe, würden fie natürlich höher sein, als der Desuv.

Professor Combroso selbst hat bereits seine Antwort dem "Berliner Cageblatt" eingesandt und diese hat sie in seiner Ar. 123 vom 8. März morgens abgedruckt. Sie lautet:

#### Sehr geehrte Redaftion!

Ich habe zwar die Artikel des Herrn Dr. Moll gegen meine ersten Mitteilungen über den Spiritismus gelesen, halte aber jede Erwiderung darauf für überstüssig, da meine langjährige wissenschaftliche Ersahrung mich die absolute Auglosigkeit der Polemik über große wissenschaftliche Fragen gelehrt hat. Die Basis des Widerstrebens und der Kritik gegenüber jeder neuen Theorie ruht im "Misoneismus", wie ich den Haß gegen das Aene heiße, und solange die Zeit zur Aufnahme gewisser Wahrheiten nicht reis ist, gehen viele Denker nur um die Sache herum, um die etwa darin enthaltenen Mängel und fehler, aber niemals um die richtige Tragweite herauszussinden. So war ich selbst 3. B. 29 Jahre lang in Italien der Kächerlichkeit ausgesetzt,

weil ich mit Hunderten von Beweisen sestigntellen gewagt, daß die Pelagra die Holge des Genusses von verdorbenem Mais ist — eine Chatsache, die heute anersannt ist, ohne daß ich auch nur einen einzigen Beweis hinzugefügt hätte. Ebenso rief die Idee der Verschmelzung des geborenen Verbrechers mit dem Epileptiser und mit dem moralisch Kransen (pazzo morale) vor einigen Jahren auch in Deutschland einen Sturm des Widerspruchs hervor, während heute dieselbe Idee im Begriff ist, angenommen zu werden. Dasselbe Cos wird auch meinen Forschungen — die heute niemand auch nur für wahrscheinlich hält — beschieden sein; und wäre es auch nicht so, so würde ich dennoch die Gerechtigseit mehr von der Zeit als von der Polemist erwarten. — Hier bemerke ich nur noch das Eine, daß in den bewußten Sitzungen wiele Experimente bei vollem Lichte vor sich gingen — daß außer mir noch fünf Irrenärzte teilnahmen, die noch steptischer waren, als ich — daß endlich ein alter Irren und Gerichtsarzt, wie ich, wohl imstande ist, die Simulation zu erkennen, das U-B-C der gerichtlichen Psychiatrie, mit der uns doch, insolge unseres Umtes, jeder Cag vertrauter macht.

Turin, 4. März 1882.

Ergebenft
Professor C. Lombroso.

Übrigens wollen wir nun nicht sagen, daß die Eusapia Palladino nicht gelegentlich mit betrügerischen Veranstaltungen ihren mediumistischen Leiftungen nachhülfe. Dielmehr halten wir dies für fast felbstverständ. lich, denn es ift uns außer dem verftorbenen Daniel home bisher kein öffentliches Medium bekannt geworden, das nicht neben seinen echt en Kundgebungen auch fünftliche Wunder zum besten gegeben hatte. weiß aber auch Chevalier Ciolfi selbst natürlich ebenso gut wie wir, und auch von Professor Combroso ist wohl zu erwarten, daß er nicht so ganglich unbekannt mit den Chatsachen und der Litteratur des Spiritismus ift, um das nicht ebenfalls zu wissen. Aber in Berlin freilich mag wohl kaum einer unter Hunderttausenden zu finden sein, der hiervon eine Uhnung hatte. Daher zweifeln wir auch nicht, daß, wenn die Palladino nach Berlin berufen werden sollte, sie dort bald "entlarpt" wurde von einigen aus der großen Schar derjenigen, die in dieser Hinsicht ebenso unwiffend find, wie sie geringes psychologisches Verständnis für das unglückliche Seelenleben eines öffentlichen Crance-Mediums haben. Noch weniger wird bei ihnen von einem Mitgefühl mit solchen seelisch Proftituierten die Rede fein tonnen.

Aur auf eine Stelle des Dr. Moll'schen Aufsatzes, die uns besonders aufgefallen ift, scheint uns noch wünschenswert hier einzugehen. Dr. Moll schreibt zum Schlusse:

"Die weiteren Ausführungen Combrosos scheinen mir nach dem Vorhergegangenen kein weiteres Interesse zu bieten. Er bespricht hier noch andere Leistungen der Medien und besonders das mediumistische Schreiben, das früher bei den Spiritisten als eine Leistung der Geister aufgefaßt, von Max Dessoir aber als sogenanntes automatisches Schreiben nachgewiesen wurde."

Wirklich? Hat jemals ein Spiritist daran gezweifelt, daß die Ceistung der Schreibmedien eine automatische sei? — Keineswegs! Aber darin gerade liegt der dreiste Schlag ins Ungesicht der Logis, welchen diese Schule der Zaghaften, der "guten Kinder" der Schulwissenschaft, beständig ausführt, um nur nicht der Stimme des natürlichen Gefühls und

der unbefangenen Überzeugung freien Cauf zu lassen. Uus dem Mechanis mus des Zustandekommens irgend welcher mediumistischen Leistungen ift niemals auf deren letten Ursprung zu schließen, sondern einzig und allein aus dem geiftigen Inhalte der Mitteilungen. Dag fich durch das automatische Schreiben eines Mediums oftmals dessen eigenes somnambules Bewußtsein geltend macht, bezweifelt wohl kein Sachkenner; das hat vor allem f. 3. schon Hellenbach meisterhaft klar nachgewiesen. Ebenso aber wie man hierbei sehr oft die telepathische Einwirkung sowohl andrer lebender, wie namentlich verstorbener Personen ganz unzweifelhaft beobachtet, so ift dies auch bei allen andern mediumistischen Dorgangen der Sall. Es mag wohl mit der Zeit gelingen, fast alle derselben, auch die phyfikalischen, durch willkürliche Beeinflussung solcher Medien von seiten starker Hypnotiseure hervorzubringen. Daraus aber folgt gerade, daß in den fällen, wo solch ein Hypnotiseur nicht einwirkt, dies von seiten einer anderen fehr ftarten Willenstraft geschieht, während doch der Begriff des Mediums hauptfächlich in der Schwäche eines eignen Willens liegt. Diejenigen Gefichtspunkte endlich, welche aus dem geistigen Inhalte mediumistischer Mitteilungen mit unzweifelhafter Sicherheit auf deren Ursprung von verftorbenen Personlichteiten schließen laffen, finden fich bereits im Julihefte 1887 der "Sphing" (IV, S. 17-29) festgestellt.

### Kückblick.

Don Leopold Engel.

Seh' zurück ich in mein Leben, finde ich dort eine Lehr', Die das Schicksal mir gegeben Eisern, bitter, aber hehr.

Mensch, du sollst dich stets bestreben, Eine Welt dir selbst zu sein, Frei vom Zwange, frei von Fesseln, Dich durchschauend, klar und rein!

Aicht auf andre sollst du stügen Deine Kraft, die in dir glüht, Selbstbestimmend, selbsterfassend, Aur ein hohes Tiel dir blüht.

fühlest du den Götterfunken In dir sprühn, der dich erhebt Tu dem Schaffen reines Geistes, Flieh mit ihm, damit er lebt! In der Harmonie Gefilde führt er dich in süßer Lust, Wandernd fühlest du mit Stannen, Klammend wächst er in der Brust.

Du erkennst dich selbst, die Menschen, Liebst nur Wahrheit, hassest Crug, Cernst ergründen alle Herzen, Wie aus einem offnen Buch.

Doch je mehr du Seligkeiten fühlst in dem erkampften Licht, fällt von dir der Menschheit Creiben, Denn Verstehen find'st du nicht.

Einsam durch das Ceben wandern Mußt du, schweigsam, göttergleich! Uch, so arm an Freunden, Lieben, Doch im Herzen friedvoll, reich!





# Faufts geschichtliche Personlichkeit.

Don

Carl Riesewetter.

(fortsetzung.)

١

aust taucht nach dem Jahre 1520 in Erfurt wieder auf, ohne daß man jedoch das Jahr genau bestimmen könnte; ja es bleibt sogar bier für Vermutungen ein sehr weiter Spielraum, insofern sich die obige Zeitangabe nur aus der Dauer der Umtsthätigkeit des Erfurter Guardians des Franziskanerklosters und Dompredigers Dr. Klinge, welche in die Zeit von 1520 — 1556 fällt, und dem ungefähren Codesjahre Jausts, 1539, erraten läßt.

Die Nachricht entstammt einer ungenannten Erfurter Chronik und wird von Motschmann in seiner Erfordia literata continuata 1) bei-Da das vermehrte alteste Saustbuch fast wortlich mit der dronikalischen Nachricht übereinstimmt, so vermutet Dünger2), daß der Derfasser der Chronik seine Saustanekoten dem Dolksbuch entnommen habe; dem fieht aber entgegen, daß das alteste gaustbuch von 1587 kein Wort von Beziehungen Sausts zu Erfurt weiß, und dag der Derfasser des vermehrten faustbuches somit aus einer diesbezüglichen Quelle geschöpft haben muß. Die Sache liegt also in Wirklichkeit wohl so, daß die Nachricht des vermehrten Saustbuches fast wörtlich der Erfurter Chronit — und nicht umgekehrt — entnommen wurde. Auch ift die fausttradition noch heute in Erfurt so lebendig, wie sie es wohl nimmermehr sein wurde, wenn fauft dort nicht wirklich gelebt und Aufsehen gemacht hatte, sondern — so zu sagen — nur hingedichtet worden ware. Bemerken will ich noch, daß Pfitzer, dem offenbar viele aus fausts Zeit herrührende Ukten und Briefe zu Gebot ftanden, sagt, Sauft habe seinen Freund, den Magister Caspar Moir (Major), bei seiner Dersetzung an die Universität Erfurt begleitet.3)

Motschmann sagt also: Sonst habe ich in vorgedachter Chronike gefunden, es sei dieser Dr. Kling gebraucht worden den beruffenen Schwartskünstler Dr. Jausten von seinem Irrweg zu bringen. Ich will die Erzählung so, wie ich sie gefunden habe, hierhersetzen und das Urteil dem Ceser überlassen:

<sup>1)</sup> Zweite fortsetzung, S. 373—376.
2) Scheible: Kloster, &d. V. S. 78.

<sup>8)</sup> Widmann-Pfigeriches fauftbuch. Ch. L. cap. 56.

Es machte aber der Man der Possen so viel, daß die Stadt und das Cand von ihm schwatzte, und manche vom Adel auf dem Cande ihn gen Ersturth nachzogen, und begunte sich die Sorge zu sinden, es möchte der Tenssel die zarte Jugend und andere einfältige versühren, daß sie auch zur schwarzen Kunst Eust bekämen und sie vor eine Geschwindigkeit halten mögen!), und sich denn der Fauberer im Encker!) zu einem Juncker, der ein Papist war, hielt, als wurde Unleitung gegeben, daß sich doch der benachbarte Mönch Dr. Klinge an ihm versuchen möchte, ob er ihn von Teussel reissen und bekehren könne. Dieser Franziscaner thäts, fand sich mit herbey, redete erst freundlich, sodann hart mit ihm, und erklärte ihm Gottes Forn und ewige Verdammniß, so ihm auf solchem Wesen stände, sagte, er wäre ein sein gelehrter Mann und könnte sich mit Gott und Ehren wohl sonsten nehren, darum solte er sich von solcher Leichtfertigkeit, dazu er sich vielleicht in seiner Jugend den Teussel hätte bereden lassen, abthun und Gott seine Sünde abbitten, solte hossen, er würde also Versehung seiner Sünde erlangen, die Gott keinem noch verschossen bätte.

Dr. Jauft sagte: Mein lieber Herr, ich erkenne, daß ihrs gerne gut mit mir sehen möchtet, weiß auch das alles wohl, was ihr mir jetzt vorgesaget, ich habe mich aber zu hoch verstiegen und mich mit meinem eigenen Blute gegen den Ceuffel verschrieben, daß ich mit Leib und Seel ewig seine wil seyn; wie kan ich denn nun zurude, oder wie kan mir geholsten werden.

Dr. Kling sprach: Das kan wohl geschehen, wenn ihr Gott um Gnad und Barmherhigkeit ernstlich anruft, wahre Zen und Busse thut, der Zanberey und Gemeindschaft mit dem Ceussel euch enthaltet, und niemand ärgert, noch verführet. Wir wollen in unsern Kloster vor euch Messe halten, daß ihr des Ceussels wohl loß werden sollet.

Meß hin, Meß her, sprach Dr. Jaufins, meine Zusage bindet mich zu hart; so habe ich Gott muthwillig verachtet, bin meineydig und treuloß an ihm worden, habe dem Ceussel mehr geglaubet und getrauet, denn ihm, drum ich zu ihm nicht wieder kommen, noch seiner Gnade, die ich verschertzet, mich getrösten kan. Judem wäre es nicht ehrlich noch mir rühmlich nachzusagen, daß ich meinen Brieff und Siegel, so doch mit meinem Blut gestellet, wiederlaussen solltes); so hat mir der Ceussel redlich gehalten, was er mir hat zugesaget und verschrieben.

Ey, sagte der Mönch, fahre immer hin, du verstucktes Ceussels Kind, wenn du dir nicht willst helsen lassen und es nicht anders haben. Gieng darauff von ihme zum Rectore Magnisico, zeigte es ihm an; hierauf ward der Rath auch hiervon berichtet und Jaust aus Erssurth geschafft. Bis hierher gedachtes Chronikon."

In einer auf Seite 372 seines genannten Werkes befindlichen Unmerkung sagt Motschmann noch weiter:

"In jener Chronik werden noch viel specialia erzehlet, die sich mit Dr. Jausten in Ersurth sollen zugetragen haben: Als daß er sich bei dem großen Collegio hiersselbst eingemiethet und mit seinen Großsprechen so viel erlanget, daß er sich ausstellichem Katheder dörsten hören lassen, da er den Homerum erkläret, und die darinne vorkommende Kriegshelden ordentlich beschrieben, wie sie ausgesehen, weswegen ihn die Studenten ersuchet, es durch seine Kunst dahin zu bringen, daß sie solche wirdlich sehen könnten; Als er nun dieselbige auss eine Teit ins Collegium bestimmet, sey immer einer nach dem andern von den gedachten Kriegshelden in's Auditorium hineingetreten, endlich sey auch der einängichte Riese, Polyphemus mit einem seuerrothen langen Barthe, und einen Menschen, dessen Schendel noch zum

<sup>1)</sup> Ulso schon damals war Geschwindigkeit keine Hegereil

<sup>2)</sup> Ein "Tum Unter" genanntes, noch ftebendes Baus in der Schlöffergaffe.

<sup>5)</sup> Unf die myfteriofen Patte werde ich zurudtommen.

Maule heraus gezottet, freffend, kommen, der mit feinem Unblide alle fehr erschrecket; ber habe auch nicht wieder fortgehen wollen, sondern er habe mit seinem groffen eisernen Spiese auf den Erdboden gestoffen, daß das gange Unditorium erschüttert, ja er habe ein paar mit seinen Sahnen anpaden wollen.1) Defigleichen wird erzehlet, daß nicht lange hiernach eine Promotio Magistrorum gewesen, da in Beyseyn der Theologen und der Ubgesandte des Raths der Discurs vorgefallen, daß so viele von denen Comoedien des Plauti und Cerentii verlohren gegangen, die man bey der Jugend wohl brauchen konte, wenn fie noch vorhanden wären; da habe Dr. fauft fich erbothen, wenn es mit Erlaubnif derer Cheologorum und ohne feine Befahr geschehen konne, wolte er alle verlohrne Comoedien wieder vorlegen auf einige Stunden lang, daß man fie in Gil durch einige Studiofos konne abschreiben laffen. (Eine Prahlerei, die genau mit der von Crithemius bezüglich der platonischen und ariftotelischen Schriften gemeldeten übereinstimmt.) Es hatten aber weder die Cheologi noch Rathsherren folden Vorschlag annehmen wollen. ferner wird gemeldet, daß fich Dr. fauft öffters bey einem Junder jum Under in der Schlöffer Gaffe auffzuhalten pflegen, als nun selbiger (fauft) nach Prag verreifet worden, und die bey dem Junder versammelte Compagnie von ihm gesprochen und gewünschet, daß er bey ihnen feyn mochte, fey er bald geritten gekommen, da denn fein Pferd im Stalle nicht konnen satt gemacht werden, er aber habe aus dem Cische allerhand Weine, nach derer Gafte belieben, heraus gezapfet, bif er gegen Morgen mit feinem Pferde, welches durch helles Wiehern die Zeit des Ubmariches zu verftehen gegeben, fich gegen Morgen in die hohe geschwungen und wieder nach Prag geritten. So soll er auch in seiner Wohnung bei St. Michael (der Michaelsfirche), da er mit vielen Beschenken von Prag gurudgekommen, Gafte zu fich geladen haben, und da bey ihrer Unkunft nicht die geringfte Unftalt gur Bewirthung gewesen, so habe er fie doch mit Billfe seines Beistes auf das properfte mit Effen, Crinken und Mufik tractiret." (Auch das Volksbuch von 1587 kennt diese Gasterei, welche in ihm fehr allgemein nach "Düringen" verlegt wird.)

Wie bereits gesagt, ist in Erfurt die Kausttradition noch sehr lebendig. Jedes Kind kennt dort das Haus Kaust und das von der Schlössergasse aus einmündende "Dr. Kaustgäßchen", durch welches kaum 3 kuß breite Gäßchen Kaust mit einem mächtigen, von vier Pferden gezogenen Baumstamm gefahren sein soll. Als aber ein Mönch dazu kam und einen Exorcismus sprach (es soll der Augustiner Dr. Luther gewesen sein), verwandelte sich das Blendwerk in einen von vier Hähnen gezogenen Strohhalm. — Noch 1876 fand ich in Erfurt die Sage lebendig, daß

<sup>1)</sup> Dieser Vorgang kann vollständig historisch und durch die Laterna magica erklärbar sein, da an Materialisationen hier nicht zu denken ist. Denn zur Zeit Kansts war die Laterna magica und Camera obscura Einzelnen bekannt. So schreibt Kansts Zeitgenosse Cornelius Ugrippa in seiner Philosophia occulta, Lib. I. cap. 6. "Es giebt gewisse Spiegel, durch die man in der Kuft, auch ziemlich entsernt von den Spiegeln, beliebige Bilder hervorbringen kann, welche von unersahrenen Keuten sir Geister oder die Schatten Verstorbener gehalten werden, während sie doch nichts anderes sind als leere, von Menschen hervorgebrachte, alles Kebens entbehrende Spiegelbider. Unch ist es eine bekannte Sache, daß man an einem völlig dunkeln Ort, in welchen nur durch eine sehr kleine Öffnung ein Sonnenstrahl dringen darf, auf einem in das Licht dieses Strahles gelegten weißen Papier oder einem kachen Spiegel alles sehen kann, was draußen im Sonnenslichte vorgeht."— Nach den schon genannten "Histor. Remarquen" übte Janst das gleiche Kunststäd auch in Nürnberg aus, was, da er wirklich — wie wir sehen werden — dort weilte, leicht möglich ist.

fauft im Dr. faustgäßchen und dem Unter, wo er zum fenster heraussehe, spute.

Einer bestimmten Angabe, daß sich kaust im Jahre 1,525 in Ceipzig aufhielt, begegnen wir bei Mag. Johann Jacob Vogel, welcher in seinen Ceipziger Annalen ad ann. 1,525 sagt 1):

"So gehet auch die gemeine Rede, (welcher ein alt geschriebenes Leipzigisches Chronicon beipflichtet,) daß der bekandte Schwarzkfünftler Dr. Johann Fauft, vermittelst seiner Kunst, ein mit Wein gefülltes faß, welches die Weistittel heraus ziehen sollen, aus Auerbachs Keller auff die Gasse geritten."

Auffallend ist die Jahreszahl 1525, weil das Widmannsche Faustbuch dieses Jahr als das Ansangsjahr einer regeren Chätigkeit Kausts angiebt, insofern es in dem Abschnitt, "Zu welcher Zeit Doctor Faustus seine Schwarzkunst hab bekommen und geübet", heißt:

"In dem jar aber nach Christi geburt 1825, da er sich schon zuvor mit Leib vod Seel dem Ceuffel ergeben hat, ist er erst recht aufgetretten, da er denn sich menniglich hat offenbahrt, auch Cande vod Städte durchzogen, da man von ihme liberall zu sagen hat gewust."

Bemerkt zu werden verdient, daß das kaustbuch von 1587 keine Sylbe von einem kaßritt — weder in Leipzig, noch anderswo — weiß. Das vermehrte kaustbuch von 1590 kennt einen kaßritt in Leipzig, aber nicht aus Auerbachs Keller, desgleichen Widmann 1599 und Psitzer 1674. Erst Dogel beruft sich 1714 mit seiner Angabe, daß der Kaßritt aus Auerbachs Keller stattgefunden habe, auf eine alte geschriebene Leipziger Chronik. — Ich lasse Dogels Angabe in Ehren, aber deswegen braucht die Cradition von Auerbachs Keller doch keinen geschichtlichen hintergrund in einem Ausenthalt kausts daselbst zu haben.

Als beweisend für die Cradition sollen bekanntlich dort die beiden, den Kagritt und das darauf folgende Bacchanal darstellenden Bilder, welche die Jahreszahl 1525 und folgende Unterschriften tragen, gelten:

"Doctor faustus zu dieser Frist, Uns Unerbachs Keller geritten ist Uns einem faß mit Wein geschwind, Welches gesehen viel Mutter Kind. Solches durch seine subtilne Kunst hat gethan Und des Censels Lohn empfangen davon."

und das Distiction:

"Vive, bibe, obgraegare, memor Fausti hujus, et hujus Poenae: aderat claudo haec, ast erat ampla, gradu." was Dünger überseht:

> "Crinte und lebe in Luft, doch dente des Faustes und seiner Strafe, die lahm nachtam, aber gewaltig ihm tam."

Der Umstand, daß die Bilder die Jahreszahl 1525 tragen, soll ihre Entstehung in diesem Jahr beweisen; sie sollen restauriert worden sein in den Jahren 1636, 1707 und 1759.2) — Ich aber vermute, daß sie 1636 erst gemalt sind, weil die Cracht der Studenten auf denselben



<sup>1)</sup> J. J. Dogel: Leipzigisches Geschicht. Buch oder Annales. Leipzig. 1714. fol. S. 111.

<sup>2)</sup> Scheible: Klofter, 38. V. S. 40.

genau jener Zeit entspricht, nimmermehr aber dem Jahre 1525, und ein in diesem Jahre lebender Maler konnte unmöglich eine hundert Jahre später übliche Cracht anticipieren. Aber die Sage von Auerbachs Keller wird durch den genannten Annalisten Dogel selbst widerlegt, welcher ad ann. 1530 sagt:

"Dieses Jahr ist Auerbachs Hof von Herrn Heinrich Stromer, sonst Auerbach genannt, der Philosophie und Medicin Doctore und Docano, vornehmen Rathsglied, auch Churfürstlich Brandenburgischen, Mainzischen und Churfürst Friedrich zu Sachsen gewesenen hochbestellten Ceibmedico erbant worden, wie Schneider S. 130 bezeuget."

Wenn aber Auerbachs Keller erst 1530 erbaut ist, so kann faust nicht 1525 in ihm seine Schwänke getrieben haben. — Offenbar extstierte zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine auf kausts kaßritt aus Auerbachs Keller — wie aus Dogel ersichtlich — bezügliche, freilich irrige Tradition, welche vielleicht im Jahre 1636 der spekulative Wirt benutzte, um in einer Zeit, wo kausts Name in aller Mund lebte, und wo man jedes Wort der Volksbücher für baare Münze nahm, seinem Gastlokal erhöhte Anziehungskraft bei Einheimischen und Meßfremden zu geben. — Die Jahreszahl 1525 ist obiger Stelle bei Widmann oder der Tradition entnommen, um das Alter der Vilder glaubwürdiger zu machen, denn keine Ausgabe des Kaustbuches sagt, daß der Kastritt in diesem Jahr geschehen sei.

Dermutlich in dem gleichen Jahre, 1525, treffen wir kauft in Basel an, wo der protestantische Cheologe Johann Gast mit ihm speiste. Daß dies im Jahre 1525 geschah, macht eine Stelle der Dedikation des "Tomus secundus convivalium sermonum, partim ex prodatissimis historiographis, partim exemplis innumeris, quae nostro saeculo acciderunt, congestus, omnibus verarum virtutum studiosis utilissimus" wahrscheinlich. Denn in dieser Widmung an Dr. Conrad Humpracht sagt Gast, daß er mit demselben bei dem bekannten Baseler Buchdrucker Adam Detri logierte, der ihm in den kläglichen Zeiten des Bauernkrieges außerordentlich viel Gutes gethan habe. In diesem Buche<sup>1</sup>) erzählt nun Gast eine Anekode, worin wir das Zauberpserd wiedersinden und sich die ersten Spuren von Mephisto und Prästigiar zeigen:

"Ein anderes Beispiel von Faust: Alls ich zu Basel mit ihm im großen Collegium speiste, gab er dem Koche Dögel verschiedener Art, von denen ich nicht wußte, wo er sie gekauft oder wer sie ihm gegeben hatte, da in Basel damals keine verkauft wurden, und zwar waren es Dögel, wie ich keine in unserer Gegend gesehen habe. Er hatte einen Hund und ein Pferd bei sich, die, wie ich glaube, Teusel waren, da sie alles verrichten konnten. Einige sagten mir, der Hund habe zuweilen die Gestalt eines Dieners angenommen und ihm Speise gebracht. Der Elende endete auf schreckliche Weise, denn der Teusel erwürzte ihn; seine Leiche lag auf der Bahre immer auf dem Gesicht, obgleich man sie fünsmal umdrehte."

Unmittelbar vorher erzählt Gast eine andere faustanekote, welcher vielleicht ein Spukvorgang zu Grunde liegt:

"Dom Metromanten fauft:

Einst kehrte er in ein sehr reiches Moster ein, um dort zu übernachten. Ein Bruder setzte ihm gewöhnlichen, schwachen, nicht wohlschmeckenden Wein vor. faust bittet ihn, ihm aus einem andern Sasse besser schweckenden Wein zu geben, den er

<sup>1)</sup> Ed. 1548 p. 280.

ben Dornehmen zu reichen pflegte. Der Bruder fagte darauf: ,3ch habe die Schluffel nicht. Der Prior folaft, und ich barf ibn nicht aufweden.' ,fauft erwiderte: ,Die Schlüffel liegen in jenem Winkel; nimm fie und öffne jenes faß auf der linken Seite und bringe mir den Crunkl' Der Bruder weigerte fich; er habe keine Erlaubnif vom Prior, den Gaften andern Wein zu geben. Uls fauft dies hörte, sprach er: Binnen Kurgem wirft Du Wunderdinge erleben, Du ungaftfreundlicher Bruder.' Um früheften Morgen ging er voll Erbitterung weg, ohne zu grußen, und fandte in das Kloster einen muthenden Ceufel, der Cag und Nacht larmte und in der Kirche, wie in den Tellen der Monche, alles in Bewegung fette, fo daß fie keine Ruhe hatten, was fie auch anfingen. Endlich beriethen fie fich, ob fie das Klofter verlaffen oder es gang gerftoren follten. Sie meldeten alfo dem Pfalggrafen ihr Mifgefchick. Diefer nahm das Mofter unter feinen Sout, indem er die Monche beraustrieb, denen er jährlich, was fie bedürfen, zukommen läßt, indem er das Uebrige für fich behält. Einige behaupten, daß anch jett noch, wenn Monche ins Klofter tommen, ein folder Cumult fich erhebe, daß die Einwohner teine Ruhe haben. Solches weiß der Ceufel gu veranstalten."

Auffallend ist, daß im faustbuch ebenfalls mehrere Erzählungen vorkommen, wie faust einem Wirt in Gotha, dessen frau er verführt hatte, und einem alten Mann, welcher ihn seines Casterlebens wegen zur Rede setze, einen Poltergeist ins Haus bannt, und auch Melanchthon wird — wie wir bald sehen werden — mit einem ähnlichen Vorgang in Verbindung gebracht. Wir werden s. 3. auf die diesen Nachrichten vielleicht zu Grunde liegenden Chatsachen zurücksommen.

Drei Jahre später - im Jahre 1528 - begegnen wir einer mert. würdigen Nachricht in den Briefen des Beinrich Cornelius Ugrippa von Nettesheym, wo dieser, damals im Dienste der Mutter von frang I. stehend, erzählt, dag am frangofischen Hofe ein Zauberer erwartet werde, von welchem man sich alle die Zauberkunfte versprach, die die Cradition faust zuschreibt. Ich trage kein Bedenken, diese Nachricht auf faust selbst zu beziehen, umsomehr, als ein Kapitel des faustbuches angiebt, daß faust im Dienste eines mit Karl V. im Kriege befindlichen Monarchen stand. 1) Der Sache mag also wohl irgend ein wirkliches faktum zu Grunde liegen. Allerdings hat faust nach Melanchthons Nachricht geprahlt, dem Kaiser seine Siege in Italien durch Zauberei verschafft zu haben, allein diese Aufschneiderei beweist keineswegs, daß faust im Dienste Karls V. gestanden hat; eber ist angesichts der zuverlässigen Nachricht Ugrippas das Gegenteil anzunehmen. — Es heißt also in den Briefen des Agrippa 2):

"Höre eine Sache, die eben so thörigt als gottlos ist. Man hat neulich mit großen Kosten einen Fauberer aus Deutschland kommen lassen, welchem die Geister gehorchen sollen, und von dem man hofft, daß er dem Kaiser ebenso Widerstand leisten werde, wie vormals Jamnes und Jambres<sup>3</sup>) dem Moses leisteten. Man ist überzeugt, daß jener die ganze Fukunft überschaut, daß er um die geheimsten Entschließungen und Pläne weiß, daß er Gewalt genug besigt, um die königlichen Prinzen durch die Kuft zurückzubringen, — daß er seurige Heere, Wagen und Pserde hervorzanbern, Schätze hervorziehen und versetzen, Schen und Liebesbündnisse trennen und unheilbare Krankheiten durch sein strygisches Heilmittel heilen kann."

<sup>1)</sup> faustbuch von 1587 cap.: "D. fauft ein guter Schuty".

<sup>2)</sup> Epist. Lib. V. ep. 26. d. ann. 1528.

<sup>3)</sup> Der lateinische Cert hat unrichtig Mambres.

Im weiteren Verlauf knüpft Ugrippa an die Aufzählung dieser Zauberkünste noch herzbrechende Klagen über den Aberglauben, welcher die Elemente, den Himmel, das Schicksal, die Natur, die Vorsehung, Gott selbst und das Heil der Königreiche dem Ceufel, als dem angeborenen seinde des menschlichen Geschlechtes, unterwerfe u. s. w.

Ugrippa nennt allerdings den Namen faust nirgends; trotdem aber hege ich nicht das mindeste Bedenken, seine Notiz auf denselben zu beziehen, denn erstens lebte damals in Deutschland tein anderer berühmter Zauberer — auf Paracelsus kann die Nachricht nicht gehen, weil ihm die Sage nirgends derartige Dinge zuschreibt -, und zweitens find die dem Zauberer hier zugeschriebenen Künste: die Luftfahrt, die zauberische Befreiung der Gefangenen und ihr Zurudtransport durch die Luft, das Ins-feld-stellen gespenstischer Heere, das Bannen und Derseten der Schätze, die magische Erregung von Liebe und haß und endlich die zauberische Heilung von Krankheiten, alles Dinge, welche die alten faustbucher ihrem Helden zuschreiben: Saust fährt durch die Luft nach Salzburg, München, Erfurt, Heidelberg und Prag1); er bringt einen in Konstantinopel gefangen gehaltenen Ritter durch die Luft nach Deutschland gurud'2); er ftellt den ihm nach dem Leben trachtenden freiherrn von Bardt gespenstische Heerscharen entgegen 3); er hebt in einer verfallenen Kapelle bei Wittenberg einen verbannten Schatt4); er stiftet einem adeligen wittenberger Studenten zu Gefallen Zauberliebe<sup>5</sup>) und heilt endlich einen Marschall zu Braunschweig von der Schwindsucht. 6)

Daran, daß sich die Notiz Ugrippas auf den französischen Hof bezieht, kann kein Zweifel sein, denn Ugrippa lebte, wenn auch bereits in Ungnade gefallen, bis zum Juli 1528 an demselben. Die königlichen Prinzen, welche der Zauberer durch die Luft zurückringen soll, sind die beiden Söhne Franz' I., welche dieser beim Ubschluß des Madrider Friedens (am 14. Januar 1526) Karl V. als Geiseln stellen mußte.

Einen indirekten Beweis, daß faust franz dem Ersten Dienste leistete, giebt uns das älteste faustbuch von 1587, wo es in dem Kapitel: "Doctor faustus ein guter Schütz" heißt:

"Doctor faustus ließ sich auff eine zeit, bey einem grossen herrn und Könige in dienste brauchen, und war auff die Artislerey unnd Geschütz bestellet, nuhn war das Schloß, darin faustus dismal lage, von Keyser Karles spanischem Kriegsvolck belägert, darunter ein fürnemmer Oberst und herr ware. faustus sprach seinen hauptmann an, ob es ime gelegen, er wolte gedachten Spanischen Obersten, welcher damals in einem kleinen Wäldlin unter einem hohen Tannen Baume auff seinem Rosse hielte, vober einen hauffen von der Mähre herab schieffen, ob er ihn gleich des Waldes halben nit sehen konne. Der Hauptmann wolte es ime nicht gestatten, sondern sagte, er solte ihn sonsten mit einem nahen Schusse erschrecken. Da richtet faustus sein Stücke, so er vor sich hatte, und schoß in gedachten Baum, darunter dismals der Spanier zu morgen aß, dermassen dz die stücker und spreyssen umb den Tisch stogen. Wenn aber

<sup>1)</sup> Widmannsches faustbuch: I. C. cap. 33, 39, 41; II. C. cap. 21 n. 22.

<sup>2) 21.</sup> a. O. II. C. cap. 20. 3) 21. a. O. II. C. cap. 15 n. 17.

<sup>4) 21.</sup> a. O. H. C. cap. 9. 5) 21. a O. H. C. cap. 7.

<sup>6)</sup> U. a. O. I. C. cap. 42.

von den feinden ein Souß inn die Vestung gethan ward, schawete faustus dz er die grossen kugeln in seiner Fauste aussienge, als wenn er mit den Feinden den Pallen schlüge: Er trat auch bisweylen auss die Mawren und sienge die kleinen Kugeln in Busen und in die Ermel mit haussen auss."

Der "grosse Herr vnd König" kann nur Franz I. sein, denn wenn Heinrich VIII. 1528 dem Kaiser auch den Krieg erklärte, so kam es doch zu keinem Kampf mit den Engländern, und Heinrich II. von Frankreich kann ebenfalls nicht gemeint sein, da bei dessen Regierungsantritt Faust längst tot war. Gegen einen anderen König aber, als die genannten, hat Karl V. nicht gekämpft, und wir sind mithin berechtigt, angesichts der Nachricht Agrippas dieser Sage einen historischen Kern zuzusprechen. —

Nach dem Jahre 1528 tritt eine zehnjährige Pause in den zeitgenössischen Nachrichten über faust ein, und erst der Wormser Stadtsphysikus Philipp Begardi giebt uns 1539 in seinem Index Sanitatis.) weitere Kunde, wobei er des Zauberers als eines noch vor wenigen Jahren allbekannten, gegenwärtig aber verschollenen Mannes gedenkt. Er sagt:

"Es wirt noch eyn namhafftiger dapfferer Mann erfunden: ich wolt aber doch seinen namen nit genent haben, so wil er auch nit verborgen seyn, noch unbekant. Dann er ift vor etlichen jaren vaft durch alle landtichafft, fürftenthumb und Konigreich gezogen, feinen namen jedermann felbs befant gemacht, vnn feine groffe funft, nit alleyn der artnei, sonder auch der Chiromancei, Nigromancei, Difionomei, Difiones im Criftal, vnn dergleichen mer kunft, fich hochlich berumpt. Ond auch nit alleyn berumpt, sondern fich auch einen berumpten und erfarenen meyfter bekant und gefdriben. hat auch selbs befant, vnd nit geleugenet, daß er fey, vnnd heyf fauftus, damit fich gefdriben Philosophum Philosophorum. Wie vil aber mir geflagt haben, daß fie von im feind betrogen worden, deren ift eyne groffe gal gewesen. Ann fein verheuffen ware auch groß wie des Ceffali.2) Dergleichen fein ruhm, wie auch des Cheophrafti: aber die that, wie ich noch vernimm, vaft flein und betrüglich erfunden: boch hat er fich im geld nemen, oder empfahen (das ich auch recht red) nit gesaumpt, vnd nachmals auch im abzugt, er hat, wie ich beracht (berichtet), vil mit den ferfien gesegnet. Aber was soll man nun darzu thun, bin ift bin, ich wolt es jetzt auch daber laffen, fcau du nur weiter, mas du go fcicen haft."

Wir empfangen von dem faust des Begardi — und fast mit denselben Worten — das gleiche Bild, wie es Crithemius von seinem faust entwirft, und es kann kein Zweifel sein, daß beide Autoren die gleiche Personlichkeit meinen. Bemerkenswert ist, daß uns hier die erste Angabe, faust sei vor 1539 verschollen, entgegentritt, und daß Begardi den Charslatan faust mit Cheophrasius Paracelsus, gegen welchen er als Anhänger Galens feindlich gesinnt war, zu dessen Derunglimpfung zusammenstellt.

<sup>2)</sup> Es ift der im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebende Cheffalus von Cralles gemeint.





<sup>1)</sup> Index Sanitatis. Eyn Schöns und vast nüglichs Büchlein, genant Teyger der Gesundtheixt. — Durch Philippum Begardi der freyen Kunst unn Arznei Doctoren, der zeit der Cöblichen Reschstatt Wormbs Physicum und Ceibartet. Wormbs 1539." S. XVII.



# Die Seelenlehre

uom Standpunkte ber Ceheimmiffenschaften.

Don Garl du Frel Dr. phil.

(fortfegung.)

as transcendentale Subjekt - ich würde es kurzweg die Seele nennen, wenn es nicht galte, den Unterschied von der alten Seelenlehre zu betonen — fteht nicht unvermittelt neben der irdischen Erscheinungsform des Menschen; denn indem es die organifierende fähig. feit besitzt, ift der irdische Mensch seine Erscheinungsform. Das Organi. fieren und das transcendentale Dorftellen bilden ferner keinen Dualismus innerhalb des transcendentalen Subjekts, sondern bezeichnen nur zwei begrifflich trennbare funktionsrichtungen desselben, die aber wegen der Einheit des Subjekts real verbunden auftreten, so daß das Organisierende im Denken, das Denkende im Organisieren sich zeigt. Diese Identität des organisierenden und denkenden Pringips ift innerhalb der menschlichen Erscheinung, in der fich das transscendentale Subjekt darftellt, in der Chat nachweisbar.

Was zunächst den Nachweis betrifft, daß das Denken mit einem Organifieren verknüpft ift, so versuchte ich denselben in den Gebieten der Afthetit und der Cechnit. Diese Aufgabe prazifiert fich aber für den, der die Seele im Unbewußten sucht, dahin, nachzuweisen, daß in der Besonderheit unserer ästhetischen und technischen Produkte ein uns unbewußtes organifierendes Prinzip aufgedeckt werde. Wenn wir seben, daß das formale Einteilungsprinzip unseres Leibes, der goldene Schnitt, auch an griechischen Tempeln und gotischen Domen sich zeigt, wovon aber die Erbauer nichts wußten, so ift damit die Identität des denkenden und organisierenden Prinzips nachgewiesen. Das zeigt sich noch auffälliger in unseren technischen Erfindungen, bei deren Herstellung doch das Unbewußte ganz ausgeschaltet zu sein scheint. Tropdem diese Erfindungen ganz im Lichte des Bewußtseins, sogar unter bewußter Unwendung der Mathematik, zu geschehen scheinen, so ist doch an den einfachsten Mechanismen bis zu den kompliziertesten Upparaten eine geistige Unterströmung nachweisbar, und daß diese vom Organisierenden ausgeht, zeigt fich deutlich darin, daß die technischen Apparate nur unbewußte Kopien der Natur find, nur Organprojektionen, ohne daß doch die Erfinder eine Uhnung Sphing XIII, 74.

Digitized by Google

u

davon hatten. So ist 3. B. in der Camera obscura keineswegs in bewußter Absichtlichkeit das Auge kopiert, sondern umgekehrt wurde die Einrichtung unseres Sehapparates erst verständlich, nachdem die Camera ersunden war. Es ist also mehr als ein bloßer Vergleich, wenn man sagt, das Objektivglas des Photographen entspreche der Krystalllinse, die Blende der Iris, der Verschluß dem Augenlide, der elastische Auszug dem kontraktisen Augapfel, der Chemismus der photographischen Platte (vermöge des Bromsilberübergusses) dem lichtempsindlichen Sehpurpur der Retina. In der gleichen Weise wird das Gehörorgan verständlich, wenn man das Klavier zur Erklärung heranzieht, oder der Aervenapparat durch den Telegraphen. Sogar die neueste Ersindung, der Phonograph, hat ein organisches Vorbild am Menschengehirn, dessen Chätigkeit im Delirium oft mechanisch abläuft, so daß oft Wort für Wort lange Reden wiederholt werden, die einst vernommen wurden, aber dem Bewußtsein längst entschwunden waren.

Auch in der Chätigkeit des Künstlers — soweit sie genial ist, also aus dem Unbewußten kommt — zeigt sich die Mitbeteiligung des Organisierenden. Der Dichter bringt es zur anschaulichen Naturschilderung nur dadurch, daß er das Leblose belebt und beseelt, und die typischen figuren eines Shakespeare oder Walter Scott sind keineswegs bewußte Nachahmungen, sondern ganz eigentlich Schöpfungen unter Mitbeteiligung der organisserenden Seele. Die Kraft, welche in unseren Geistesprodukten zum Bewußtsein kommt, ist also identisch mit jener, die unseren objektiven Leib gestaltet hat.

Noch ist aber der andere Nachweis zu führen, daß die Gestaltung unseres Leibes eine teleologische ist, d. h. mit einem transcendentalen Dorstellen verbunden ist. Die Biologie, die diesen Nachweis führen sollte, zeigt sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Wir thun daher gut, von der Biologie ganz abzusehen, und den Nachweis auf anderen Gebieten zu führen: Hypnotismus und Somnambulismus.

Der Hypnotismus lehrt, daß organische Veränderungen durch Suggestion herbeigeführt werden können, daß Krankheitssymptome beseitigt und jene organischen Prozesse eingeleitet werden können, die der Arzt für angezeigt hält. Jene physiologischen funktionen, die für uns unbewußt verlausen und auch unserer Wilksur entzogen sind, Blutumlaus, Sekretionen 2c. können durch Suggestion geregelt werden. Aun ist es aber ohne weiteres klar, daß nicht etwa der Arzt gleichsam durch magisch wirkende Worte in einen fremden Organismus einzugreisen vermag; vielmehr kann die Suggestion nur dadurch wirksam werden, daß sie vom Patienten acceptiert wird, und diese kügsamkeit erzielt man eben dadurch, daß man ihn in hypnotischen Schlaf versetz, also in einen widerstandsunsähigen Zustand. Daher die Möglichkeit sogar verbrecherischer Suggestionen.

Die Fremdsuggestion ist also nur darum wirksam, weil sie widerstandslos in eine Autosuggestion verwandelt wird, welche erst das eigentsliche Agens ist. Der Patient beherrscht also sein organisches Ceben durch

die Vorstellung, und damit ist der Primat des Geistes vor dem Körper erwiesen. Der Materialismus, welcher umgekehrt den Geist zur funktion des Körpers macht, ist also auf den Kopf gestellt.

Aus dem Eintritt organischer Deränderungen durch Autosuggestion bei hypnotifierten Patienten folgt nun zunächst die logische Möglichkeit, daß alle physiologischen funktionen, auch die normalen, durch uns unbewußte Vorstellungen geregelt werden. Diese logische Möglichkeit aber verwandelt sich in empirische Bewißheit, wenn wir seben, daß die Somnambulen ihre eigene Diagnose und Prognose vornehmen. Sahigkeiten, selbst wenn sie in der Erfahrung nicht gegeben waren, muffen a priori wahrscheinlich sein für eine Seelenlehre, welche die Identität des Organisierenden und Denkenden nachweist. In einer solchen Seelenlehre steben die medizinischen fähigkeiten der Somnambulen nicht als isolierte Chatsachen, mit welchen man nichts anzufangen weiß, sondern fie nehmen ihren festbestimmten Plat in einem ganzen System verwandter Erscheinungen ein. Dieses System wurde eine unerklärliche Lude zeigen, wenn der medizinische Somnambulismus in der Erfahrung nicht zu finden ware, und umgekehrt konnte fich der medizinische Somnambulismus nicht so ungezwungen in diese Seelenlehre begrifflich eingliedern lassen, wenn er nicht eine Chatsache der Erfahrung ware. Wer aus der Organprojektion und aus der kunftlerischen Produktionsweise die Ginficht gewonnen, daß das Vorstellen mit einem Organisieren verbunden ist, wird vorweg vermuten, daß auch das Organisieren von Vorstellung begleitet ift, wie bei den Somnambulen.

Man muß zugestehen: über nichts ist so viel ungereimtes Zeug geschrieben worden, wie über die menschliche Seele, sowohl von Spiritualisten, als hauptsächlich von Materialisten, gleichsam zur Bestätigung der Worte von Montesquieu: "Lorsque Dieu a créé les cervelles humaines, il ne s'est pas obligé de les garantir." Schließlich hat man, des Streites müde, die flinte ins Korn geworfen, und unsere moderne, in den Makrokosmos vergasste Wissenschaft weiß mit der Psychologie nichts mehr anzusangen. "Da gehen die Menschen hin — sagt der hl. Augustinus — und bewundern hohe Berge und weite Meeressluten und mächtig daher rauschende Ströme und den Ozean und den Cauf der Gestirne, vergessen sich aber selbst daneben."1) Aber, wie wir gesehen haben, ist auch in den Mikrokosmos die Einsicht nicht ganz versperrt; man braucht nur die Seele am richtigen Ort zu suchen und dort die entscheidenden Chatsachen zu erforschen, nämlich die der Geheimwissenschaften. In der Cheorie hat schon Akristoteles dieses Programm aufgestellt.

Es gelte zu untersuchen, sagt er, ob die Seele "alle Fustande mit ihrem Körper gemein habe, oder ob ihr auch etwas Eigentümliches zukommt." "Das Denken — so fährt er fort — scheint noch am meisten der Seele allein anzugehören; wenn aber anch dieses eine Urt von bildlichem Dorstellen ift, oder wenigstens ohne solches nicht geschehen kann, so wird auch das Denken nicht ohne den Körper vor sich gehen können. Sollten Chätigkeiten oder Leidenszustände bestehen, welche der Seele allein angehören,

<sup>1)</sup> Augustinus: Befenntniffe. c. 10.

fo wilrde die Seele vom Körper trennbar sein; sollte aber nichts der Urt fich ergeben, so wird auch die Seele nicht trennbar sein." 1)

Seit Aristoteles ist nun eine neue Wissenschaft ausgetreten, von der sich im Altertum kaum eine Spur sindet, die Linguistik. Wir wissen es heute viel bestimmter, als Aristoteles es wissen konnte, daß in der Chat auch unser abstraktes Denken "eine Art von bildlichem Vorstellen" ist, daß alle unsere Begriffe aus ursprünglichen Anschauungen entstanden sind. Darum können wir auch im Denken keine Funktion sehen, welche der Seele als solcher und abgesehen vom Körper angehört. Begriffe sind verdichtete Vorstellungen, Vorstellungen aber sind Sinnessunktionen; also gehört auch das abstrakte Denken indirekt der Leiblichkeit an. Eine wirkliche Seele, die vom Körper nicht etwa nur begrifflich, sondern real trennbar wäre — und so meint es Aristoteles — folgt also nicht einmal aus unserer höchsten bewußten Funktion. Wohl aber würden wir sie gewinnen, wenn ein Denken ohne sinnliche Dermittlung nachweisbar wäre.

Im bewußten Seelenleben ist nun davon nichts zu sinden; hier ist alles mit den Sinnen und dem Gehirn verbunden. Darum eben haben wir in dem Suchen nach der Seele die Bewußtseinsanalyse preiszugeben.

"Der allgemeine Grund — fagt Kant in Übereinstimmung mit Aristoteles — warum wir nicht aus den Beobachtungen und Erfahrungen des menschlichen Gemüts die künftige fortdauer der Seele ohne den Körper darthun können, ist: weil alle diese Erfahrungen und Beobachtungen in Verbindung mit dem Körper geschehen . . . demnach können diese Erfahrungen nicht beweisen, was wir ohne den Körper sein könnten."

Demnach find wir auf das Unbewußte verwiesen, die Seele zu finden. Innerhalb desselben aber erkennen wir die Realität der Seele gang einwurfsfrei in den Chatsachen der Gebeimwissenschaften. Die offulten Phanomene find in der Regel an bewußtlose Zustände geknüpft und kommen zu ftande durch Kräfte, die im normalen Zustande latent find. Damit ift die physiologische Psychologie abgelöst durch die transcendentale Psychologie. Diese sett es fich zur Aufgabe, den Begriff des Unbewuften, der nur in negativer Weise bestimmt ift, nämlich als Gegensatz des Bewußtseins, in positiver Weise zu erganzen. Sie lehrt, daß unser Unbewußtes individuell ist, daß aber unser Recht nur so weit reicht, es als Gegensatz des finnlichen Bewußtseins aufzufassen, nicht des Bewußtseins überhaupt; daß es ferner allerdings ein Bewußtsein zui generis besitzt. Das alles bestätigen die Geheimwissenschaften durch Erfahrungsthatsachen. Sie zeigen uns ein Vorstellen und Denken, das nicht durch die sinnlichen Kanale vermittelt ift, sondern aus einer anderen Region stammt, und wobei das Gehirn — soweit es mitbeteiligt ift — nur als rein passives Organ eine Rolle spielt. Das Unbewußte in der transcendentalen Ofochologie zeigt Bewußtsein und Erinnerung, also die beiden Elemente, auf welchen der Begriff einer Persönlichkeit beruht. Die transcendentale Dersönlichkeit ift aber für das irdische Bewußtsein latent, und von der irdischen

<sup>1)</sup> Mriftoteles: de an. I. c. 1.

<sup>2)</sup> Kant: Dorlesungen über Psychologie. 85.

Personlichkeit qualitativ verschieden; also muß die reale Doppelheit unseres Wesens im Sinne Kants anerkannt werden.

Iwar hat man versucht, diese Doppelheit unseres Wesens in eine bloß physiologische Doppelheit anfzulösen<sup>1</sup>), wobei also beide Wesenshälften vom Code betroffen würden, aber dieser Versuch gelingt eben nur, wenn man von den wichtigsten Phanomenen der Geheimwissenschaften absieht. Der physiologischen Psychologie, welche wie durch eine falsche Weichenstellung den ganzen Jug unserer Gedanken über die Seele auf eine falsche Schiene abgelenkt hat, wird es niemals gelingen, etwa fernsehen und fernwirken aus der Leiblickkeit zu erklären. Sie unterläßt auch logischerweise den bloßen Versuch dazu, sondern sieht sich genötigt, die Phänomene zu leugnen; diejenigen aber, welche solchen Phänomenen begegneten, haben auch von jeher deren Beweiskraft für eine vom Körper trennbare Seele anerkannt. So z. B. Deleuze, einer der besten Kenner des Somnambulismus, welcher sagt:

"Die Erscheinungen, welche er (der Somnambulismus) uns vorsährt, lassen uns zwei Substanzen unterscheiden, das doppelte Dasein eines inneren und eines äußeren Menschen in einem und demselben Individuum; sie geben den besten Beweis von der Unsterblichseit der Seele und die beste Antwort auf den Einwurf, den man gegen ihre Unsterblichseit gemacht hat; sie erheben die von den alten Weisen schon anerkannte und von Bonald so schön ausgedrückte Wahrheit, daß der Mensch eine von den Sinneswerkzeugen bediente Intelligenz sei, über allen Zweisel. . Unter den Ceuten, die sich mit Magnetismus beschäftigt haben, giebt es unglücklicherweise einige Materialisten; ich kann nicht begreisen, wie so manche Erscheinungen, deren Zeugen sie waren, wie das Sehen in die Ferne, der Blick in die Jukunst, die Einwirkung des Willens, die Mitteilung der Gedanken ohne äußere Zeichen, ihnen nicht als genügende Beweise für die Geistläseit der Seele erschienen sind."\*

Diejenigen freilich, die den Weg nach Damaskus gestissentlich vermeiden, werden auch niemals Paulusse werden, und es bleibt ihnen unbenommen, sich ihrer Saulusnatur zu rühmen. Wenn sie sich aber einmal bestimmen lassen sollten, den Somnambulismus in seinen höheren Phasen zu beobachten, dann werden sie auch die Seele anerkennen. Georget in seiner "Physiologie du système nerveux", worin er den animalischen Magnetismus verwarf und Materialismus docierte, versuchte kurz darauf selber, zu magnetissen, und da er den Chatsachen des Somnambulismus begegnete, wurde er sofort zum Glauben an eine Seele bekehrt. Er konnte aber seiner Überzeugung nur mehr in seinem Cestamente Ausdruck geben, dem er die größte Verbreitung zu geben bat, und worin er saat:

"Ich hatte kaum die Physiologie des Aervenspstems veröffentlicht, als neue Meditationen über ein sehr außergewöhnliches Phänomen, den Somnambulismus, mir es nicht mehr erlaubten, die in uns und außer uns vorhandene Ezistenz eines intelligenten Prinzips, durchaus verschieden von den materiellen Ezistenzen, zu bezweifeln, sagen wir Seele und Gott. Ich habe in diesem Punkte eine tiese überzengung, auf Chatsachen begründet, die ich für unwiderleglich halte. Diese meine

<sup>1)</sup> Deffoir: Das Doppel-3ch.

<sup>2)</sup> Delenge: Praftischer Unterricht über den tierischen Magnetismus. 97. 155.

Erklärung wird erst den Cag erblicken, wenn man an meiner Aufrichtigkeit nicht mehr zweifeln und meine Absichten nicht mehr wird verdächtigen können. Sollte ich sie nicht mehr selbst veröffentlichen können, so bitte ich inständig jene Personen, welche davon bei Eröffnung dieses Cestamentes Kenntnis erhalten, d. h. also nach meinem Code, ihr jede nur mögliche Publicität zu geben."1)

Wo immer wir einem forscher begegnen, der die Geheinwissenschaften kannte, da finden wir auch immer die gleichen folgerungen gezogen, daß die Seele im Unbewußten liegt, daß sie individuell ist, und daß wir ein Doppelwesen sind. So schon im Altertum bei jenen Philosophen, die in die Mysterien eingeweiht waren, und so im Mittelalter bei den Otfultissen.

"Der Mensch — sagt Paracelsus — hat zwei Leiber, den elementarischen und den siderischen, und diese beiden Leiber geben einen einzigen Menschen. Der Tod scheidet diese beiden Leiber in ihrem Leben von einander."<sup>2</sup>) "Also merket auf, daß zwei Seelen im Menschen sind, die ewige und die natsirliche; das ist zwei Leben; das eine ist dem Tode unterworfen, das andere widersteht dem Tode; also ist auch im Menschen das, was der Mensch ist, verborgen, und niemand sieht, was in ihm ist, was nur durch die Werke ossenbar wird."<sup>3</sup>)..."Im Schlase, wo der elementare Leib ruht, ist der siderische Leib in seiner Generation, denn derselbe hat keine Ruhe, noch Schlas; wenn aber der elementare Leib dominiert und siberwindet, dann ruht der siderische."<sup>4</sup>)

Erst die Geheimwissenschaften vermögen also eine Seelenlehre im Sinne des Aristoteles aufzustellen. Liegt nun aber diese Seele im Unbewusten, so ist es ein bloger Schein, daß wir zu Ledzeiten nur das materielle Dasein führen und etwa erst mit dem Code des eigentlichen Seelendaseins teilhaftig werden. Der Mensch als Doppelwesen führt vielmehr beide Existenzweisen gleichzeitig, und diese Verbindung, wie schon Augustinus sagt, ist das eigentliche Kätsel: "Modus, quo corporibus adhaeret spiritus, comprehendi ab hominibus non potest, et hoc tamen homo est."

"Der Mensch", sagt Pascal, "ist das wunderbarste Geschöpf der Ratur. Er kann nicht begreifen, was Körper ist, weniger noch, was Geist ist, und am wenigsten, daß ein Geist mit dem Körper vereinigt sein kann; es ist dies der Gipfel der Schwierigkeit, und doch besteht eben darin sein Wesen."

Diese Verbindung eines transcendentalen Subjekts mit einem materiellen Leibe ift aber nur möglich, wenn die Seele organisierend ift.

Es hätte uns schon eine geringe Besinnung abhalten können, die Seele im Bewußtsein zu suchen; denn im Mutterleibe haben wir kein Bewußtsein, nach der Geburt kommt es erst im Verlause der Jahre zur Reise, ein ganzes Drittel unseres Daseins versließt ohne Bewußtsein und unser ganzes Leben hindurch bleibt uns eine ganze Hälfte der Junktionen, die organischen, unbewußt. Wenn wir nun aber leben können ohne Bewußtsein, so muß die uns erhaltende Kraft vom Bewußtsein verschieden sein. Diese Kraft erkennen wir im Hypnotismus, mehr aber noch im Somnambulismus und Spiritismus als eine gestaltende und organiserende und zwar verbunden mit einem transcendentalen Bewußtsein, welches

<sup>1)</sup> Macario: du sommeil. (48. - 2) Paracelfus: de gen. stult.

<sup>8)</sup> Paracelfus: philos. sagax. I, o. 5. - 4) Paracelfus: phil. sagax. I, o. 7.

reichere Beziehungen zur Natur verrät, als das sinnliche Bewußtsein. Die daraus sließenden höheren fähigkeiten haben von jeher so sehr die Derwunderung der Okkultisten erregt, daß sie hieraus auf einen göttlichen Ursprung der Seele und auf deren Unsterblichkeit schlossen. "Die sernwirkenden magischen Kräfte — sagt van Helmont — haben wir in dem Teile von uns zu suchen, welcher das Ebenbild der Gottheit ist.") Dem Mythus, daß der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen sei, haben sie also einen weit tieseren Sinn gegeben, als gemeiniglich geschieht. Sie bezogen ihn auf das transcendentale Subjekt, nicht auf den irdischen Menschen. Wird diese Ebenbildlichkeit vom irdischen Menschen verstanden, so behält Voltaire Recht: "Tant pis pour Dieu, si je lui ressemble." Uber nicht so van Helmont:

"Ich sage, daß der Mensch ein mit Vernunft begabtes Cier ift; der wahre Mensch aber ift kein Cier, sondern das wahre Bild Gottes."?)

Auf diese magischen fähigkeiten, weil sie sich aus der Leiblichkeit nicht erklären lassen und doch einen Träger, eine Seele, voraussetzen, grunden die Oktultisten auch den Unsterblichkeitsbeweis.

"Es wohnt — sagt Ugrippa — unserer Seele ein das All umfassender Scharfblick inne, der durch die Finsternis des Körpers und der Sterblickkeit verdunkelt und gehemmt ist, nach dem Tode aber, wenn die vom Körper befreite Seele die Unsterblickkeit erlangt hat, zur vollkommenen Erkenntnis wird. Daher wird manchmal den dem Tode Nahen und durch das Alter Geschwächten ein ungewohnter Cichtstrahl zu teil, weil alsdann die Seele weniger von den Sinnen gesesselt und schon gleichsam etwas von ihren Banden befreit und dem Orte, wohin sie wandern wird, näher stehend, dem Körper nicht mehr so unterworfen ist, als früher." <sup>8</sup>)

Aber diese magischen fähigkeiten der Seele konnten niemals Begenstand der Erfahrung werden, wenn das transcendentale Subjekt bei der Geburt seine transcendentale Natur einbüßen würde, wenn das irdische Dasein eine Unterbrechung und Ablösung des transcendentalen Daseins ware, das erst im Code wieder erworben wurde. Bei einer solchen Unnahme wurden wir uns den Weg jum Derftandnisse der Geheimwiffenschaften versperren, ja es gabe keine Geheimwissenschaften. Die oktulten Phanomene find vielmehr nur unter der Bedingung möglich und begreiflich, daß wir gleichzeitig beide Daseinsweisen führen, das transcendentale und das irdische, wovon jenes diesem unbewußt ift. Die Unnahme ift ganz unzuläsfig, daß wir durch die verschiedenen Operationen, wodurch wir selbst und andere uns in Etstase versetzen, in transcendentale Wesen zurudverwandelt wurden, infolge davon alsdann die magischen Kräfte eintreten. Wir konnen beispielsweise nicht annehmen, daß ein Magnetiseur durch Striche uns fernsehend zu machen vermöchte. Wohl aber können wir annehmen, daß der Magnetiseur uns in einen Zuftand der finnlichen Bewußtlofigkeit versett, und daß dann das latent bereits vorhandene transcendentale Bewußtsein eo ipso aus der Latenz tritt. Die beiden Personen unseres Subjetts — um mit Kant zu reden — muffen also

<sup>1)</sup> J. B. van Helmont: de magnetica vulnerum curatione. § 89.
2) Ebendort § 83. — 3) Kiesemetter: Geschichte des Offultismus. 29.

gleichzeitig existieren, sonst wäre überhaupt kein Okkultismus möglich, und das transcendentale Bewußtsein taucht von selbst auf, wenn das sinnliche unterdrückt ist, wie die Sterne von selbst leuchten, wenn die Sonne untergegangen ist. Die Sterne kommen nicht etwa erst jetzt heran — wie noch unsere arischen Uhnen meinten —, sondern sie waren schon da, bestanden gleichzeitig mit der Sonne, durch deren Beseitigung sie lediglich optisch werden.

So haben es auch die Offultisten von jeher verstanden. "Jeder Mensch — sagt Swedenborg — ift dem Inneren nach Geift." 1)

Ja er geht noch weiter: "Jeder Mensch ist auch, während er noch im Körper lebt, hinsichtlich seines Geistes in der Gemeinschaft von Geistern, obwohl er nichts davon weiß."<sup>2</sup>) Damit sagt Swedenborg genau dasselbe, wie Kant:

"Es wird noch bewiesen werden, daß die menschliche Seele auch in diesem Teben in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisteswelt stehe, daß sie wechselsweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke empfange, deren sie sich aber als Mensch nicht bewußt ist, solange alles wohl steht."<sup>8</sup>)

Spater aber, in seiner fritischen Periode, sagt er:

"Örter find nur Verhältnisse körperlicher, aber nicht geistiger Dinge. Demnach ist die Seele, weil sie keinen Ort einnimmt, in der ganzen Körperwelt nicht zu sehen. Sie hat keinen bestimmten Ort in der Körperwelt, sondern sie ist in der geistigen Welt; sie steht in Verbindung und im Verhältnis mit anderen Geistern."

Mit diesen Worten von Kant und Swedenborg ist die Bedingung klar bezeichnet, unter welcher mystische Phänomene überhaupt möglich sind. Don einer übersinnlichen Welt können wir nur Kunde erhalten, wenn wir selber Geister sind, und zwar schon im irdischen Ceben, und wenn wir als Geister mit anderen Geistern in Verbindung stehen. Diese beiden Bedingungen liesern den logischen Einteilungsgrund aller mystischen Phänomene; die einen gehören dem Somnambulismus an, die anderen dem Spiritismus. Im Sonnambulismus lernen wir unseren Geist kennen, im Spiritismus die fremden Geister. Modern gesprochen ist also Kants Ansicht die, daß wir unbewußt sowohl Somnambule als Medien sind.

A priori leugnen läßt sich das offenbar nicht; denn unser sinnliches Bewußtsein kann gar nicht wissen, was im Unbewußten gegeben ist. Also kommt alles auf die Erfahrung an, ob vielleicht doch diese unbewußten Derhältnisse uns ausnahmsweise bewußt werden können. Dazu müßte noch eine dritte Bedingung hinzukommen: Cranscendentale Einsichten, die wir als Somnambule aktiv gewinnen oder als Medien passiv empfangen, können uns bewußt werden, d. h. zu Chatsachen des sinnlichen Bewußtseins werden, wenn die Empfindungsschwelle verlegt wird, welche die Bruchsläche zwischen den beiden Personen unseres Subjekts bildet. Die

<sup>1)</sup> Swedenborg: Dom himmel. § 433. — 2) Ebendort § 438.

 <sup>3)</sup> Kant: Cräume eines Geistersehers, 21 (Kehrbach).
 4) Kant: Dorlesungen über die Metaphyfik. 254 (Pölity).

Derlegbarkeit der Empfindungsschwelle ist nun eine biologische Chatsache, denn auf ihr beruht die Steigerung des Bewußtseins im Tierreich; und sie ist eine Chatsache des individuellen Seelenlebens, denn in jedem natürlichen oder künstlichen Schlafzustand tauchen Vorstellungen aus dem Unbewußten auf und gelangen ins sinnliche Bewußtsein.

Die Verlegbarkeit der Empfindungsschwelle beweist die reale Einheit der beiden Personen unseres Subjekts, und daß die Phänomene des Somnambulismus und Spiritismus mindestens in der biologischen Zukunft sich einstellen müßten, wenn sie nicht schon heute Erfahrungsthatsachen wären. Heute also würde Kant empirisch bestätigt sinden, was er geahnt hat.

Das Verhältnis der beiden Personen unseres Subjekts ist nun aber derart, daß zwar uns die Seele unbewußt, richtiger ungewußt ist, nicht aber wir der Seele, denn wir sind ja das Produkt der organisserenden Seele. Darum erwachen wir aus dem Somnambulismus erinnerungslos, während umgekehrt das somnambule Bewußtsein als der größere Kreis den kleineren des sinnlichen Bewußtseins mit umfaßt.

Wir können also den Menschen mit einer Ellipse vergleichen, deren einer Brennpunkt — das transcendentale Bewußtsein — die ganze fläche der Ellipse beleuchtet, während der andere — das sinnliche Bewußtsein — ein anderartiges Licht aussendet, das aber nur von halber Ausdehnung ist. Oder wir können uns mit einer Kugel vergleichen, deren stereometrischer Mittelpunkt den kubischen Inhalt beleuchtet, während an der Oberstäche der Lichtpunkt des sinnlichen Bewußtseins leuchtet, aber keinen Strahl ins Innere sendet.

Die physiologische Psychologie will das Aatsel des Menschen geometrisch lösen und beschränkt sich dabei auf die Frage, wie sinnliches Bewußtsein mit organischer Materie, dem Leibe, verbunden sein kann. Weil nun aber stereometrische Probleme sich geometrisch nicht lösen lassen, mündet die physiologische Psychologie bei dem Ignoramus, ja Ignorabimus ein. Die transcendentale Psychologie dagegen löst das Menschenrätsel stereometrisch. Für sie liegt das viel tiesere Problem vor, wie ein transcendentales Subjekt mit einem irdischen Körper verbunden sein kann; aber weil dieses Subjekt teleologisch zu organisieren vermag, erklärt sich der mit einem Gehirne versehene organische Körper, in welchem Gehirne wie in einem Kephalostope die transcendentale Erkenntnisweise in eine sinnliche umgebrochen wird. Wir unsererseits haben also keinen Grund zu dem Seufzer: Ignorabimus.

Bei unserer theologischen fakultät ist die Seelenlehre in der mittelalterlichen Scholastik steden geblieben; bei der naturwissenschaftlichen ist sie materialistisch geworden, und bei der philosophischen ist die Seele pantheistisch zerstossen. Eine monistische und individualistische Sosung des Seelenproblems kann nur noch von der transcendentalen Psychologie mit den Geheimwissenschaften als empirischer Grundlage erhosst werden. Die moderne Wissenschaft sträubt sich noch dagegen; aber insofern ist sie nicht nur hinter den mittelalterlichen Offultissen zurückgeblieben, sondern

steht noch auf einem vorbiblischen Standpunkt; denn schon in der Bibel wird vielsach zwischen Seele und Ich —  $\psi v \chi \eta$   $\mu ov$  und  $\dot{\epsilon} \gamma \dot{\omega}$  — unterschieden, und Paulus sagt:

"Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ift, ohne der Geift des Menschen, der in ihm ift?"  $^{1}$ )

Sogar von Cicero könnten wir lernen: "Intelligendum est, duobus quasi a natura nos indutos esse personis.2) Um deutlichsten aber findet fich diese Cehre bei Kant, und zwar in seinen "Dorlesungen" aus der kritischen Periode. Als ich aber den wichtigsten Teil dieser Vorlesungen, die über Psychologie, 1889 neu herausgab, wurde dieses Buch — ab. gesehen von ein paar journalistischen Stimmen von der bekannten Oberflächlichkeit und Verständnislosigkeit — mit jenem großen Schweigen aufgenommen, in dem die ganze Verlegenheit der Gegner sich verriet. Man konnte mir den Nachweis nicht verzeihen, daß meine philosophischen Unschauungen, auf Grundlage der Geheimwissenschaften gewonnen, sich mit denen Kants deckten, der intuitiv vorging. Man hat es mir verübelt, daß ich ein Buch wieder ans Licht zog, das man vorsichtigerweise in die Besamtausgaben nicht aufgenommen hatte, in den öffentlichen Bibliotheken nicht angeschafft hatte und das im Buchhandel vergriffen war; ein Buch, worin Kant nicht nur Orderistens und Unsterblichkeit lehrt, sondern auch die Geburt des Menschen als Infarnation eines transcendentalen Subjetts hinstellt und das Jenseits als blokes Jenseits der Empfindungsschwelle; worin Kant endlich, wenn er es auch nicht mit dem modernen Worte bezeichnete, lehrt, daß wir unbewußterweise Somnambule und Medien seien. Einen solchen Kant, der, da jest seine Unsichten empirisch bestätigt find, heute ganz unbestreitbar und so gut wie Schopenhauer Spiritist sein würde, konnte man natürlich nicht brauchen, und da man mir eine fälschung nicht vorwerfen konnte, blieb nur Schweigen übrig. Hätte ich dagegen einen alten Waschzettel Kants gefunden und mit einer gelehrten Ubhandlung über deffen unzweifelhafte Echtheit herausgegeben, so mare das allerdings ein gang anderer fall gewesen, und ich wäre alsdann dem Untrag einer Professur taum entgangen. Den Lefern aber, die fich für transcendentale Psychologie interessieren, kann ich diese Vorlesungen Kants nur angelegentlich empfehlen.

Unvermeidlich werden nun aber die Geheimwissenschaften, weil sie eben auf Chatsachen beruhen, bald anerkannt werden; und ebenso unvermeidlich wird man alsdann auf Kant hinweisen, der ohne die Stütze solcher Chatsachen zur gleichen Weltanschauung gelangte, wie die ist, welche sich aus den Geheimwissenschaften ergiebt. Diesen Zeitpunkt anticipierend kann ich meine Abhandlung weiterführen.

<sup>1) 1.</sup> Korinther 2, 11. — 2) Cicero: de off. I, 50.





## Da die Zeit erfüllet war.

Hins Besprechung von Wilhelm von Haintgeorge.

er neueste Roman von Georg Ebers "Per aspera"1) ist in zweifacher Hinsicht für die Leser der "Sphing" von besonderem Interesse. Er prägt nicht nur wie jedes wahre Kunstwerk in seinem Grundzuge das Streben des Ideal-Naturalismus aus, es sinden sich in ihm auch die Ersahrungen derer angewandt, welche "mehr wissen, als die Schulweisheit träumt". Prosessor Ebers ist einer der so überaus seltenen Männer der Wissenschaft, welche sich nicht durch die materialistische Strömung des sogenannten "wissenschaftlichen" Geistes der Gegenwart terrorisieren lassen; er hat den vollen Mut, seine unbefangene Überzeugung auszusprechen. Freilich, wie könnte er wohl sonst der hoch hervorragende Dichter sein, als welchen ihn die gebildete Welt auch über Deutschlands Grenzen weit hinaus verehrt!

Ebers giebt hier ein großartiges geschichtliches Gemälde aus einer der bewegtesten Epochen der Kulturentwicklung unsrer Rasse, aus der römischen Kaiserzeit, und wählt sich als abschreckenden Mittelpunkt im Hintergrund desselben eins der scheußlichsten Scheusale im Purpur, die jemals gelebt, Caracalla, den zweiten Nero. Dielleicht aber hat der Dichter diesen Wüterich doch nicht besser gezeichnet, als er wirklich war, denn die historischen Chatsachen sind unzweifelhaft, und solche tierische Wildheit, wie Caracella sie zur Schau trug, kann in Wirklichkeit nicht ohne einen großartigen Grundzug gedacht werden. Dem Gewaltsamen liegt auch oft etwas Gewaltiges zu Grunde, das jedoch in schlechte und verderbliche Bahnen gelenkt ist. Rur eine überaus gewaltige Willenskraft kann einen Mann auch in den Stand setzen, sich einen ausgewachsenen Löwen anstatt eines Hundes als Haustier und Timmergenossen zu halten; das aber that Caracalla. Als solch ungewöhnlich farke Persönlichkeit, ift es nun Ebers gelungen, uns felbft diefe Menschenbestie menschlich nabe zu bringen, und er ermöglicht uns durch die feinfinnige Entwicklung der Beweggrunde auch seiner verrückteften Chaten, ein solches Wesen selbst in unfrer kleinlichen, schwächlichen Zeit zu begreifen. Deffen allgemein

<sup>1)</sup> Per aspera. Hiftorischer Roman von Georg Ebers. 4. Unff. Stuttgart, Deutsche Berlags-Unftalt. 1892. 2 Bande.

menschlicher Grundzug ist die Herrschsucht, nur gesteigert bis zum Wahnstinn, der vor gar nichts mehr zurückschreckt, und sollte er auch, um den persönlichen Willen durchzusehen, ein ganzes Menschengeschlecht vertilgen müssen. Ohne aber den Charakter schönzusärben, weiß der Dichter diesen teuslischen Trotz großartig erscheinen zu lassen, so daß er nicht bloß als die selbstverständliche Jolge unumschränkter Macht in den Händen eines Ungeheuers auftritt. Unter anderm wird dieser Eindruck dadurch erreicht, daß der Kaiser von der Schar jenes niedrigen Menschengewürms umgeben ist, das sich an alle Mächtigen und Großen hinanzuschmeicheln pflegt.

Der Alpdruck einer maglosen Tyrannei ift die schaurige Grundstimmung unseres Dichtungsgemäldes. Dasselbe anzusehen murde für jeden feinsinnigen Menschen unerträglich sein, wenn nicht auf diesem Hintergrunde sich diejenigen Ideal : Naturen abhöben, welche die eigentlichen Cräger der Handlung, die "Helden" des Romans find. Und solche über alles Gemeine und Alltägliche boch hinausragenden Wesen darzustellen und fie doch als Menschen darzustellen, das ift ja, wie jeder weiß, gerade Ebers' hauptsächliche Dichtergabe. Daß er dazu, um zugleich vollkommen naturwahr' sein zu konnen, in die Dergangenheit guruckgreift und vor allem in das Altertum, ift selbstverständlich. Damals gab es ebenso verlotterte Kulturzustände wie die unfrigen, das Bute wie das Schlechte in den Charafteren aber konnte damals freier zur Entfaltung kommen und gestaltete fich daber eber als bei uns grofartig, während heute alles unter gleichmäßiger Schul. und Militärdreffur zu alltäglicher Nichtigkeit, zu Gigerln und Marionetten, herabgedrückt wird. Ebers aber führt solches Turuckgreifen in die Geschichte stets mit meisterhafter Hand aus.

Alles, was Ebers für die weitere Öffentlichkeit schreibt, ist nebenher kulturgeschichtlich höchst belehrend, denn es ruht nicht nur auf einer umfassenden Kenntnis aller großen Züge des Völkerlebens in verschiedenen Zeiten und Ländern, sondern beherrscht auch alle Einzelheiten der verschiedenen Kulturzustände, Unschauungen und Gewohnheiten im Staatswie im Privatleben. Dies Wissen aber wird nicht etwa mit langweiliger Gelehrsamkeit ausgekramt, es bildet vielmehr das fügsame Material in den Händen eines genial schaffenden Dichters, dessen Phantasie alles mit eigenem Leben zu erfüllen weiß und der vor allem auch das Menschenwesen kennt in seinen weiblichen wie männlichen Charakteren, in seinen seinsten wie seinen gewaltigsten Regungen, im Guten wie im Bösen.

Die moderne Realistik vermag leider solche wahre Dichtkunst nicht mehr zu verstehen und zu schätzen. Die jüngsten Naturalisten sind selber nicht mehr imstande, groß zu fühlen, und meinen daher, daß die Menschennatur keiner höheren Entwicklung fähig sei oder gewesen sei oder sein werde, als der der kleinlichen Alltäglichkeit, in der sie sich umherwälzen. Begreissich ist es daher, daß sie alle erhabene Kunst anbellen, wie der Mops den Mond. Sie sind nicht sähig, so zu denken, zu empsinden und zu handeln, wie gerade die Ideal-Naturen in Ebers' Romanen. Und "was ich nicht bin, das kann ein andrer auch nicht sein", das ist die Logik dieser Schwächlinge, die mit ihren Ketten rasseln. — Dieser

Alltags- oder Real-Naturalismus, der sich jetzt als jüngste "Geistesrichtung" aufthut, ist der Cod aller Kunst und Dichtung; er ist weiter nichts als Technik der Naturstudie, die an sich noch um keine Linie höher steht, als der alte Cheaterkram der "Mache". So ein geschickter Alltags-Naturalist, sei er nun Versemacher oder Bildermaler, photographiert gleichsam sein eigenes Leben nur; er malt einen Schmuthausen genau nach der Natur, oder er schildert in langweisiger Getreulichkeit das, was in seiner kleinen Alltagsseele vorgeht, und dabei gelten ihm unklare Duseleien für ideale Stimmungen und Neigungen.

für diesen Geschmack mögen allerdings die Ideal-Naturen einer Meliffa, eines Alexander, einer Euryale oder andere, wie fie Ebers wieder in diesem Romane zeichnet, ungenießbar sein; wir aber freuen uns, daß er mit seinen Dichtungen nie in den Schlamm der kleinlichen Alltäglichkeit hineinzutauchen imstande ist. Und doch macht er bekanntlich keineswegs aus all seinen figuren Helden, nicht einmal aus den geschichtlich berühmten; wohl aber weiß er uns 3. B. einen Galen zum lebenswahren Bilde eines Meisters seiner Kunst und doch warm empfindenden Menschen zu gestalten und in der Persönlichkeit eines Philostratus den Denker und Belehrten zu einem ebenso edeldenkenden Menschen wie gewandten Hofmann zu beleben. Meisterhaft indessen hat 3. B. Ebers in der von ihm erfundenen Hauptfigur der Melissa veranschaulicht, wie selbst aus einem in den einfachsten Verhältniffen erwachsenen, lieblichen, schüchternen Mädchen ein heldenmütiges Weib werden kann; und sehr fein motiviert ist überhaupt ihr ganzes Verhältnis zu Caracalla, dessen Einleitung, schwankender Bestand und schließlicher Abruch.

Uls eine besonders wohlthuende Schönheit des Ebersschen Romans verdient es auch hervorgehoben zu werden, daß er seine Ceser nicht etwa zuerst gleich in die düstere Gesamtstimmung seines Gemäldes, wie sie sich in dessen Hintergrunde darstellt, einführt, sondern uns zunächst seine idealen Hauptsiguren in der freundlichen Umgebung der sonnigen Candschaft Alexandriens, oder des antiken Hauswesens, oder eines phantastischen Cotensestes darstellt. Nachher erst breitet sich hinter dem Ganzen der Grundton der brutalen Schreckensherrschaft aus, wodurch dann die wenigen Ideal-Naturen im Vordergrunde immer leuchtender hervortreten.

Allerdings ist es mir dabei vorgekommen, als ob man sich heutzutage selbst mit dichterischer Phantasie in solche Scheußlichkeiten, die doch thatsächlich geschehen sind, wie die meuchlerische Abschlachtung sast der ganzen männlichen Bevölkerung einer großen Stadt wie Alexandria, nicht mehr so recht hineinversehen könnte, und dem gleichen Umstande mögen auch wohl einige Überraschungen in der Cösung der Verwicklungen unsres Romans zu gute zu halten sein. Indessen konnte ja die Darstellung nicht über ihren Höhepunkt hinaus gedehnt werden; schon deshalb mußten manche Ausspinnungen in ihrem natürlichen Verlauf gekürzt werden. Dabei steigert sich besonders der zweite Band unsres Romans in seiner gedrängten Kürze mehrsach zu dramatischer Unschaulichkeit, und einige der geschilderten Scenen könnten sast unmittelbar auf die Bühne übertragen werden; es sei

beispielsweise nur an Caracallas Entschluß, alle Alexandrier zu morden, erinnert (II, 277). Zu äußerster Wut gereizt fitt er auf seinem Chrone und sinnt, wie er sich an der Stadt, in der man ihn verhöhnt, beschimpft hat, mit nie dagewesener Grausamkeit rachen konne. Den teuflischsten aller Menschen, die ihm vorgekommen, hat er sich als Werkzeug ausersehen; er hat ihn kommen lassen; im rechten Augenblicke seines höchsten Fornes, der noch durch eine ebenso rohe wie ungerechte Beschimpfung seiner kaiserlichen Mutter den Stempel der Berechtigung erhält, erscheint jener gerufene Zminis, der sogar ihn selbst noch an satanischer Rachsucht und Grausamkeit übertrifft. Der Kaiser fragt ihn, wie man unter den Bewohnern der Stadt die Schuldigen finden und sie ficher bestrafen-könne. Der Gefragte sagt schneidend: "Wir toten Alle!" — Es folgt die nabere Erklarung des Wie. Der anfangs selbst erschreckte Kaiser sammelt fich; reichlicher Wein, den er getrunken, hebt ihn noch über seine eigene Brutalität hinaus; er macht kurzweg diesen Ratschlag zu seinem Entschluß; er schnellt von seinem Chronsessel empor, wirft den Pokal, aus dem er getrunken, von sich weit ins Zimmer und ruft wild auflachend : "Du bist mein Mann! Uns Werk denn! Das wird ein Cag!" u. s. w.

Auf der Bühne würden die meisten der Ebersschen Scenen für die überreizten Nerven unsres heutigen trankhaften Publikums ein schauderhaftes Sensationsstück und für die Cheaterdirektionen ein vortreffliches Zugftück geben; aber freilich wäre dieses schauderhaft; manche notwendige Scenen, die sich, als Noman gelesen, leicht durchstiegen lassen, würden auf der Bühne jeden seinsinnigen Zuschauer erdrücken.

Es kann hier nicht meine Absicht sein, den Derlauf des Romanes zu erzählen; zunächst aber möchte ich noch darauf hinweisen, mit welcher Einsicht und Geschickschlichkeit Ebers die im Altertum noch allgemein verbreitete Kenntnis übersinnlicher Chatsachen und die Ausbeutung magischer Künste in seine Darstellung verwebt. Es durste in diesem Kulturbilde antiken Cebens nichts in dieser Hinsicht sehlen, und wir sinden Mesmerismus, Cempelschlaf, Astrologie, Cotenbeschwörung alles richtig jedes an seiner Stelle dargestellt; auch sehlt dabei — damals gerade so wie heute — nicht die Untermischung echter Vorgänge mit künstlichen, betrügerischen Veranstaltungen bis zu einer mit Hilfe von Hypnotismus dargestellten fälschlichen Materialisation (I, 185). Vorzüglich ist besonders die Erklärung, welche Ebers seinem Magier in den Mund legt (I, 61):

"Die Coten leben. Was einmal war, kann nie und nimmer dem Aichtsein verfallen, so wenig wie aus dem Aichts etwas, was es auch sei, hervorgehen kann. Das ist so einfach, und das Gleiche gilt von den Wirkungen der Magie, die ihr anstaunt. — Was du, wenn ich es übe, Tauberei nennst, hat der große Liebesgott, hat der Eros in deiner eigenen Brust tausendmal gewirkt. Wenn dir bei der Liebkosung der Mutter das Herz aufgeht, wenn der Pseil des Gottes auch dich trist, und der Blick des Geliebten dich mit Wonne erfüllt, — wenn die siße Harmonie schöner Musik deinen Geist der Welt entrückt oder die Klage eines Kindes dein Mitseld weckt, so hast du die Wirkung der magischen Kraft in der eigenen Seele empfunden. Du kennst sie, wenn dich je eine geheimnisvolle Macht, ohne daß du den Willen aufgerusen hättest, antrieb, zu was es auch sei. — Und nun noch ein anderes. . . . . Der-

dunkelt sich um Mittag die Welt um dich her, so weißt du, auch wenn du nicht zum Himmel aufschaust, daß ihn eine Wolke bedeckt. Ganz ebenso fühlst du die Aähe einer Seele, mit der du in Liebe verbunden warst, ohne sie zu erblicken. Es gilt nur, das Organ, das ihre Anwesenheit erkannte, zu kräftigen und ihm die nötigen Unweisungen zu geben, — und du siehst sie und hörst sie; die Magie aber führt den Schlüssel, der den menschlichen Sinnen die Chore des Geisterreiches aufthut."

Diese subjektive Magie der eigenen Entwicklung ist die einzige relativ berechtigte; und selbst diese hat, wenn sie um der Cust ihres Besitzes willen erstrebt wird, nur Nachteil und fluch zur folge.

Doch mir bleibt noch die Hauptsache, den tieferen geistigen Hintergrund des ganzen Romanes zu erwähnen, übrig. Dieser zieht sich an dem faden des Apostelwortes im Galaterbriese (IV, 4) "Da aber die Zeit erfüllet war" durch die ganze Erzählung hindurch. Wie "sich die Zeit erfüllet" subjektiv und objektiv, an einzelnen Personen, Orten, Ländern, Zeitepochen, das veranschaulicht uns Sbers in diesem Romane. Wie dann, wenn "die Zeit erfüllet ist", die Religion der Liebe bloß durch deren innere Geistesmacht und selbst trotz unverständlicher dogmatischer Darstellungen in einzelnen und auch zugleich in vielen Menschenherzen einzieht und die Oberhand gewinnt, das ist der eigentliche Sinn des "Per aspera". Dieser Sinnspruch heißt vollständig: "Per aspera ad astra! — Auf steinigen Pfaden empor zu den Sternen!" oder wie es Ebers in die christliche Sprachweise übersett: "Unter des Kreuzes Last auswärts zur Seligseit hier und dort!"

Dieses Wort erfüllt fich an den jungeren der hauptgestalten, gang besonders an der ideal gezeichneten Melissa, in dem guten Sinne, daß fie schließlich fich dem Christentume zuwenden. Im schlimmen Sinne aber "ward die Zeit erfüllt" für Caracalla, deffen Beift nach seiner schauder. haften frevelthat des Miedermegelns von wehrlosen hunderttausenden mehr und mehr umnachtet wird, und den sehr bald darauf die ihn selbst mordende Rächerhand ereilt, die während eben jenes Blutbades gedungen ward. für den, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht, wird jedoch sogar für dieses unglückliche Scheusal, dessen "Schuld" durch die von vornherein auf ihn einwirkenden Verhältnisse und die in jedem Augenblide ihn bestimmenden Umftande erklart wird, eine befriedigende Cofung in der fernsten Zukunft in Aussicht gestellt. In jener Schreckensnacht nach dem Blutbade, wo ihn die Gedanken an die Gemordeten nicht ruben lassen, hort er seinen indischen Leibstlaven erklären, wie die Individualität des Menschen in ihren Chaten fortwirke (das Karma). Cebt fie aber individuell in ihren Chaten fort, so wird ihr auch dereinst die Möglichkeit geboten werden, durch andere Chaten die jegigen Greuelthaten wieder gutzumachen und fich die Dollendung zu erringen.

Wie nun oftmals große ernste Zeiten den Völkern dadurch zum Segen gereichen, daß sie die Massen der Gebildeten und Ungebildeten zur inneren Einkehr in sich selbst treiben, so ward durch das Blutbad auch für Alexandria "die Zeit erfüllet", daß die Religion der Liebe dort in Dieler Herzen Aufnahme fand.

Das bunte Bild verrotteter Zustände, welches uns der Dichter als Symptome jener "Zeit, die fich erfüllet hatte," malt, ift ein schauriges. Entsetzlich aber wirkt es um so mehr auf denjenigen, der erkennt, daß nur wenige Pinselstriche ftarter aufgetragen und die farben etwas satter genommen zu werden brauchten, um jene Zuftande nach dem Modell der unfrigen naturgetreu zu malen. Eben deshalb aber mag es auch für unsere Zeit bald heißen, "daß sie sich erfüllet hat"; und wer wird das beklagen? Wird unsere Kultur dabei verlieren, wenn das geiftlose "Studieren" des heutigen Ulltags-Naturalismus endlich wieder durch die Kunft, die mahre, übermunden wird, die Herz und Beift erhebt? Wird unsere Wissenschaft verlieren, wenn fie endlich wird gezwungen werden, anzuerkennen, daß der Körper nichts als eine Darftellung der Seele und des Beiftes ift? Wird unser Staatswesen verlieren, wenn endlich einmal unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände fich organifieren werden? Wird das Beiftesleben unfrer Zeit verlieren, wenn es endlich einmal wieder aus der außerlichen materiellen Sinnesart zu innerer höberer Kraft erwachen wird? Möge das geschehen können ohne solches Blutbad, wie das, mit dem Caracalla Alexandria überschwemmte!

# Schein und Sein.

Don

Jeliz Fliedmüller.

Wohl tommt die Blüte oft über Nacht,
Wie rasch ein Auge 3um Licht erwacht
Und hell dem Morgen entgegenlacht.

Doch hat zum Werden fie lang gebraucht Und war viel Wochen in Nacht getaucht, Dann hat die Sonne fie aufgehaucht. Unch wenn du lange zu harren meinst, Und schweres Dunkel gar oft beweinst, Kommt rasch die Blüte am Morgen einst.

Es war ein Werden in langer Nacht, Uns dem die Blüte des Glücks erwacht. Wer lange weinet, urplötslich lacht!





# Mehr alf die Schulweisheit träumt.

# Die Suggestion

im Dienfte ber Berliner Rriminaljuftig.

Dem "Berliner Cokal-Unzeiger" (Ar. 51, vom 31. Jan. 1892, I. Bei-blatt) entnehmen wir die folgende, höchst bemerkenswerte Berichterstattung:

In dem Mordprozesse Jarzyk hat eine denkbar interessanteste Episode stattgehabt. Ich habe dabei die Form im Sinne, in welcher es dem Gerichtspräsidenten gelang, den Mörder zum Geständnis zu bewegen. Zweimal steigt er von dem Richterste herab, tritt dicht vor die Anklagebank — so dicht, "daß der Atem beider Männer sich berührt", blickt schaff dem Angeklagten ins Gesicht — und dieser stammelt siberwunden das Bekenntnis.

Es ift, wenn man fich diesen Dorgang ruhig fiberlegt, schlechterdings unmöglich, fich von dem Gedanken an Hypnose frei zu machen. Mit Allgewalt drangt diefer Bedanke fich auf. Man mifverftebe mich nicht. Die imponierende Beiftesgegenwart des Richters, mit welcher er in diefem falle nicht nur dem Rechte zu feinem Siege verhalf, sondern ein vermutlich fehr langatmiges Prozesverfahren in erstaunlicher Weise abkurzte, will ich um alles in der Welt nicht zu einem beabsichtigten hypnotischen Coup degradieren. Ob man aber nicht, angesichts dieses im Gerichtssaale wohl noch nie gesehenen Schauspiels, mit einer gemiffen Berechtigung an ein Brechen einer tropigen, verftockten Willensfraft durch die Macht des Anges denken darf, das ift die frage, welche ich hier aufwerfen mochte. Die vollständige Hypnose wurde den Willen bandigen, ihn gum Stlaven machen. In einem folden Buftande wurde ber Hypnotifierte unter dem Einfluß jenes Muges fich feines Willens überhaupt begeben und nach den modernen, wiffenschaftlich begrundeten Lehren von der Suggestion den Willen des ihn Bandigenden annehmen. Er wurde nach dem Derschwinden dieses Einflusses fofort wieder in den Vollbesitz seiner eigenen Willenskraft zurückkehren und das, was er unter jenem Einfluffe gesagt, gurudnehmen. (?) In diesem intereffanten falle, den wir im Sinne haben, ift das ausgeschloffen. Der Morder hat sein "Ja", sein Geftandnis ausgesprochen, er ift sich dessen bewußt, er nimmt nichts davon zurück, nachdem langft der Richter wieder feinen Plat am grunen Cifche eingenommen hat. Don einer wirklichen Hypnose kann also nicht die Rede sein; es bleibt nur das übrig, was man vielleicht als eine beginnende Kypnose, als eine partielle Willensbandigung durch den Ginfluß eines icarfen, durchdringenden Muges bezeichnen fann, ein Ginfluß, der natürlich durch den gangen ernstfeierlichen Charafter des Schwurgerichts- Derfahrens mefentlich unterftütt mird.

So viel steht fest, daß diese Episode im höchsten Grade interessant war und auch wiederum ein Beweis ist für das, was ich neulich an eben derselben Stelle gesagt, daß wir in der Üra der Überraschungen leben; daß heutzutage selbst die Gerichtsverhandlungen aus dem Rahmen der in feste Formen und Normen gepreßten Allesphing XIII, 74.

Digitized by Google

täglichkeit heraustreten, ganz neue Gesichtspunkte liefern. Das ist auch "fin de niecle" — wie man jetzt so gern sagt. Und die neuen Gesichtspunkte sind recht interessant. Einmal wird man daran erinnert, daß eine stark ausgeprägte Individualität, richtig angewendet, gegenüber den scharfbegrenzten Normen der Strasprozesordnung, soweit diese nicht direkt verletzt werden, am Richtertische oft vortresslich angebracht, für die Endzwecke des Rechtes sehr nützlich ist. Die vorgeschriebenen fragen in der vorgeschriebenen form hätten wahrschemlich nicht erzielt, was dem inquisitorischen Wagemute des Richters gelang, der einen Augenblick aus den althergebrachten formen heraustrat. Der andere Gesichtspunkt ist der: ob nicht in der Chat in kommenden Cagen, wenn wir erst über die psychologische und physiologische Cragweite der hypnotischen Vorgänge besser unterrichtet sein werden, als wir es heute sind, wirklich noch die Kypnose in der Kriminalpraxis eine gewisse Rolle zu spielen bestimmt sein wird.

So sehr wir uns darüber freuen, hier einem genialen Manne, und überdies einem Juristen zu begegnen, der sich mit kühnem Schritte einen Richtweg bahnt über die Serpentinen des althergebrachten Versahrens hinweg, so können wir uns dabei doch eines Bedenkens nicht erwehren. Daß ein ins "Geständnis" hineinsuggerierter Ungeklagter dieses, wenn es nicht wirklich zutressend ist, sogleich nachher widerrusen würde, scheint uns noch recht unwahrscheinlich. Wenn dies aber nicht der hall ist, so liegt die Beeinträchtigung der Gerechtigkeit wohl auf der Hand.

# Dank Smain über Gelepathie.

Einen Brief des bekannten amerikanischen Humoristen Mark Cwain (5. C. Clemens) über Gedankenübertragung oder geistige Celegraphie brachte schon die erste Nummer dieser Zeitschrift.

In solgendem geben wir eine ähnliche, dem "Light" vom 2. Januar 1892 entnommene Mitteilung desselben Schriftstellers, welcher für Vorkommnisse, wie das hier geschilderte, ungewöhnlich prädisponiert zu sein scheint. Es handelt sich nämlich auch hier um das psychische Problem der "Koincidenz", des Sich-Kreuzens von zwei Briefen desselben Inhalts:

"Unfangs der 70 er Jahre lag ich eines Morgens in mußigem Binbruten gu Bett - es war der 2. März - als plotlich ein neuer Gedanke fiedend heiß mein Behirn erfüllte. Derselbe mar turg gesagt ber, daß jett die Zeit gekommen und Пафfrage entstehen muffe nach einem Buch, das fofort zu schreiben fei, einem Buch, das Beachtung und besonderes Intereffe erregen muffe, turz, ein Buch über die Silber-Minen von Nevada. Die "Great Bonanza" war damals ein neues Wunder, von dem jedermann sprach. Um allerbesten qualistziert zur Abfassung dieses Buches erschien mir Mr. William f. Wright, ein in Dirginia (Nevada) lebender Journalift, an deffen Seite ich selbst viele Monate lang gefrigelt hatte, vor gehn oder zwölf Jahren, als ich dort Reporterdienste that. Möglicherweise war er noch am Leben, vielleicht auch icon tot; ich tonnte bas nicht wiffen, jedenfalls aber wollte ich ibm einmal fdreiben. 3d begann alfo gunadft mit einem einfachen befdeibenen Dorfchlag, er moge ein solches Buch schreiben; mahrend ich dieses schrieb, wuchs unter ber Band mein eigenes Intereffe an der Sache, ich magte einen Entwurf beizufügen, wie ich mir etwa die Ausarbeitung dachte, war es doch ein alter freund, an den ich schrieb, der meine guten Ubfichten unmöglich migverfteben konnte. Ich ging fogar auf Einzelheiten ein und legte ihm eine gang bestimmte Einteilung des Buches nabe. Eben

war ich daran, den Brief in einen Umschlag zu stecken, als mir der Gedanke kam: wenn das Buch nun infolge meiner Aufforderung geschrieben würde und sich dann kein Verleger dafür fände, so wäre das sehr schlimm für mich; demzufolge beschloß ich, den Brief so lange zurückzubehalten, bis ich einen Verleger gefunden hätte. Ich legte also mein Vokument in ein fach und setzte eine Notiz an meinen Verleger auf, in welcher ich denselben um eine Teitbestimmung für eine geschäftliche Besprechung ersuchte. Dieser aber befand sich gerade auf einer weiten Reise. Meine Karte blieb also unbeantwortet und nach drei oder vier Cagen hatte ich die ganze Sache wiederum vergessen.

Um 9. desselben Monats brachte mir der Postbote drei oder vier Briefe, und darunter einen dicken, deffen Aufschrift eine Handschrift zeigte, die mir etwas bekannt vorkam. Tuerst wußte ich nicht recht, wo ich dieselbe hinthun sollte, dis mir plöglich ein Licht aufging. Ich sagte nun zu einem mich gerade besuchenden Verwandten:

"Du, gieb acht, ich verrichte jetzt ein Wunder. Ich werde dir den Inhalt dieses Briefes genan angeben — Datum, Unterschrift, und alles — ohne ihn zu öffnen. Er ist von einem Herrn Wright in Virginia (Nevada) und ist datiert vom 2. März, also vor steben Tagen geschrieben worden. Mr. Wright macht den Vorschlag, eine Schrift zu versassen iber die Silber-Minen, und fragt bei mir, als seinem Freund, an, was ich von dieser Idee halte. Er sagt, der Gegenstand sei auf die und die Urt zu behandeln, die Einteilung der Kapitel müsse die und die sein, und hebt schließlich als Hauptthema des Ganzen die "Groat Bonanza" hervor."

Darauf öffne ich den Brief und liefere meinem Gast den Beweis, daß ich Datum und Inhalt des Briefes wörtlich angegeben hatte. Mr. Wright's Brief hatte ganz einfach denselben Inhalt, wie mein Schreiben, das ich am nämlichen Cag verfaßt und aufbewahrt, und das noch im nämlichen fach lag, in das ich es vor sieben Cagen hineingelegt hatte. Ein Zufall konnte dies unmöglich sein. Solch' verwickelte Fufälle giebt es nicht. Ja, für einen oder zwei der hier zusammengetroffenen Umstände lasse ich Zufall gelten, für den Rest aber, nein.

Jener hatte offenbar das Buch schon längere Zeit im Kopf; folglich war er es, und nicht ich, dem diese Idee zuerst gekommen war. Meiner Gedankenwelt war der Gegenstand ohnehin ganz fremd: ich war vollständig absorbiert durch anderes. Trozdem war mein Freund, den ich wohl elf Jahre nicht gesehen, kaum an ihn gedacht hatte, im stande, seine Gedanken auf eine Entsernung von 3000 Meilen Landwegs auf mich loszuschießen, mein Gehirn damit anzufüllen, so daß ich damals für den Moment sür nichts anderes Interesse hatte. Er hatte seinen Brief begonnen, nach Beendigung seiner Arbeit an der Morgen-Feitung, etwas nach drei Uhr nachts, sagte er. Wenn es in Nevada drei Uhr ist, ist es in Hartsord sechs Uhr."

Ühnliche Geschichten hat Mark Cwain schon vielsach erlebt. Erzählen konnte er sie früher nicht, denn niemand hätte von ihm, dessen Neigung zu Späsen allbekannt war, solche Dinge ernst genommen. Ihm waren sie aber doch ernst, und er ist auch längst Mitglied der Society for Psychical Research geworden. Es wäre recht zu wünschen, wenn mancher Ceser dieser Cwainschen Erzählung, dem vielleicht schon Ühnliches in seinem Ceben vorgekommen ist, — und deren Zahl ist groß, man giebt nur meistenteils nicht weiter darauf acht, — dies auch öffentlich mitsteilen möchte. Überzeugend aber für andere wirkt dies freisich nur dann, wenn durch Briese, Notizen oder Zeugenaussagen, der vor dem Eintressen gehabte Eindruck genau sessussellen ist.

Digitized by Google

## Zweifes Gelicht und Mahrtranm.

Zu den zahlreichen Mitteilungen über unerklärte Vorgänge aus dem Seelenleben, welche hier zur Veröffentlichung gelangen und oft genug bei ernsten Cesern Kopfschütteln, aber auch sinniges Nachdenken hervorrusen mögen, erlaube ich mir zwei Beiträge zu liefern, die mir der Niederschrift wert erscheinen.

Mein verstorbener Dater, mit dem ich im Jahre 1885 in Zürich öfter auf überfinnliche Dinge zu sprechen tam, hegte zwar lebhafte Zweifel an der Bedeutsamkeit von Erscheinungen, die mit jenen Dingen in Busammenhang gebracht werden, er erzählte mir aber als verbürgte Chatsache folgendes Vorkommnis, das mit unserer eigenen familie in engster Beziehung steht. Ein in meinem großväterlichen Dorfe ansassiger Jude sei mit einem Bauern über feld gegangen. Plötlich sei er erstaunt steben geblieben und habe zu seinem Begleiter geäußert: "Wer ift denn auf Schulten-Hof gestorben? Wie merkwürdig, daß ich nichts davon erfahren habe." Uls ihn der Bauer dann erstaunt frug, wie er zu solcher Rede tame, habe der Jude auf die nach dem nahe gelegenen Kirchdorfe, wo auch die Coten des andern Dorfes beerdigt wurden, hinführende Strafe gewiesen und gesagt: "Siehst du denn nicht den großen Leichenzug dort. Ich sehe doch deutlich, daß der Sargwagen von Schultens Braunen gezogen wird." Der Bauer sah aber nichts, so sehr auch der Jude auf seiner Außerung beharrte. Das merkwürdige Vorkommnis wurde dann auch im Dorfe bekannt, wo man, und zumal auf meinem großväterlichen Hofgute, den Dissonar für geistig momentan gestort hielt, zumal auf dem hofe alles gesund war. Kurze Zeit darauf ftarb ploglich meine Groß. mutter. Der Cag des Begräbnisses war da, das Leichengefolge stellte fich ein und mein Ontel, als Altester und Hofeserbe, trat aus dem Hause, um nächst dem Sarge zu folgen. In dem Augenblick bemerkt er erft, daß die beiden Braunen vor den Sargwagen gespannt sind, er stutt, und von Natur ein herrischer Charakter, sagt er sich tropig: "der verd . . . . . Jud' mit seiner albernen Hellseherei soll doch nicht Recht behalten." Er befahl einem Knechte, schleunigst andere Oferde einzuspannen. Das eine gleich. farbige Bespann ift aber bereits fruh nach einer entfernten Kohlenzeche gefahren, das andere befindet sich auf einem abgelegenen Uder; ungleichfarbige Ciere aber mochte man ehrenhalber nicht vorspannen. Es wurde somit schnell in die Nachbarschaft geschickt, um ein paar Pferde zu entleihen, doch waren alle auf dem felde beschäftigt und somit mußten die Braunen, wenn teine längere und peinliche Derzögerung eintreten follte, beibehalten werden, eben jene Pferde, welche der Jude in feinem feltsamen "Befichte" schon genau bezeichnet hatte.

Mein nun verstorbener Hauslehrer, Dr. phil. Eudwig Beder, nachmals Chefredakteur der "Ahein- und Auhr-Zeitung" und dann der "Uachener Zeitung", der in der ersten Hälfte der 70er Jahre bei uns auf dem Cande wohnte, erzählte mir aus seinem Ceben folgenden Wahrtraum: Er habe als Student in Bonn mit einem Studiengenossen Timmer bewohnt, und eines Nachts geträumt, er liege als Soldat mit

dem Freunde auf dem Rande eines Hohlwegs. Plöglich habe der Kamerad einen Schrei ausgestoßen, sei emporgeschnellt und dann köpflings in den Hohlweg hinabgefallen. — Später diente er mit diesem Timmergenossen als Einjähriger in der gleichen Kompagnie. Beim feldzug 1866, den er, Dr. Becker, als Dice-feldwebel mitmachte, habe er (wenn ich nicht irre, während der Schlacht von Königgrät) in der Chat mit jenem an einem Hohlwege gelegen; sein Kamerad habe plöglich einen Schuß in den Kopf bekommen und sei mit einem Schrei tot die Böschung hinabgestürzt. Im selben Augenblick sei ihm, Becker, jener Craum, den er als Student in Bonn geträumt, mit erschreckender Deutlichkeit wieder eingefallen und mit Bligesschnelle durch den Sinn gezogen.

Es sei noch bemerkt, daß mir Dr. Beder diese merkwürdige Begebenheit nur als solche erzählte, und daß er sich überhaupt davon fernhielt, in mir, als einem ihm zur Erziehung anvertrauten Knaben, Glauben an derartige übersinnliche Dinge zu erweden, Dinge, an die er selbst kaum glauben mochte und die er lieber in das Reich des Zufalls verwies. Wiesbaden.

Schulte vom Brühl.

# Ankündigung einer Sterbenden.

Ein gang gewöhnlicher Fall von Telepathie

wird von dem "Grashdanin" in St. Petersburg berichtet. Dielleicht mag dieser hier unter der großen Menge solcher täglich überall vorkommenden fälle deshalb erwähnt werden, um ihn als solchen gegenüber den heutigen mit Seelenblindheit geschlagenen "Kulturmenschen" zu bezeichnen.<sup>1</sup>) Daß solche gewöhnliche Vorkommnisse von der Tagespresse so selten berücksichtigt werden, liegt wohl nur daran, daß die Presse sich noch immer von der sogen. "Wissenschaft" terrorisieren läßt und alles, was die materialistischen Schreier nicht für thatsächlich erklären, totschweigt. Dieser kall ist in einer Petersburger kamilie geschehen, die der Redaktion des "Grashdanin" besonders gut bekannt ist. Aber auch in andern kamilien, die nicht gerade aus lauter Dickhäutern bestehen, weiß man im Cause der Jahrzehnte ähnliches zu berichten.

Die Fran des Hauses — so berichtet der "Grashdanin" — erwacht plöglich in der Nacht nach einem festen, traumlosen Schlaf ohne jede Deranlassung. Sie hört die Uhr im Nebenzimmer 3 schlagen; kaum war der letzte Schlag verklungen, als sie plöglich etwas Schweres im Nebenzimmer auf den Boden fallen hört. Sie sührt zusammen und horcht auf. Und nun hört sie ganz deutlich weiche, wie von Damenfüßen in Pantosseln herrührende Schritte, die sich der Chür öffnet sich nicht. Da faßt sie sich ein Herz, gleitet in die Nachtschuhe, siedt ein Licht an und geht ins Nebenzimmer. Sie vermutete, daß die Schritte von ihrem Stubenmädchen herrührten, und geht daher direkt zum Timmer der Magd. "Was hast du dort fallen lassen?" fragt sie die Magd, an der Chür siehen bleibend. Da keine Untwort erfolgt, geht sie zum Stubenmädchen hinein und sieht nun zu ihrem größten Erstaunen, daß die

<sup>1)</sup> Einige Causende solder Fälle hat die Londoner Society for Psychical Research gesammelt und davon viele Hunderte, exakt wissenschaftlich sessellt, in ihren 2 Bänden: "Phantasms of the Living" bei Crübner & Co., London 1887, geordnet und überzeugend besprochen.

Magd ganz fest schläft. Außer dieser konnte aber niemand in der Wohnung herumgegangen sein. — Drei Tage später bekommt die Frau aus der Provinz die Nachricht von dem Code ihrer bejahrten Mutter. Diese war, wie es sich herausstellt, in derselben Nacht um 3 Uhr gestorben, gerade als die Cochter den Lärm und die Schritte im Nebenzimmer gehört hatte.

#### ? eteben neIII

Der in folgender Einsendung berichtete Vorgang scheint eine innerfinnliche Wahrnehmung gewesen zu sein. Wer aber gab diese Vorhersage: das somnambule Bewußtsein der Wahrnehmenden oder ein fremdes?

freiin Christiane von Wittgenftein, eine 84jahrige Dame, lebte mit ihrer Befellschafterin, franlein Dute, in Dorf Gilfa bei Fimmersrode in der Proving Beffen-Maffan. Sie erkrankte anfangs Dezember 1891. Da die Oflege eine febr angreifende war, tam am 14. Dezember eine Diatoniffin, Schwester Elife, aus Wehlheiden bei Kaffel, die abwechselnd mit fraulein Dute die Nachtwachen fibernahm. Um 25. Dezember mar fraulein von Wittgenstein sehr unruhig, schlief dann abends 11 Uhr ein, die ganze Nacht und den Cag des 26. hindurch, so daß Schwester Elise glaubte, der Cod würde gegen Ubend eintreten. Deshalb legte fich niemand gn Bett, sondern Schwester Elise, Fraulein Dute und frau Dang, eine frau aus dem Dorfe, setten fich gemeinsam ins Wohnzimmer, durch deffen geöffnete Chur man das Bett mit der noch immer Schlafenden fah. Gegen i Uhr begann diese zu röcheln. Alle drei springen in demselben Augenblick auf; da hört fraulein Dute eine klare deutliche Stimme: "Um fleben Uhr!" Sie fragt die Schwester und fran Danz, was fle gesagt batten; beide verfichern, nichts gesprochen und auch nichts gebort zu haben, und geben in das Krankenzimmer. Das Rocheln dauert die Nacht hindurch; immer glaubt man, der lette Angenblick fei gekommen, doch immer wieder zeigen neue Atemzüge, daß das Leben noch nicht entflohen ift. Gegen 6 Uhr morgens ergablt fraulein Dute der Schwester, welche Worte fie um i Uhr gehört hatte. Während dann beide fich noch flufternd über das in der Nacht Erlebte unterhalten, entringen fich raffelnde Cone ber Bruft der Sterbenden, die untere Kinnlade fällt berab - fraulein von Wittgenftein ift tot.

fraulein Dute und Schwester Elise bliden gleichzeitig auf die Uhr: es ist 7 Uhr, nicht eine Minute mehr oder weniger. Martha Lubowaka.

Auf unsere Anfrage erhielten wir auch von frl. Dute folgende Auskunft: Gilfa, den 3. März 1892.

Dem Bericht von fräulein Lubowska, den dieselbe mir in ihrem Konzept zeigte, habe ich nur das hinzuzusügen, daß ich die Sache Schwester Elise schon vor 5 Uhr erzählte. Woher die Stimme kam, kann ich nicht sagen, bin aber sest überzeugt, daß sie nicht die der Sterbenden war; sonst müßten die anderen sie auch gehört haben, da wir drei still, aber vollständig wach zusammensaßen und auf jeden Utemzug im Krankenzimmer lauschten. Uuch kann ich die Urt der Stimme nicht weiter erklären. Chatsache ist nur, daß, als um 1 Uhr die Utemzüge in ein Röcheln übergingen, wir alle drei aussprangen und ich in diesem Moment hörte: "Um 7 Uhr!" gleichsam wie ein zurückhaltender Bescheid, als wäre jeht noch nicht die rechte Zeit. Ich muß gestehen, daß ich im Augenblick des Dernehmens der Stimme die Worte gar nicht auf die Codesstunde bezog, sondern sie fast mechanisch aufnahm und erst dann damit in Derbindung brachte, als der Codessamps sich bis gegen Morgen hinzog. Im sibrigen ist dies das einzige Erlebnis dieser Urt, das ich persönlich ersahren habe.

Auguste Dute.

Digitized by Google



# Bemerkungen und Besprechungen.

# Der ideale Sinn des Denfschfums.

Um Dortragsabend des 24. februars war der "Ullgemeine Deutsche Derband", der das Deutschtum im Auslande vertritt, in den Diftoria-Salen in Berlin versammelt. Dr. Hugo Goring, Berausgeber der "Meuen deutschen Schule" und Mitglied der Schultonferenz, fprach fiber das "Dentschtum in der Schule". In seinem 11/2 ftundigen, mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Dortrag, der nach der ftenographischen Aufzeichnung in den "Mitteilungen des Allgemeinen Deutschen Derbands" erscheinen wird, erklärte Dr. Göring das Deutschtum als den Gesamtbesitz an idealen Gittern, die das deutsche Volk in jahrtausendelanger Bildungsarbeit errungen habe und durch die Jugenderziehung fortpflanzen muffe: den deutschen Glauben, das deutsche Gemut, die dentiche Bucht, Ehre und Sitte, den deutschen Stolz, das deutsche Recht, die deutsche Kunft und Wissenschaft, die deutsche Sprache und Dichtung, den deutschen Humor, die dentsche Kraft und Gesundheit und die deutsche Erziehung. Der Redner entwickelte jeden Punkt nach seiner geschichtlichen Entfaltung und in seiner Bedeutung für unsere Kultur und wies nach, in welcher Weise die Eigenart des dentschen Dolkes in der Schule gepflegt werden muffe. Der Dortrag erganzte in vieler Beziehung Dr. Görings Schrift "Die neue dentsche Schule".

# Gin Zeichen der Zeistwende.

Von hervorragender Bedeutung ist eine lange mehrstündige Rede, welche unser geschätzter Mitarbeiter Professor Joseph Schlesinger, Rektor der Hochschule für Bodenkultur, als Abgeordneter im Wiener Reichstage am 5. November 1891 gehalten hat. Wir geben hier einige seiner Hauptsätze — nach dem stenographischen Berichte — wieder:

Nicht die hohe Summe von rund vier Millionen Gulden, welche für das Hochschulwesen eingestellt ist, ift es, wegen welcher ich das Wort ergreife, sondern dies ift vielmehr die geistige Richtung, welche an unseren Hochschulen herrscht. . . .

Es ift die hohe Anfgabe dieser Schulen, den Geift des Dolles nach jeder Richtung hin zum hoheren zu lenten, den Dollgeift in beffere Bahnen zu führen und für die gesammte Erhöhung der geistigen Kultur zu wirken.

Mit einem geschichtlichen Rückblicke wird nun der plattsinnige Materialismus dargestellt, wie er an den Hochschulen herrscht, und in den weitesten Kreisen vornehmlich das Strebertum fördert. Dann geht Schlesinger ausführlich auf seine Cheorie der Raumkraft und auf seine Experimente ein, mit denen er gegen die herrschenden Anschauungen vom Raume und vom Trägheitsvermögen der Körper kampft und aus denen er bereits in

seinem Grazer Dortrage "Licht fürs Leben" (besprochen im letzten Maihefte S. 313 f.) die weitestgehenden folgerungen gezogen hat. Ferner giebt der Redner einen Überblick über den Stand der Erfolge des Kypnotismus mit Bezugnahme auf die Professoren von Krafft-Ebing und forel und geht schließlich auf die Anerkennung der Gedanken-Übertragung durch Professor Richet in Paris ein. Daß Professor Schlesinger sich noch nicht getraute, den viel tiefer eingreisenden Sall der Bekehrung des Professor Cesare Lombroso zu erwähnen, zeugt von seinem Caktgefühl. Dies Material wäre für die Nerven seiner gegenwärtigen Höhrer zu stark gewesen und würde deren Saiten überspannt haben. Aus seinen Schlußsfähen seien noch solgende hervorgehoben:

Der Geist der Naturwissenschaften, der bisher geherrscht hat, hat früchte gezeitigt, die wir durchans nicht als früchte des Idealismus ansehen können, sondern es sind früchte von verderblicher Kraft, von der Ausartung von Kräften der Menscheit zur Selbstsucht. . . . . Sinkt der Materialismus, so werden auch die menschlichen Leidenschaften, die ja nie ausgerottet werden können und auch nicht ausgerottet werden sollen, weil sie einen Ansporn geben, Bessers zu leisten, in ruhigere Bahnen gelenkt werden, dann wird es auch möglich sein, die socialen Probleme, die unserer harren, mit Erfolg zu lösen, denn mehr als Gesehe es machen können, wird es das Gewissen und die innere Überzeugung des Menschen sein, eine höhere Überzeugung, als der Materialismus sie heute gewähren kann, welche hilse bringen wird.

Ich bitte daher Seine Excellenz den Herrn Unterrichtsminister, und ich richte über dieses Haus hinaus meine Bitte an die Gelehrten der sämtlichen Hochschulen: mögen fie die Unregungen, welche ich hier ausgesprochen habe, nicht ungehört an sich vorübergehen laffen.

Mögen sie dieselben aufnehmen als einen fingerzeig, daß die Welt der Menschen noch eine bessere werden kann und eine bessere werden wird, wenn wir vom Materialismus uns abwenden und dem Idealismus uns zulenken. Ich empfehle daher Seiner Excellenz, er möge seine Unsmerksamkeit den Hochschulen zuwenden und dafür sorgen, daß unsere Gelehrten, die ja doch aus dem Steuersäckel des Volkes bezahlt werden, an die das Volk einen Unspruch hat, nicht vornehm über Erscheinungen hinausgehen und dieselben für verächtlich erklären, weil sie ihnen nicht passen.

Möge, sage ich, dahin gewirkt werden, daß die Gelehrten auch solche Erscheinungen in die Vetrachtung und Erwägung mit aufnehmen, damit das Volk seinen Augen und sein Beil davon erreiche; und hiermit schließe ich.

Die Erklärung, welche hierauf der Unterrichtsminister Baron von Gautsch abgab, war allerdings wenig befriedigend und konnte es auch nicht sein. Ja, wir selbst möchten überhaupt niemals, aber zumal jetzt in Österreich nicht, eine Beschränkung des freien forschens und Denkens eintreten sehen. Wenn die Zeit völlig gereist ist, wird mit der tieferen Einsicht ganz von selbst der Idealismus auch im Leben wieder zu seinem Rechte kommen. Der Materialismus ist aber als Läuterungsmittel des wahren höheren Idealismus ganz unentbehrlich.

Wir sind auch mit Josef Schlesinger darin nicht ganz einverstanden, daß er den theoretischen Materialismus für alle Erscheinungen des praktischen verantwortlich macht. Letzterer erscheint uns vielmehr thatsächlich fast unabhängig von dem erstern auszutreten. Wir kennen hochsinnige Idealisten, die in ihrer Unschauungsweise durchaus Materialisten sind und

andrerseits herrschte auch und herrscht wohl noch jett in den Kreisen des kindlichen, blinden Kirchenglaubens vielsach eine sehr verderbliche selbstsächtige Gesinnung des praktischen Materialismus. Freilich ruht die Kirchenslehre ursprünglich auf einem kindlichen Idealismus; dennoch konnten wir den theoretischen Materialismus der exakten forschungsmethode garnicht entbehren; er allein hat unsere Wissenschaft und Phisolophie erst selbstsändig gemacht und aus den engen Schnürstiefeln der Cheologie erlöst. Daß nun diejenigen, welche eben erst die Kinderschuhe jenes Kirchenglaubens ausgetreten haben, sich zunächst an dem ersten besten Chatsachen-Material halten, an dem sie, sich übend, sehen und selbstständig denken gelernt haben, ist kein Wunder.

Wie aber alle Entwicklung im Kreislaufe oder in Spiralen aufwärts geht, so führt auch jeder fortschritt auf der Bahn der freien forschung und des selbstständigen Strebens zur Erkenntnis des eigenen Inneren; und dadurch erschließt sich dann von selbst ein höheres und tieferes Derständnis auch der kindlichen Symbole alter Überlieferungen und Dogmen, deren äußere formen nur im ersten Unsturm sinnlich-geistigen Erwachens zerstört wurden. Der Geist lebt unzerstörbar und wird sich auch wieder Bahn brechen in höher geartetem Idealismus. Jedes gewaltsame Eingreifen staatlicher oder kirchlicher Behörden in diese freie Entwicklung wäre nur Hemmung und Rückschitt.

# Das Dufferinm der Zeifalter.

Ulfons Louis Constant (Eliphas Lévi) sagt in "la science des esprits" über das Christentum:

"Die Menschheit ist driftlich seit Beginn der Welt; denn Christus wurde vorherempfunden von Unfang an, von den Begründern aller Kulte und von den größten Geistern aller Zeiten. Der Indier nannte ihn Krischna und legte ihn an die Brust der Jungsran Devanagi; der Ügypter betete ihn an unter dem Namen Horus, während er noch schlief an dem Busen der Jsis; die Druiden erbauten einen Ultar der Jungsran, die ihn gebären sollte; Moses und die Propheten prälndierten in großartigen Dithyramben zu der Epopöe der Evangelien; Platon erblickte stächtig den Gerechten, als er ihn sterbend zeigte, vernichtet unter den Schlägen der Ungerechtigkeit; Diogenes suchte ihn in den Strassen Uthens mit der Caterne am hellen Mittag; und auf ihn hat es Bezug, daß dort der Ureopag einen Ultar errichtete mit der Inschrift: "Dem unbekannten Gotte". Mohammed endlich erkannte ihn und dachte ihm zu dienen, indem er zu ihm betete auf seine Weise."

Was die letzterwähnte Verehrung Christi durch die Mohammedaner anbetrisst, so dürste wohl die Äußerung des berühmten französischen Mystisters noch weit schärfer ausgefallen sein, wenn ihm, wie es wahrscheinlich nicht der fall war, die dichterischen Perlen mohammedanischer Mystist bekannt gewesen wären. Zum Beweise dessen lassen wir ein Gedicht solgen aus dem Gülschen Aas (Rosenbeet des Geheimnisses) einem Lehrgedichte Mahmuds, in welchem die mystische Bedeutung des Christentums solgendermaßen dargelegt ist:

Weißt Dn, was das Christentum? Ich will es Dir sagen. Eigne Ichheit gräbt es aus, will zu Gott Dich tragen. Kloster Deine Seele ist, drin die Einheit wohnet,
Selbst Jerusalem<sup>1</sup>) Du bist, wo der Ewige thronet.
Heiliger Geist dies Wunder thut, denn im heiligen Geiste,
Wissel Gottes Wesen ruht als im eignen Geiste;
Gottes Geist giebt Deinem Geist seines Geistes feuer,
Er in Deinem Geiste kreist unter leichtem Schleier.
Wirst Du von dem Menschentum durch den Geist entbunden,
Hast in Gottes Heiligtum ewig Auch gefunden.
Wer sich so entkleidet hat, daß die Lüste schweigen,
Wird fürwahr, wie Jesus that, auf zum himmel steigen.

## Religion und Liebensweise.

Die Quinteffeng ber Lebensweisheit,

fo nennt Johannes freimann eine fleine Schrift, die er filrzlich in Berlin bat erscheinen laffen.2) Sie kennzeichnet fich treffend durch ihr Motto aus dem Briefe des Jakobus (I,25): "Wer durchschauet in das volle Gesetz der freiheit und darinnen beharret und ift nicht ein vergeklicher Borer, sondern ein Chäter, derselbe wird selig fein in der Chat." Begen Morit von Egidy wird in gang abnlicher Weise Stellung genommen, wie in unserm Leitartitel dieses Beftes. Uls Lebensweise wird die vegetarifde empfohlen, besonders aber vor den altoholifden Getranten gewarnt. Der Fielpunkt der ganzen Schrift ift die Erstrebung der "Wiedergeburt aus dem Geiste", und in diesem Sinne wird (5. 5) der treffende Satz vorangestellt: "für den Mystifer ift Religion nicht Dogma, fondern Erlebnis". Eingedent eben diefer Wahrheit aber wundert es uns um fo mehr, daß freimann feine Schrift mit einem Vorfchlage gu einer Umgestaltung des apostolischen Glaubensbekenntniffes schließt. Damit wurde ja nur ju 100 bestehenden Setten die 101. hinzugefügt. Das geistige Christentum, auf deffen Grundlage allein die "Wiedergeburt" erstrebt werden tann, bedarf teines formulierten Glaubensbekenntniffes. — Einige kleine Irrtümer, wie (S. 4) das Utma als Cehre des Buddhismus statt des Dedanta, sind gang nebensachlich.

## Suggeficnismus und Homaopathis.

Über das Verhältnis dieser beiden Heilsaktoren war in No. 1 und 2 der "Allgem. Hom. Feitung" ein Vortrag von Dr. A. Pfander abgedruckt. Dazu liefert nun in der Nr. vom 7. März 1892 derselben Zeitung Dr. f. Carl Gerster in München einen sehr wertvollen Beitrag, der sich keineswegs auf die Beurteilung der homdopathie allein beschränkt und dessen Lesung wir allen unsern ärztlichen Lesern, auch den nicht der Schulmedizin huldigenden, empfehlen.

Dr. Gerster geht von dem Gesichtspunkt aus: Keine Cherapie ohne Suggestionismus. — Das eigentlich Wirksame bei der Suggestion ist keineswegs die Allosuggestion (fremdsuggestion) an sich, sondern der Übergang der Allosuggestion in Autosugestion. — Bei jeder therapentischen Einwirkung muß der Arzt die psychische Personlichkeit seiner Patienten berücksichtigen. — Keineswegs beruht die Wirkung aller Arzneimittel, auch nicht der homoopathischen, bloß auf Suggestion; die Wirksamkeit der letzteren ist aber bei homoopathischen Ärzten sowohl, wie auch Patienten viel leichter und größer als bei den allopathischen. — Jum Schlusse beurteilt und vervollständigt Dr. Gerster die von Dr. Pfander aufgestellten sechs Anforderungen an eine Krankenbehandlung, bei der man jede Suggestivwirkung ausschließen und die physsische Wirksamkeit der Verordnungen prüsen will.

<sup>1)</sup> Jerusalem beißt friedensftätte.

<sup>2)</sup> Bei Karl Siegismund, Mauerstr. 68, Berlin W. — 25 Pfg.

### Offmanns Bucherichak

ist ein buchhändlerisches Unternehmen des letzten Jahres, von dem wir uns Gutes versprechen. Diktor Ottmanns Derlag in Leipzig hat es unternommen, eine Bibliothek zeitgenössischer Schriftseller — ebenso wohlseil wie die bekannten Dolksausgaben unserer Klassischen z. s. w. — in Heften oder Aummern zu 20 Pfg. herauszubringen, und zwar so, daß auch Doppelnummern zu 40 Pfg. und dickere Bände zu 60 Pfg. oder z Mark erschenen. Dieses Verdienst der Verlagshandlung wird noch dadurch erhöht, daß die Ausstatung dieser Büchersammlung höchst wohlgefällig ist und allen äscheisschen und hygienischen Anforderungen entspricht, sich auch vor allem durch gutes Papier, große Schrift und klaren Druck auszeichnet.

"Der überaus billige Preis der Bände soll auch dem Minderbemittelten die Unschaffung einer guten, sowohl den Twecken der Unterhaltung als auch der Belehrung dienenden Büchersammlung ermöglichen. Wenn diese Bibliothek auch der Weltlitteratur angehört, so wird sie doch in erster Linie das deutsche Schaffen berücksichtigen und dann erst den fremden Schriftstellern bei sorgfältiger Auswahl Platz einräumen. "Ottmanns Bücherschatz" soll jedes litterarische fach psiegen, aber mit Ausschliß des Langweiligen und Schädlichen; er wird Belletristik, populäre Wissenschaft, sociale und ethische Schriften, kurz die Behandlung aller Chemata von allgemeinem Interesse umfassen."

In den als erste Bande erschienenen Schriften spricht sich entschieden das von uns hochgehaltene Streben nach dem Idealen in der Menschennatur aus. Es sind Wildenradts "Ceonore", Umyntors "Cis-moll-Sonate," Heibergs "Höchste Liebe schweigt!" — Weitere Nummern sind: Nordaus "Paradoze", Bertz "Glück und Glas", Wachenhusens "Geopfert", Gissings "Demos", Drachmanns "Verschrieben" und einige kleinere Hefte. In dem gleichen Verlage erscheint seit vorigem Herbste das "Litterarische Echo, Rundschan für Litteratur und populäre Wissenschaft", herausgegeben von Viktor Ottmann (vierteljährlich Mk. 1,50). — Wir verweisen unser Leser auch auf die diesem Heste beigegebene Einlage der Ottmannschen Verlagshandlung.

# Sphinx-Regifter.

#### Branumerations-Einlabung.

Der Unterzeichnete hat zu den bisher erschienenen 12 Banden der "Sphing" ein "Materien Begister" verfaßt, welchem ein "Autoren. Derzeichnis" beigefügt ist.

Da in einem Sammelwerke, wie die "Sphing" es ist, das Aufsuchen bestimmter Gegenstände mit ziemlichem Zeitverluste verbunden ist, wird die Herausgabe eines genauen alphabetisch geordneten Materien-Registers wohl den meisten Abonnenten und Abnehmern der genannten Zeitschrift eine willkommene Ergänzung und Zusammenfassung der einzelnen Jahrestregister sein.

Der Gefertigte erlaubt sich nun zur freundlichen Substription auf das erwähnte, im formate der "Sphinz ausgeführte und autographisch mit Druckschrift hergestellte Materienregister höflichst einzuladen.

Der Substriptionspreis wird ca. I Mark betragen. Bestellungen werden innerhalb dreier Wochen per Postkarte erbeten, um die Stärke der Auflage rechtzeitig seststellen zu können.

Gustav Gessmann, Wien, V. fodygaffe 22.

Digitized by Google

# Anregungen und Antworten.

\*

#### Was foll man dabri thun?

Un den Herausgeber. — Gestatten Sie mir, zu der im vorigen Befte angeregten frage der geeignetsten Behandlung eines Gelegenheitsdiebstahls eine kurze Bemerkung beizutragen.

So ganz unwesentlich scheint mir dabei die Eigentumsfrage doch nicht zu sein. Schon deshalb nicht, weil wir alle mit den gegenwärtig uns gegebenen Verhältnissen zu rechnen haben; selbst das unschuldigste, harmloseste Kind muß sich einmal in die Lebensumstände der menschlichen Kultur und Rechtsordnung hineinsinden. Allerdings kommt die Eigentumsfrage wohl erst in dritter Linie in Betracht.

In allererst, scheint mir, handelt es sich bei solchem falle darum, ob das Kind gegen sein eigenes Gewissen gehandelt hat oder etwa sich nur vor Strafe fürchtet, eigentlich aber glandt, ganz recht gethan zu haben und sich in seinem Gefühl keinen Dorwurf machen zu muffen. Um allerdringenosten scheint es mir wünschenswert, daß jeder sich gewöhnt, stets seinem Gewissen, seiner innern Stimme, streng getren zu bleiben. Dies aber wird ihm niemals gestatten, selbstsüchtig zu handeln. In naher Verbindung damit steht ein zweiter Punkt.

Nächst dem sich subjektiv geltend machenden Gefühl des Gewissens ist das wichtigste im Menschen das sich objektiv äußernde Gefühl der Liebe (Caritas). Eine der ftärksten Quellen, aus denen diese sließt, ist das Mitleid oder Mitgefühl. Bietet sich nun die Gelegenheit, in dem Stehlenden den Gedanken an die Schädigung des Bestohlenen anzuregen, so würde damit wohl der beste Stüppunkt gewonnen sein. Oftmals sind die Bestohlenen (wie auch im fall des Bäckerjungen) gar nicht die Eigentümer, sondern deren ärmliche Angestellte. Der Gedanke an die Schädigung eines solchen selbst Notleidenden würde zugleich die Scham über die eigennühzige Handlung und mithin das Gewissen des unbedachtsam Frevelnden wecken.

Uus den vorher erwähnten Gründen kommt dann aber drittens auch der Gesichtspunkt einer notwendigen Eingewöhnung aller Menschen in geordnete Kultur-Begriffe und Derhältnisse in Betracht; und da steht zweifellos der Eigentumsbegriff obenan. Selbst dann, wenn etwas nicht mehr Privateigentum ist, wäre es doch jedenfalls Gemeineigentum; und wenn auch je die Produktion der notwendigken Lebensbedürfnisse in den Gemeinbestig überginge (also verstaatlicht würde), so wäre dennoch jedes Sich-vergreisen an Brot oder Cannenholz (Bau- oder Brennholz) ein Diebstahl und würde wohl, weil weniger entschlobar, dann schwerer bestraft werden als jetzt ein leichtsnniges Eingreisen in fremdes Privateigentum.

Jede eigenmächtig eingreifende Auflehnung gegen bestehende Derhältnisse ist thöricht. Diese andern sich thatsachlich nur mit den wechselnden Bedürfnissen der sich tonangebend geltend machenden Volkskreise. Begriffe aber sollten überhaupt nicht durch Gewalt geandert werden, sondern durch Vernunft. W. St.

# Was Hun? — Chik und Älhebik.

Un den Herausgeber. — Die Versicherung, welche Sie auf Seite 96 des erften Beftes der "Sphing" in dem neuen Derlage Ihren Cefern erteilen, daß Ihnen der

schriftliche Verkehr mit denselben angenehm, ja sogar erwünscht sei, ermutigt mich in dankbarer Erinnerung an den früheren gelegentlichen Briefwechsel, mit dem Sie mich stets auszuzeichnen die Liebenswürdigkeit hatten, mich wieder einmal als getreuen und eifrigen Leser Ihrer Teitschrift in Ihre freundliche Erinnerung zurückzurufen.

Da Sie in Ihrem neuen Programm die ethische und afthetische Berwertung Ihrer - ich darf wohl fagen unserer - Unschauungen besonders betonen, bat es mich einigermaßen befremdet, daß im Ubschnitt "Unregungen und Untworten" schon in diesem erften Befte, entgegen den anderen Außerungen, die beiden erften "praftischen Fragen der Ethif" untommentiert geblieben find. Jene "Derwertung" tann doch, follte ich meinen, nur in der Praxis flattfinden. Und nicht immer liegen die Derhältniffe fo überaus einfach, wie hier, wo der Ergabler felbft keinen Ungenblick über die fittliche "Sould" im Zweifel blieb und bleiben tonnte. Causendmal im Ceben bin ich in weit schwierigerem Konflift der Pflichten geftanden, wo obendrein von Chun und Caffen Wichtigeres abhing, als der Verlust einer Semmel oder eines Zweiges. Wer da, in oft dringenden fällen, wo der Entschluß im Augenblick gereift sein muß, einen ficheren fingerzeig wußte, nach welchen Kriterien die richtige Entscheidung gu treffen ift! Weder Gelehrsamkeit noch Gewohnheit und Brauch konnen uns in folch innerem Dilemma den richtigen Weg weisen, und felbft wenn wir allein unfer Berg, unfer Mitleid, unfer Ehr. und fittliches Gefühl boren und ihm folgen, werden wir nur gu leicht unter freunden und Derwandten, unter den Gebildetften, Wohlwollendften, Beften ftatt Unerkennung berben Cadel ernten. In der heutigen Gesellschaft rein nach Chrifti Tehre gu handeln, ohne für verrudt gehalten gu werden, ift fo ficher unmöglich, wie Chriftus felbft nur einen Cag unter uns wandeln konnte, ohne mit den Befegen des "driftlichen" Staates in Konflift gu fommen.

Dielleicht ift meine Unregung in dieser Richtung, die wohl Manches stillem Wunsche Rechnung tragen dürfte, auch Ihnen, sehr geehrter herr, nicht unerwünscht, zumal zu einer Zeit, in der sich anfängt die Kulturfrage zur Gewissensfrage zuzuspigen!

Ich weiß nicht, ob es Ihnen gelingen dürfte, durch die Derwendung von Kunst und Dichtung populärer zu werden. fast bin ich neugierig, ob die beiden Kunstbeilagen — deren doch künstlerisch tief empfundene ethische Bedeutung die ästhetische Frage fast nicht aufkommen läßt, ja, bei denen die Macht des Eindrucks auf das Gemüt eine gewisse freiwillige ästhetische Beschränkung erheischt — Ihnen nicht einige "Mistrauensvota" eintragen werden. Ich meinerseits kann dem Künstler für den Genuß, den er mir damit bereitet, nicht genug danken. Als wahrer Künstler wird es ihm genügen, wenn er hört, daß sein Werk einem Beschauer Chränen ins Ange gelockt hat! — Glatz, den 13. März 1892.

Dielleicht genfigen Herrn Krause die vorstehenden fingerzeige von W. St. — Redaktionell jedoch haben wir die erwähnte "Unregung" im letten Hefte absichtlich nicht selbst besprochen, weil diese Abteilung nicht ein sogenannter "Briefkaften" sein soll, sondern bestimmt ist, zum freien Gedankenaustausch untern unsern Cesern selbst zu dienen. H. S.

## Zur Vollendung der Individualifat.

Un den Herausgeber. — Mit Bezug auf "die Vollendung der Individualität" teile ich durchaus die Bedenken des Herrn B. H. (Märzheft S. 94) und gestatte mir gegen Ihre Gegen-Bemerkungen folgendes geltend zu machen:

1. Das Wesen der Personlichkeit liegt im Ichbewußtsein. Wer also die Kontinuität des Ichbewußtseins dauernd verliert, kann nicht für unsterblich erachtet werden. Die bloße Fortdauer einer, wenn auch individuell gedachten Kraft, auch wenn sie ohne Kontinuität ihres Selbstbewußtseins immersort neue Personlichkeits-

bewußtseinsformen erzeugen könnte, würde keinen erheblichen (sittlichen) Unterschied vom Materialismus begründen, der ja auch die Atome wenigstens als fortdauernde Ursachen eventueller neuer Bewußtseinsbildungen unsterblich sein läßt. Religiössittlichen Wert hat nicht die fortdauer einer unbewußten, sondern nur die einer bewußten Individualität, die fortdauer der Persönlichkeit. — Ob man dieser nach dem Code noch eine Gnadenfrist zum "Ausleben" von Jahrhunderten oder Jahrtausenden giebt, ist schließlich gleichgültig; und der Gedanke eines gespenstischen "Auslebens" ist sogar unheimlicher, als derjenige eines endgültigen und vollkommenen Abschlisse bei Ausschlesses. Leibes.

- 2. Ewige Daner des persönlichen Bewustseins würde mir als "teustsiche Strafe" nur unter der Doraussetzung erscheinen, daß a) dies Bewustsein in sich selber unerträglich wäre, etwa als bestienhafte oder satanische Selbstempsindung, und b) jede fernere Entwicklung zum Edleren oder überhaupt jedes eigentliche "Ceben" fortan abgeschnitten wäre, und c) dieses Leben lebensmüde werden könnte. Aun aber ist alles Leben auch im Diesseits bereits eine Ubwechslung zwischen Urbeit und Ruhe, Schlaf und Wachen, an jedem Morgen erwachen wir, wie die Natur selber in jedem Frühling, neugestärkt und knüpsen in unserem Bewustsein an das Gestern an, und nur dadurch wird es uns möglich, die Lehren des Gestern für das heute und Morgen zu verwerten.
- 5. Einen logischen circulus vitiosus (Kreislauf) enthält die Behauptung, eine geistige Errungenschaft müsse unbewußte versinken, um uns zum eigentlichen Besitz zu werden. Wer das wahre Wesen alles Seins in seinem fürsichsein (Bewußtsein) sieht, kann dies nicht zugeben; wohl aber kann er zugeben, daß sie eine so starke und fortdauernde Cendenz zum Bewußtsein erlangt haben müssen, daß sie jedesmal, wenn die Bedingungen ihres Daseins gegeben sind, auch bewußt werden d. h. ins Dasein treten. Unbewußte Unlage (andere Natur) ist Bewußtseins-Cendenz.
- 4. Die etwaige jenseitige Auderinnerung, im Diesseits ein Peter Müller gewesen zu sein, kann fich vielleicht mit Schame und Reuegefühlen vergesellschaften, aber eben deshalb würde fie niemals eine Hemmung, sondern geradezu ein Sporn sein zur Ausbildung, Umbildung oder Weiterbildung der Personlichkeit des Charakters.
- 5. Solche Worte wie "Weltkreislauf" oder "Kreislauf des Bewußtseins" find für mich verstandesmystischer Aonsens. (Ich verwerfe aber jede Verstandes-Mystift und achte nur die Gefühls- oder Herzens-Mystift.) Daß der Weltlauf ein Kreis-lauf sein misse, ist nicht beweisbar. Wäre er es, so wäre die Welt kein Lebendiges, alles wäre unabänderlich und das Sein kein ewiges Werden, sondern ohne Entwicklungswert. Denn ein Kreislauf kehrt in sich selbst zurück. Alls Christ aber glaube ich, daß der Weltlauf einem unbedingt heiligen Werte zustrebt, einem Leben, das seiner nicht müde werden kann, dem Leben im "Reiche Gottes".
- 6. Die einzige Bürgschaft freilich des Christen für eine heilige, unbedingt wertvolle und sittliche Weltordnung bildet der Glaube an seinen lebendigen (personlichen) Gott, den Christus bezeichnet als Gott der Cebendigen und nicht der Coten. Dieser Glaube versöhnt uns auch mit dem Anblick rätselhaft unverschuldeter Leiden in diesem Leben, deren Grund wir nicht "in der grundsosen Wilkfür eines Gottes", sondern in der von Gott seinen Geschöpfen, die als "Geschöpfe" keine willenlosen Machwerke, vielmehr relativ spontane "Wesen" (Kinder Gottes) sind, verliehenen Willensfreiheit erblicken. Denn wir hoffen, daß Gottes Liebe diese Leiden der Unschuldigen in Seligkeit anslösen wird. Mit dieser Hoffnung und diesem Vertrauen auf die Gerechtigkeit einer Weltordnung, die uns keineswegs in allen Richtungen erklärlich und begreifbar zu sein braucht, steht und fällt unser Unsterblichkeitsglaube, der kein Wissen ist und sein kann.

Jena, im Marg 1892.

L. Kuhlenbeck.



Bur Beantwortung der bier berührten Gefichtspunkte verweise ich nur auf deren Erörterung in meiner kleinen Schrift "Das Dasein als Luft, Leid und Liebe" (Braunschweig bei Schwetschkes, 1891). — Wieso man von einem "ewigen Werden" reden tann, das erscheint nun wieder mir - wie Dr. Kuhlenbeck fich ausdruckt - als "verftandesmyftischer Monsens". Ewig ift für mich nur das Zeitlose; aber auch selbst ein zeitlich unendliches Dasein. "das feiner nicht milde werden kann", scheint mir mindeftens aller Erfahrung zu widersprechen. Warum follte denn ein Weltall, deffen Dafein fich ebenso wieder in seine absoluten Ursachen auflost, wie es aus diesen entftanden ift, das also fich im Bilde eines Kreislaufs darftellt, kein Lebendiges und ohne Wert sein? Freut sich nicht die jubelnd aufsteigende Lerche ihres Daseins?! und genießt nicht das spielende Kind sein Leben?! Bu erklaren ift doch nur das viele Leid, in das die Menichen mit fo willfürlicher Grausamkeit hineingeboren zu werden fcheinen, und die trüben Schidfale, die faft jeden befallen. Da nun treffe ich wohl annahernd mit Dr. Kuhlenbeck zusammen in der hoffnung, daß es jedem Menschen ermöglicht fein wird, fich bei richtiger Unftrengung feines bewußten ("freien") Willens für sein zukunftiges Leben aus all seinen gegenwärtigen Leiden zu erlosen; nur begnfige ich mich nicht mit diefer Boffnung, fondern habe jene Schrift der Darlegung meiner Dernunftgrunde für diese Boffnung gewidmet. Dabei aber habe ich dort auch auf naturwiffenschaftlicher Grundlage die scheinbare Ungerechtigkeit der Weltordnung, die uns in den verschiedenen Geburtsanlagen, Umftanden und Schicksalen und in den gabllofen im gegenwärtigen Leben nicht verdienten Leiden der Menschen entgegenstarrt, befriedigend erflart, insofern alle folde Leiden und Furudfegungen nur die folgen der in früheren Leben von uns felbft gegebenen Urfachen fein konnen. Mimmt man folde Erflärung der fdeinbar fo ungerechten Weltordnung und jener Boffnung auf eine beffere Sutunft für jeden Einzelnen nicht an, fo fehe ich teinen Musweg ans dem troftlofeften Peffimismus. Wenn aber Dr. Kuhlenbedt folche Erklärung, ohne eine andere vernünftige zu wiffen, bloß deshalb nicht annimmt, weil fie nicht nach feinem Gefcmad ift, fo tonnte man ibn um feine Genügsamteit bei einem "Glauben" ohne Rechtfertigung, einem Glauben an einen Widerspruch, beneiden. - H. Sohl.

## Wiederverkärperung.

Die Lehre von der Wiederverforperung ift im Laufe der letten fechs Jahre in der "Sphing" in der mannigfaltigsten Weise behandelt worden. Sie wird aber vielleicht viele der Lefer nicht angeheimelt haben, da die europäische Kultur ihr bisher fern gestanden hatte, obgleich mehrere unferer hervorragenoften deutschen Beifter was aber nicht viele wiffen - Unhanger dieser Lehre gewesen find. Gegen diese Lehre wird oft geltend gemacht, daß die Wiederverkörperung badurch ihre Bedeutung verlore, daß Erinnerungslofigkeit mit ihr verbunden fei. Aber gerade darin möchte ich eine gang besondere Onade der Vorsehung seben. Oder macht fich jemand anbeischig, die Erinnerung an alle von ihm jemals begangenen Thorheiten und Niedertrachtigkeiten zu tragen? Ich glaube, man bat an denen dieses gegenwartigen Erdenlebens vollauf genug. Die Ginficht aber, daß nicht nur unsere intellektuellen und moralifden gahigfeiten, mit denen, fondern fogar die augeren Der halt. niffe, unter denen wir geboren, oder vielmehr wiedergeboren werden, das Ergebnis unserer gangen bisherigen individuellen Dergangenheit find, ift eine überaus troftreiche und verleibt uns eine Kraft jum Dormartsftreben, welche fein fonftiges philosophisches System, feine einzige der bisherigen Religionsformen in fich trägt. Diese Einsicht allein besagt uns, daß jeder seines Glückes Schmied ift, daß wir hier ernten, mas mir einft gefaet haben, daß mir hier faen, mas mir einft ernten merden. Darin liegt die ewige Gerechtigkeit, welche - glaube ich! - felbft für den Einzelnen nicht die kleinfte Ausnahme erleidet. Allein diese Ginficht, wenn fie zum Allgemeingut der Menscheit geworden sein wird, führt uns besseren Gesellschaftszuständen entgegen. Alle sonstigen Experimente des Staates und der Kirche sind fruchtsos. Hugo von Gizycki.

# Guter Wille und Erfahrung.

Un den Herausgeber. — Sie forderten mehrfach in den Heften der "Sphing" zur regen Unwerbung von Abonnenten für dieselbe auf. Bezugnehmend hierauf, möchte ich Sie höflichst bitten, mir einige Probehefte zukommen zu lassen. Ich werde dann mein Möglichtes thun, und hoffe, daß es nicht ganz ohne Erfolg sein wird.

Ich benutz diese Gelegenheit, um Ihnen Mitteilung von einem Dorfalle zu machen, der gewiß auch für Sie Interesse haben wird. Um mit etwaigen Gesinnungsgenossen in hiesiger Stadt fühlung zu erhalten, wollte ich in das hiesige "Cageblatt" das anliegende Inserat (Aufforderung zur Bildung eines Kreises für regelmäßige Husammenkünfte. D. Red.) einrücken lassen, jedoch wurde die Aufnahme, zwar von der Expedition angenommen, von der Redaktion aber nachträglich verweigert ohne Angabe von Gründen. Mir war dieses Dersahren auffallend. Um eine polizeisiche Bestimmung kann es sich dabei nicht handeln, denn die "Hannoverschen Neuesten Nachrichten" haben keine Umstände in der Annahme ganz derselben Anzeige gemacht.

Bannover, 14. Degbr. 1891. D. K.

Uns scheint sich die Derweigerung der Anzeige sehr einfach dadurch zu erklären, daß es sich in derselben um Experimente und Erfahrungen handelt, die sich auf das "Übersinnliche" beziehen. Wahrscheinlich besindet sich in der Redaktion oder in der Ceitung der Expedition des "Hannoverschen Cageblattes" niemand, der Erlebnisse und Erfahrungen dieser Urt gehabt hat. Alsdann ist es bei dem heute herrschenden Teitgeiste nicht zu verwundern, daß man alle solche Vorgänge einerseits für raffinierten Betrug, andrerseits für dummgläubige Selbstäuschung hält. Daß diese Herren aber, solange sie das glauben, sich allen darauf hinzielenden Unzeigen widersetzen, spricht wohl für ihren guten Willen ebensosehr, wie für ihre Unerfahrenheit auf diesem Gebiete.

# Tdeal-Pafuralismus?

huhl — Warum nicht Natural-Idealismus? M. D.

Sie begreifen die Bewegung doch zu subjektiv! Es sind nicht alle Wahrheitssucher von jener Hoheif der Gesinnung erfüllt, die 3. 8. Limburger Käse von den Naturalien ausschließen möchte.

# Dicht Umkehr, sandern Ginkehr!

Unter den vielerlei Besprechungen, welche das erweiterte Programm und das erste (März.) Heft dieses Jahrgangs unfrer Monatsschrift in der Tagespresse ersahren hat, tönt uns mancher freudige Furuf als ebenso treffender, wie selbständiger Unsdruck unseres Programms entgegen. Beispielsweise sagt die "Heidelberger Feitung" (Ar. 65, vom 17. März 1892):

"Die Sphing empfiehlt dem Menschen die Selbsteinkehr, aber nicht mit salbungsvollen Worten, sondern indem sie ihm Chatsachen und darauf gegründete Spekulationen
gleichsam als Leiter hinhält, an welcher er in das eigene Innere hinabsteigen kann,
um den methaphysischen Kern seines Wesens zu erkennen. Nicht "Umkehr", sondern "Einkehr" lautet die Parole der kommenden Zeit. Wer rechtzeitig Unschluß an diese
Parole gewinnen will, dem empfehlen wir angelegentlich die Sphing." H. S.

> für die Redaftion verantwortlich ift der Gerausgeber: Dr. Bubbe. Schleiden in Neuhausen bei München.

Derlag von C. U. Schwetichte und Sohn in Braunschweig. - Drud von Cheodor hofmann in Gera,

# SPRINX

XIII, 75.

**Dai** 

1892.

# Frühling!

Von Hans von Mosch.

Der frühling ist erstanden; Es lacht in Wald und feld, Befreit von starren Banden Die junge Unospenwelt.

Der Odem weicher Winde Umschmeichelt Strauch und Baum Und weckt fie leis und linde Aus ihrem Wintertraum.

Die ersten falter schwingen Im warmen Sonnenstrahl, Die ersten Vögel singen, — Der frühling überall!! — —

Der Frühling ist erstanden, Die Stürme sind verweht, — Und durch die Menschenherzen Der Liebe Sehnen geht,

Der Ciebe tiefes Sehnen, Das Uhnen jener Welt, Die durch das Frühlings-"Werde!" Sich ewig jung erhält.





# Dag Changelium beg Kampfeg.

Von Roolf Engelbach.

ie soziale Frage wird gemeinhin aufgefaßt als eine grobmaterielle, als eine frage des Besitzes. Ihrem eigentlichen Wesen nach ist sie eine moralische frage. Immer befangen in der unrichtigen Auffassung des "Kampses ums Dasein" betrachtet die öffentliche Meinung sie als den Kamps der Besitzlosen gegen die Besitzenden, und so steht Egoismus gegenüber dem Egoismus. Dieser falsch verstandene "Kampsums Dasein" äußert sich in der Gegenwart mehr als je durch das rücksichtslose Niedertreten des Schwächeren durch den Stärteren, mit anderen Worten: durch Anwendung der brutalen Krast; hierdurch wird aber gerade der Egoismus des Schwächeren geweckt, und im großartigsten Maßstabe herangezüchtet, absichtslos natürlich, und er wird gestärkt vermöge des Widerstandes, bis die Krast des Unterdrückten so gereift ist, daß sie sich der Krast des Unterdrückers gewachsen fühlt und sich ihm, in gewissem Sinne vollberechtigt, gegenüberstellt.

Sobald dieser Kamps ums Dasein den Höhepunkt erreicht hat, nennt man ihn mit einem andern Namen; man nennt ihn dann "soziale Revolution". Es geschieht dies naturgesetzlich ebenso, wie wenn im physischen Körper der Organismus nach und nach von einem Krankheitsstoffe ganz durchdrungen ist, die Krisis zum Ausbruche kommt. Eine solche soziale Revolution hat meist in ihrem Gesolge den "Umsturz des Bestehenden". Wenn dann nicht starke geistige Kräfte die Leitung übernehmen; wenn nicht die Vernunst über die entsesselten Leidenschaften die Herrschaft gewinnt, so ist auf längere oder kürzere Zeit ein Chaos zu erwarten, in welchem den besten Errungenschaften der Menscheit, wenn auch gerade nicht der Untergang, so doch irgend ein großer Rückschritt in Uussicht steht. Hier liegt einer der Punkte, von denen aus wir in der sozialen Frage eine moralische Frage zu erkennen haben. Dieser "Kampf ums Dasein" soll nicht sein ein Wettkampf einzelner oder ganzer Gesellschaften, um unter diesem widerwärtigen Feldgeschrei die andern mit allen erdenkt

lichen Mitteln und unter Ausschluß jeder sittlichen Regung niederzuzwingen: sondern er soll ein Wettlauf sein aller für einen und des einen für alle — nicht zur Vernichtung — sondern, um sich diesen Kampf gegenseitig zu erleichtern, beziehungsweise: die Mühen und Beschwernisse des menschlichen Cebens auf das möglich geringste Maß zurückzusühren, damit jeder Mensch in den Stand gesetzt sei, sein Menschentum, das ist, den Keim seiner göttlichen Natur, zu entwickeln auf der Bahn des unendlichen fortschreitens des Menschengeistes. —

Wenn auch die herrschenden Kirchen im Caufe der Jahrhunderte nicht immer ihre Schuldigkeit gethan haben; wenn sie nicht auf der Höhe des Evangeliums ftanden; wenn fie, in elenden Wortstreit verstrickt, und in haß und herrschsucht keine Schonung kennend, die Perle so tief in den Schmut traten, daß sie nicht mehr gesehen werden konnte: so ift dieselbe dennoch nicht zu Grunde gegangen, sondern sie wird, nachdem fie eifrig gesucht und wiedergefunden wurde, den Völkern gezeigt und in koftbarer fassung als Juwel entgegengehalten werden. Das Evangelium ist eine Botschaft des Kampfes — "Ich bin nicht gekommen, den frieden zu bringen, sondern das Schwert," und "tein friede den Gottlosen" eine Botschaft des Kampfes gegen jenen schalen Quietismus, der es Gott überläßt, fich selber zu verteidigen; eine Botschaft jenen nicht Kalten und nicht Warmen, welche Er "ausspeit aus seinem Munde"; eine Botschaft des Kampfes gegen die Selbstucht im Menschen, sowie gegen alle Leidenschaften niedriger Urt, welche das reine Menschentum verdunkeln und die Seele besteden, und welche ihn hindern, den gottlichen Strahl des Logos in sich aufzunehmen. Aber das Evangelium ift auch eine Botschaft des friedens, insofern es verlangt, den Willen zu wenden von feiner niedrigen zu seiner höheren Natur, was ausgedrückt ist in jenem Weihgesang der himmlischen Scharen: "friede den Menschen, die guten Willens find!"

Aus der Idee des Guten ist die der Gerechtigkeit geboren worden; aber nicht jene irdische Gerechtigkeit, deren Schwester die höchste Ungerechtigkeit ist und unter deren Maximen jene grausame Sentenz sich sindet: Summum jus — summa injuria!\(^1\) Nicht dieses Recht, sondern jenes göttliche Recht — sas — ist gemeint, welches darin besteht, das Gute zu thun — fari — und das Böse zu meiden — no sas —! Auch nicht jenes Recht, dessen Altar das Schafott und dessen Oberpriester der Henker ist, im grellen Widerspruch mit dem Gebete Jesu: "Und vergieb uns unsre Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern." — Es ist jenes göttliche Recht, welches nirgends geschrieben steht, als nur in unseren Herzen, davon das geschriebene Recht nur ein Schatten, eine schlechte Abschrift ist; jene Gerechtigkeit, welche sich nicht jenseits dieser Welt in einem erträumten himmelreich besindet, sondern die in uns allen schlummert und zum Leben erweckt werden muß, damit alle des himmelreichs teilhaftig werden können, das da ist "nicht hier und nicht dort", sondern

<sup>1)</sup> Das höchste Aecht ist das größte Unrecht! (Cicero: De officiis I, 10. 55.)

"inwendig in euch". — Daß diese Gerechtigkeit unter uns ihren Einzug halten kann, dazu bedarf es nur, daß wir alle jenes Wort erfüllen "Liebet einander". Laßt es nicht bei dem Worte bewenden, das nur der schwache Ausdruck der höchsten Idee des Universums ist, sondern laßt dies Wort kleisch werden, dann wandelt die Gottheit unter uns, oder vielmehr wir wandeln dann in der Gottheit.

O Du, der nur allein sich kennt, In tiefstes Dunkel Dich verhüllst — Der Götter Gott die Welt Dich nennt, Weil Du den Kreis der Welt erfüllst: O gieb, daß ewig heitrer Cag, Der Cag des Friedens und der Schone, Tu Dir des Lichtes treue Sohne Uuf immerdar versammeln mag!

# Wenn Dich ein Ideal erfüllt!

<del>->>-</del>₩------

Don

#### Bilhelm Restel.

Wenn Dich ein Ideal erfüllt, Wie Menschen es so heißen, Mit Zügen sanft und wundermild, O lag Dir's nicht entreißen.

Es trügt oft eher, was ich thu, Als was ich tief empfinde, Wenn ich die Edsung auch dazu Nicht augenblicklich sinde.

Und nennt es auch der Realist Aur Hirnsput und Chimare, Genug, wenn Du nur glücklich bist, Und wenn's auch Causchung ware!

Aur Cäuschung wär's? O nein, o nein! Es liegt nur tief begraben! Was Du empfindest, das ist Dein, Du kannst nichts sichrer haben.

Drum, wenn Dich auch der Chor verdammt Und schmäht es süße Eügen, O nein! was aus Dir selber stammt, Das kann Dich nicht betrügen!





## Was if Sheosophie?

Don

Franz Sarimann, Dr. med.

\*

as Wort "Theosophie" ist aus den Worten Theos (Gott) und Sophia (Weisheit) zusammengesetzt und wird gewöhnlich als "Gottesweisheit" übersett. Um nun zu begreifen, was mit der Bezeich. nung "Gottesweisheit" gemeint ift, ware es vor allem nötig, die Bezeich. nung "Gott" zu definieren. Da aber Gott für den Menschen ein Nichts ift, solange der Mensch selbst in göttlicher Beziehung ein Nichts ift, so ift auch der Begriff Gottes über alle Derftandesspekulationen erhaben und für die materielle Auffassung unerreichbar. Solange der Mensch Gott nicht in sich selber fühlt, kann er ihn auch nicht erfassen. Solange er von "Gott" nichts weiß, ift ihm auch der Sinn des Wortes "Gottesweisheit" unerfagbar, und er betrachtet dieselbe als die Weisheit eines Wesens, das er nicht kennt und das ihn deshalb nichts angeht. Aus diesem Grunde ward der Name "Theosophie" ein Begenstand des Spottes derjenigen, welche, da fie selbst keine geistige Selbsterkenntnis besagen, auch die Möglichkeit einer solchen Erkenntnis verleugneten. Über die frage: was man unter "Theosophie" versteht, ift an anderen Stellen schon vieles geschrieben worden, ohne die gewünschte Aufflarung zu bringen, und dennoch scheint uns die Beantwortung einfach zu sein:

"Gottesweisheit" oder mit anderen Worten "die höchste Weisheit" ist jedenfalls diejenige, durch welche der Mensch zu seinem höchsten geistigen Ziele gelangen, d. h. durch welche er das höchste Ideal in sich selber verwirklichen kann. Dieses Ziel kann er nur durch Erfüllung des Gesets erlangen, und deshalb besteht seine höchste Weisheit darin, das höchste Gest des geistigen Menschen zu befolgen und es in sich selbst zum Ausdruck und zur Offenbarung zu bringen. Um aber dieses Geset, welches die Grundlage des menschlichen Daseins und der ganzen Natur bildet, befolgen zu können, muß er dasselbe kennen lernen, und da die Chätigkeit dieses Gesets in seiner höchsten Wirkungssphäre eine geistige ist, so handelt es sich bei der Erlangung seiner Erkenntnis nicht bloß um eine

auf äußere Sinneswahrnehmungen gegründete Theorie, sondern um eine innere Entfaltung und Dervollkommnung der eigenen Geisteskraft. Es ist somit diese Selbsterkenntnis das Ergebnis eigenen Wachstums des geistigen Menschen, ein inneres Erwachen zu einem höheren Grade des Selbstgefühls und Selbstbewußtseins, wodurch der Mensch sich über seine Tiernatur sowohl, als auch über den grübelnden, im sinstern tappenden Rationalismus erhebt und sich durch die Verwirklichung eines höheren Ideales in sich selbst seiner wahren Menschennatur und Würde bewußt wird.

Die praktische Cheosophie ist deshalb nichts anderes als die geistige Selbsterkenntnis des Menschen. Sie ist kein Gegenstand der auf der Beobachtung äußerer Erscheinungen beruhenden Wissenschaft und kann selbstwerständlich nur das Eigentum desjenigen Menschen sein, in welchem diese Erkenntnis zur eigenen Kraft geworden ist. Solange der Mensch von seinen tierischen Leidenschaften beherrscht wird, oder solange sein "Wissen" bloß in Meinungen besteht, welche auf Trugschlüssen oder Dorurteilen beruhen, oder die er deshalb glaubt, weil sie ihm von anderen gelehrt wurden, ist er auch nur ein Sklave von Leidenschaften und Meinungen, und seine Erkenntnis ist nicht diejenige, welche durch das eigene Erkennen der Wahrheit entsteht, und wodurch er zur göttlichen freiheit gelangt.

Unter diesen Umftanden kann es nicht die Aufgabe der "Theosophie" sein, von irgend jemand einen blinden Glauben an irgend eine Lehre, welche für etwas "Neues" gehalten werden dürfte, zu verlangen; auch kann kein Mensch einen anderen, sondern nur jeder fich selbst zum "Cheosophen" machen; denn das geiftige Licht muß in dem eigenen Innern des Menschen erwachen, wenn es sein Inneres erleuchten soll. Dasjenige aber, was der Erlangung der wahren Erkenntnis im Wege steht, ist einerseits die Selbstsucht, die Leidenschaften und alles, was aus der Ciernatur des Menschen entspringt und ihn hindert, sich über dieselbe zu erheben, andererseits sind es die Irrtumer, welche durch das Nichterkennen innerer Ursachen und die auf falscher Beurteilung außerer Erscheinungen beruhenden Trugschlusse entstanden sind. Dor allem aber ift der Erkenntnis der Wahrheit die falsche und bloß äußerliche Auslegung religiöser Allegorien im Wege. Was wir deshalb beabsichtigen, ift, soweit es in unseren Kräften steht, denjenigen, welche nach einem wirklichen geistigen fortschritt trachten, ein klares Bild über die innere hohere Menschennatur zu verschaffen und ihnen behülflich zu sein, sich aus den Banden der Selbstfucht und den Irrtumern einer falschen Philosophie zu befreien.

Um vollsommene Gewißheit über die wahre geistige Natur des Menschen, die Veredlung, welcher der Mensch fähig ist, und seine magischen (geistigen) Kräfte zu erlangen, dazu giebt es nur einen einzigen Weg, nämlich dasjenige selbst zu sein, was man zu erkennen wünscht. Nur der Tugendhafte kann die Tugend, der Weise die Weisheit, der Mächtige die Macht kennen; um aber den Weg zur Ausübung der Theorie zu sinden, dazu ist es vorerst nötig, die richtige Theorie zu suchen.

Es giebt zwei Wege, auf denen wir zwar noch keine Gewißheit, aber dennoch eine zuverlässige Unschauung der Dinge, welche sich der sinnlichen Wahrnehmung entziehen, erlangen können.

Der erste Weg ist derjenige der philosophischen Spekulation, wobei nicht nur die im gewöhnlichen Ceben vorkommenden äußeren Naturerscheinungen, sondern auch die sogen. mystischen Ereignisse, die Chatsachen des Spiritismus, Okkultismus, Hypnotismus, Magnetismus u. s. w. in Betracht genommen werden müssen. Insosern dieses Philosophieren aber auf Schlußfolgerungen beruht, welche sich auf Chatsachen beziehen, die selbst noch der Erklärung bedürfen, ist dieser Weg auch nicht sicher und führt nur selten zum Ziele, sondern leitet meistens in ein Cabyrinth von verkehrten Meinungen und häusig zum Aberglauben oder zur Narrheit, vorausgesetzt, daß man nicht durch fortwährende Enttäuschungen selbst zu der Überzeugung gelangt, daß die zur Erklärung mystischer Phänomene gewöhnlich angegebene Cheorie nicht die richtige ist und daß man sich selber betrogen hat.

Der andere Weg ist, daß man dasjenige, was geistig erleuchtete Menschen, wie man sie in allen Nationen sinden kann, über das wahre Wesen des Menschen und über die geheimnisvollen Erscheinungen in der Natur gelehrt haben, vom geistigen Standpunkte ausgehend prüft, ihre Cehren miteinander vergleicht und sich dadurch selbst befähigt, eine höhere Weltanschauung und Erkenntnis zu erlangen. Hierbei handelt es sich keineswegs um einen blinden "Glauben", sondern nur darum, daß man dasjenige, was man kennen lernen will, nicht schon von vornherein als ein "Nichtmögliches" verwirft. Wer sich weigert, an das Vorhandensein des Gegenstandes, den er untersuchen will, zu glauben, der wird sich auch nicht von dessen Eigenschaften überzeugen können. Wer in seinem Eigendünkel dasjenige verwirft, was er nicht schon zu wissen glaubt, oder was nicht mit seinen Vorurteilen übereinstimmt, der gleicht einem Menschen, welcher ein vor ihm sehendes Ding nicht sehen kann, weil er absichtlich seine Uugen davor verschließt.

Die theoretische Cheosophie besteht also darin, die Cehren der Weisen aller Nationen, der indischen Cehrer, der christlichen Mystiker, der Adepten und Heiligen miteinander zu vergleichen, den Kern der Wahrheit, welcher in allen Systemen enthalten ist, zu sinden und zu untersuchen, inwiesern diese Cehren zur Erklärung mystischer oder nichtmystischer Chatsachen dienen können. Sie besaßt sich weder mit "wissenschaftlichen" Spekulationen, denen keine Wahrheit zu Grunde liegt, noch mit sogenannten "Offenbarungen aus dem Jenseits", sondern es ist ihr nur darum zu thun, über die wahre Natur des Menschen und dessen Stellung im Weltall ein Licht zu verbreiten, von dem jeder vorurteilsfreie Mensch aus eigener innerer Überzeugung erkennen muß, daß es die Wahrheit ist.





# Des Zukünftigen Wort.

Don Franz Gvers.

Sei einsam! der du mir ins Auge blickt, der du zum Licht die Seelenarme breitest, der du dich tief an ewiger Glut erquickt und dir des Wandrers stillen Weg bereitest, — des Wandrers, der zu mir die Schritte lenkt, auf den die hellsten Sonnenstrahlen fallen, — des großen Wandrers, der der Frühe denkt, der einzieht in des Morgens weiße Hallen. Sei einsam du! und laß die Welt versinken! Dein Auge trägt der Gottheit tiefe Pracht! Du sollst von meinem vollen Kelche trinken! Berausche dich! und wandre durch die Nacht! —

Doch wenn dein Hirn von Schmerzen übertropft, dann sei ein Mann, ertrage stolz und weiche! — Er hat schon manches Herz zu Tod geklopft, der Sonnendrang, der heiße, überreiche — Dann grüße mit erhobnem Haupt die Nacht — und klage nicht, daß sie dir hold gewesen — wenn du auch nicht zum Lichte ausgewacht, so bist du an dir selber doch genesen! — Das sei dein Trost! — Mit ernstumlachten Lippen, mit jenem Siegerblick geh zu ihr ein! — Dir wars vergönnt, nicht nur vom Rand zu nippen, nein, tief zu schläften meinen goldnen Wein! —







#### Mozart.

Don

A. Fitger.

ie hundertste seier des Codestages Mozarts am 5. Dezember 1891 konnte nur zum hundertstenmal bestätigen, was die erste seier ausgesprochen hat; Neues zu sagen vermochte sie nicht. Mozarts Gestalt steht sest und unwandelbar da, wie die einer griechischen Götterstatue; von allen Seiten ist sie beleuchtet und betrachtet und immer vollendet erfunden worden. Es giebt nichts Klareres als ihn, und das Klare soll man nicht erklären wollen; solch Unterfangen sührt sicherlich zur Unklarheit, so wie Bemalung mit Kremserweiß eine reine Eilie nur besudeln kann.

Was hülfe es, wenn ich hier nochmals anfangen wollte zu reden von musikalischer Üsthetik im allgemeinen und Mozartscher Musik im besonderen, von dem Charakter einzelner Hauptwerke und der Stellung, die Mozart seinen Dorgängern und Nachfolgern gegenüber einnimmt? Selbst ein musikalischer Jachmann würde kaum Neues sagen können, geschweige ich, der ich von Musik nichts verstehe, sondern sie nur schlechtweg liebe.

Ich möchte hier nur einer Empfindung Worte verleihen, die ich schon lange im Herzen trage, und die auch andern gewiß keine fremde sein wird, wenngleich man sie heute selten ausspricht. Ich sinde nämlich, daß unsere Zeit sich einen ganz gefährlich farouschen Unstrich giebt und mit Nationalökonomie und Ingenieurwissenschaft und sozialer Frage und naturalistischer Schule und Gott weiß was für hohen stahlgepanzerten Ungelegenheiten sonst noch sich geriert wie jener französische Cheaterheld Montjoie, der Mann von Eisen. Aber wenn ich dieses Eisentum genauer ins Auge sasse und untersuche, sinde ich es doch nur erkünstelt und erzwungen; in Wirklichkeit ist das Herz des grimmen utilitarischen Geschäftsmannes immer noch das alte, wohlbesannte, weiche Menschenherz.

Denn der Mensch mag sich gebärden wie er will; er ist doch ein Idealist; nicht nur trot alles Egoismus, sondern auch trot aller hausbackenen Theorien von dem möglichst großen Quantum Wohlseins auf eine möglichst große Unzahl Individuen verteilt, trot all seiner Platt-

heiten und Borniertheiten ift er ein unverbesserlicher Idealift. Das beweift er alle Augenblicke. Eben unsere heutige feier ift wieder ein Beweis. Wie kame man dazu, sich in festlicher, ja andachtiger Stimmung zu versammeln, um einen Mann zu ehren, der vor hundert Jahren gestorben ift, ohne an der großen Eisenmaschine dieses Cebens auch nur ein einziges Rad geölt zu haben oder gar selber auf einen grünen Zweig gekommen zu sein? Während die pfiffigsten Cechniter, die weisesten Sinanzminister, die generosesten Grunder von Krankenhausern, Wohlthater der Menschheit im redlichsten Sinne des Wortes, klanglos zum Orkus geben, wird ein Musikant der Held einer großen Huldigungsfeier; ein Mensch, der weiter nichts konnte, als an mußigen Abenden mit Violinen und floten unser Crommelfell in Schwingungen setzen. Giebt es eine größere Ungerechtigkeit in den Augen des Mannes von Gifen? Sollte man nicht erwarten, daß diesem ein James Watt, ein Umschel Rothschild, ein Warren Hastings oder mindestens ein Herm. Aug. Francke, ein Abbé de l'Epée der Sakularverehrung ungleich würdiger erscheinen mußten? Aber nein! Eben der Mann von Eisen selbst ift es, der vor diesen Mannern zwar ehrerbietigst den hut zieht, der sich aber por einem Mozart auf die Kniee Er empfindet es, daß den Knechten, die den steinigen Uder dieses Cebens pflügen und dungen und besten, der redlichste Cohn gukommt, daß auch dem befruchtenden Regen viel Dank zuzuerkennen ift: daß aber erft der völlig überflüssige Regenbogen das Bundnis mit Bott bedeutet.

Das Bündnis mit Gott, das ist es, das kann auch der Mann von Eisen nicht entbehren; es lebt etwas in ihm, was nach himmelsbotschaft lechzt und sich nach Unbetung sehnt. Offenbarung lautet der driftlichtheologische Schulausdruck für jenes Aufbligen einer höheren, unartikulierten, der Logit nicht unterworfenen und dennoch unanfechtbaren Wahrheit in die niedere Welt des Begriffes und der verftandesmäßigen folgerichtigkeit. Wohl ift mit diesem Schulausdruck viel heilloser Pfaffenmigbrauch getrieben, so viel, daß ein ehrlicher Mann sich fast scheut, ihn ohne eine umständliche subtile Definition in den Mund zu nehmen; doch bezeichnet der Ausdruck die Sache mit meisterhafter Pragnanz, und so will ich alter heide es denn getrost wagen, ihn gleichfalls zu gebrauchen. Offenbarung wird uns auf den verschiedensten Wegen. Un das Höchste knüpft uns nicht allein das Wort des sittlich begeisterten Propheten, der an unser Berg und unser hirn appelliert und unsere Empfindungen läutert und unsere Gedanken reinigt; die sittlichen Elemente der menschlichen Seele finden ihre Erganzung in anderen, die ebenso unerläglich find wie fie: in künstlerischen, ästhetischen; an das Höchste knüpft uns auch die form des Bildners und der Con des Musikers. Die Schönheit einer griechischen Saule, die fulle eines Raphaelschen Gemaldes, die Melodie einer Mozartschen Urie sind Offenbarungen Gottes. Die Welt und ihr Utilitätspringip finten hinter uns gurud, wir fühlen uns über uns selbst entruckt; nicht etwa besser, als ob wir eine gute Cehre zu beherzigen entschlossen wären, sondern freier, als ob wir selber Berr über das Gute und Bose geworden

waren. Doch ift über die Offenbarung Gottes in der Schönheit so wenig wie in der Sittlichkeit mit Worten viel zu reden; auf Schritt und Tritt droht der dunklen Empfindung die Gefahr, in Mystik zu verdampfen oder in Dialektik oder Dogma zu erstarren. Was diese Empfindung sei, moge unerörtert bleiben; genug, daß wir aus Erfahrung ihr Dorhanden. sein wiffen, daß wir uns mit der größten Bewigheit sagen konnen, diese und jene formen und farbenverbindungen Raphaels, diese und jene Melodie und Harmoniefolgen Mozarts üben auf uns eine Gewalt aus, welche durch die Prinzipien der Logit, der Müglichkeit, der sogen. Natürlichkeit keineswegs berührt wird, sondern unbegründet, magisch, zauberhaft uns unterwirft. Unter allen Künften wohnt der Mufit die größte Zaubermacht inne, und die Sagen jeden Dolkes wiffen von wunderthätigen Mufikern zu berichten, welche Tiere gahmten, Steine bewegten, ja sogar den Mond vom himmel zogen. Solche beseligende Wundergewalt liegt darin, daß auf dieses c ein cis und nicht ein d folgt, daß die Harmonie, anstatt in den Grundton zuruckzukehren, in eine fremde Conart ausweicht, - daß jett die Posaune und jett die Beige und jett die menschliche Stimme so und nicht anders thut. Ja, noch mehr: das geringste Unders. thun verwandelt sofort den göttlichen Segen in höllischen fluch; statt dieses ein nur ein hundertstel Unnäherung an ein c oder ein d — und alles ift aus: wie ein Kartenhaus fällt der ganze Wunderbau zusammen, mit Entsetzen flieben wir von hinnen. Liegt da nicht ein Mysterium? Der Physiologe mag uns noch so gelehrt die Nerven des Ohrs unter dem Mitrostop zeigen, mag noch so gelehrt die Schwingungen der einzelnen Cone gablen — daß diese Schwingungen auf diese Nerven diesen Effekt machen, wird ihm ewig ein unerflarbares Wunder fein.

Dieses Wunder vollzieht fich in der Musit am häufigsten; bei ihr ist es an der Cagesordnung; — eine verzeichnete form, eine grelle farbe in der Malerei, ein Migverhältnis in der Architektur beleidigen zwar auch, doch läßt sich der Mensch da viel gefallen; ein falscher oder unreiner Con jedoch ist einfach unerträglich. Aber auch in der Musik, wo die platte, banale Richtigkeit die selbstverständliche Vorbedingung jeglicher Wirkung ift, auch in der Musik ist der Abstand von dem blog handwerks. mäßig Richtigen zu dem göttlich Inspirierten kaum zu ermessen. Es giebt Legionen von Opern und Symphonien und Quartetten und Liedern, die alle ebenso fehlerlos und kontrapunktisch gelehrt sind wie die Werke Mozarts und die dennoch niemals aus dem Spinngewebe verstaubter Bibliotheken hervorgeholt werden — niemals! Trop allen fleißes und allen guten Geschmads ihrer Derfasser Kapellmeistermufit! Ihnen find alle erdenklichen guten Eigenschaften zuzusprechen, wie jenem Pferde in der Sabel, das die feinsten Unochen, die festesten Sehnen, die stärkste Lunge, das edelste Blut hatte und nur leider an einem einzigen, verhängnisvollen Sehler litt, nämlich daran, daß es tot war. Warum lebt dieses Kunftwerk, - warum ist jenes tot? Physiologie vermag es nicht zu begründen, dennoch empfinden wir den Unterschied mit unzweifelhafter Schärfe. Much viele von Mozarts Kunstwerken find Kapellmeistermusit und längst ver-

storben und werden nur noch gelegentlich einmal durch die unverwüftliche Cebenskraft von figaro, Don Juan und Zauberflote zu einem Scheinleben galvanisiert. Diese jedoch und eine lange Reihe ebenbürtiger Beschwister find ewig, ewig wenigstens in dem Sinne, wie der arme vergangliche Mensch dies unergründliche Wort überhaupt gebrauchen darf. Aus ihnen spricht nicht mehr das Calent, welches über das alte Chema eine neue Dariation schreibt, indem es die alten bunten Steinchen des Kaleidostopes zu einer neuen figur durcheinander schüttelt, ohne auch nur ein einziges neues Steinchen hinzufügen zu können; aus ihnen klingt uns das Genie entgegen, welches vom himmel des ewigen Daters mit dem göttlichen funken zu uns herniedersteigt. Auch hier dürfen wir nicht wagen, den Unterschied zwischen einem Kunstwerk aus erster und aus zweiter Hand in Worten klar machen zu wollen; die Sprache ist zu arm für die Bezeichnung solcher Begriffe, weil die Sprache nur Gedanken aussprechen kann, niemals aber das, was noch mehr als Gedanken im Menschen lebt. Carlyle sagt: Die echte Schönheit unterscheidet sich von der nachgemachten, wie der Himmel von Daurhall. Das Bild ist ein Schuß ins Schwarze, wie nur jemals Carlyle einen gethan hat, der Himmel und Daurhall!

Aus Mozarts Musik klingt mehr Himmel als aus der Musik irgend eines anderen Meisters, den einzigen Beethoven ausgenommen; und die reinste Himmelsmusik klingt eben da, wo die musikalische Gelehrsamkeit aufhört oder mindestens als solche sich nicht mehr geltend macht. Ein Terzett, wie das der drei Damen am Unfang der Zauberstöte hätte, was Gelehrsamkeit und Technik anbelangt, am Ende auch jeder Dorsschulmeister schreiben können, wenn er den guten Einfall gehabt hätte. Über es kommt darauf an, den Einfall zu haben. Ein Dornstrauch bringt trotz aller Unstrengung nur Schlehen hervor, während der seigenbaum von selbst die süssessen keigen trägt.

Mozarts göttliche Musik zeigt in ihrer himmlischen Unmittelbarkeit besser als ich, mit meinen ästhetischen Abstraktionen und unzulänglichen Metaphern, was ich als Nuhanwendung anführen möchte; sie zeigt, daß Kunst und Physiologie, daß Schönheit und Mühlichkeit, daß Offenbarung und Einsicht wesentlich getrennte Provinzen im Staate "Mensch" find und daß eine schnöde Usurpation seitens der Physiologie, der Rütlichkeit und der Einsicht das Gleichgewicht arg verschoben hat, und es dem armen Manne von Eisen so schwer macht, sich anbetend auf die Knie zu werfen. Wie viel glücklicher wurden wir sein, wenn wir uns leichter von dieser Usurpation befreiten und nicht den Genuß eines Kunstwerkes so oft, so unleidlich oft mit der frage verkümmerten: Was bedeutet es? was sagt es uns? wie wirkt es auf unser Gemut? Das vermaledeite Gemut, das sich immer da hervordrängt, wo es am wenigsten zu schaffen hat, und so oft nicht zu haben ist, wo es um Gotteswillen sich einstellen sollte! Leid und freud unserer Mitgeschöpfe, alles, was in dem ungeheuren Kreise vom ersten Cacheln des Kindes bis zum letten Seufzer des Breises beschlossen liegt, möge sich an unser Gemüt, an unser Herz wenden und Thur und Thor weit offen finden, selbst Cier und Pflanze sollen nicht ausgeschlossen sein; die Kunst jedoch wendet sich an die Sinne: die bildenden Kunfte ans Auge, die Musik ans Ohr. (Die Dichtkunft nimmt eine Sonderstellung ein und ift, wie kein Geringerer als Goethe fagt: überhaupt nicht eine Kunst zu nennen; um jede Abschweifung zu vermeiden, lasse ich das Chema der Dichtung auf fich beruhen, um mit desto größerer Entschiedenheit zu wiederholen, daß die Kunft eine Ungelegenheit der Sinne ift.) Ift denn das Auge und das Ohr etwas so Niedriges, daß wir glauben mußten, himmelsboten wurden nicht gut genug empfangen, wenn fie nicht in den Ehrensaal des Gemutes und Verftandes, sondern nur in dem dunklen Dorzimmer der Sinne begrüßt wurden? Es ift eine unselige Verirrung des Christentums, die eine große Balfte der Schöpfung Bottes, die Welt der finnlichen Schönheit, zu Bunften der Schönheit der Seele als Welt des Ceufels und der Sunde zu brandmarken; eine Derirrung, die freilich durch die entgegenftehende Derirrung des Beiden. tums am Beginn unserer Zeitrechnung propoziert wurde, jenes Beidentums, welches außer Augenluft, fleischesluft und hoffartigem Wesen taum noch ein Ideal hatte, die aber nichtsdestoweniger eine Derirrung ift. Seien nach achtzehn Jahrhunderten wir heute doch gelassener und harmonischer, und geben dem beidnischen Elemente in uns und außer uns die Ehre, die ihm gebührt! Aufen wir doch die armen Sinne aus ihrem dunklen Sklaven-Dorzimmer wieder herein zur familie; fie find mahrlich nicht schlimm, nicht sündhaft, nicht teuflisch, sondern ebenso göttlicher Natur wie Berg und Gemut und Verstand. Wie könnten sie sonst von Bott geschaffen sein? Und sie sind so bescheiden, sie wollen keineswegs ihre bevorzugten Geschwister meistern, sie wollen sich nur nicht meistern Sie beanspruchen nur das Recht, welches im bürgerlichen Ceben als ein so kostbares gilt, nur das Recht, von ihren Peers, von ihresgleichen und nicht von ganz jemand anders gerichtet zu werden. Ohr will nicht den Coder, der für Malerei gilt, anerkennen, die Malerei will nicht in Bezug auf ihre Stellung zur Arbeiterfrage geprüft, die Architektur nicht mit dem Magstabe des Patriotismus gemessen werden. Die Musik will, wenn sie schon klingt, für schon gelten; ist das eine so unbillige forderung? Muß denn bei jeder harmonischen Ausweichung, bei jeder Begenbewegung, bei jedem neuen Motiv verstandesmäßig tonstatiert werden, daß die Stimmung des Komponisten, die bisher etwa melancholisch war, durch diese Ausweichung ein bischen aufgeheitert wird, bei jener Begenbewegung sogar übermutig, bei diesem neuen Motiv indeffen wiederum in einen Abgrund von Schmerzen zurückgeschleudert wird? Was für Zeug haben die afthetischen Interpreten nicht alle aus der Mufit herausgehört! Man follte oft glauben, die Mufit ware ein Bilderatlas zu Spinozas Abhandlung von den Affekten!

Und Musik ist doch nur Musik, nur in ihren musikalischen Eigenschaften zu schätzen oder zu verwerfen; wenn diese genügen, ist allem genügt; wenn diese nicht genügen, dann vermag kein Surrogat, woher es immer bezogen sei, sie zu verbessern. Bei der Musik wird die forderung,

mit lediglich musikalischen Gewichten gewogen zu werden, noch am wenigsten angefochten; die haut aber wurde Ihnen schaudern, wenn ich erzählen wollte, welche Magstabe man jest an den Wert malerischer Kunftwerke zu legen pflegt, Makstäbe, die aus allem, aus Theologie, Pathologie, Sozialismus, Armeebefehlen und Liebe, nur nicht aus den Begriffen von form und farbe entnommen find. Die alten heiligen Grenzen nicht nur der Kunfte gegen einander, sondern auch namentlich der ganzen Kunft gegen den Intellekt oder das Gemüt oder die Moral oder wie alle die nicht fünstlerischen Provinzen im Menschengeifte beißen mögen, zu verteidigen, dazu treibt Mozart uns fast mehr benn irgend ein anderer. Bei keinem Mufiker feiert die reine Mufik reinere Triumphe als bei Mozart. Halten wir ihn daber fest im Auge als einen Ceuchtturm in dem uferlosen Meer verwirrter Kunstbegriffe; er kann in vielen einzelnen Punkten seiner Kunst vielleicht übertroffen werden, Beethoven hat ibn, wie oft! übertroffen; als Cypus jedoch des reinen Künstlers steht er ewig unübertroffen da. Er braucht nur in seine Saiten zu greifen, um uns zu Sphären zu erheben, die von irdischen rubrizierbaren Leidenschaften nicht mehr berührt werden, in denen der Schmerz fich zu einem einfachen Adagio sänftigt und die Freude nicht über den Ahythmus eines Scherzo hinausgeht, in denen uns die Seligkeit eines göttlichen friedens überftrömt.

Contra are a

All-Eineg.

Don Friedrich Sertrich.

2

Und die Welt ist so schön, Und dein Herz ist so reich: Such' beides zu vermählen, Und nichts kommt diesem Glücke gleich.

Und die Gottheit so hoch, Und die Welt ist so weit: Ull-Eines! — Licht und Liebe In reinster Lust und Seligkeit.



#### Zweierlei ift not.

Gine metaphufifche Planderei.

Don

M. Salm.

•

Wenn das Herz dem Verständnisse voraussliegt, spart es dem Kopse eine Welt von Mühe.

ott und Unsterblichkeit! Höchste Weltideen, ohne die der höhere Mensch nicht sein kann. Ich wiederhole, der höhere Mensch, denn Mensch nennt sich auch derjenige, welcher von Gott und Unsterblichkeit nichts wissen will.

Jener aber ist durchdrungen von der inneren Ceuchte dieser zwei Ideen, in ihnen lebt und webt er, in ihnen sieht er Welt und Menscheit an, in ihnen allein fühlt und erkennt er sich und alles das, was da ist. Sie geben ihm die Möglichkeit, in Schmerz, in Opferwilligkeit und im Entsagen, in Qualen und Verzweislung dennoch aufrecht zu bleiben; und darum fordere ich von Herzen jeden auf: Willst du ein wahrer Mensch sein, so denke wenigstens die Ideen Gott und Unsterblichkeit, wenn du sie schon nicht fühlen, nicht wollen kannst; — die Empsindung wird sich dann schon nach und nach einstellen.

Und jubelnd rufe ich: "Geliebte Menschen, ihr meine Brüder und Schwestern, laßt es euch verkünden: Gott ist — wenn wir ihn auch nicht zu begreifen vermögen; die Unsterblichkeit wird sein, sie ist schon, nur wir sind noch nicht sehend, hörend und wissend genug, um sie zu erkennen.

Mag jeder sich "Gott" denken, wie er will und seiner Urt nach muß, nur denke er ihn; mag jeder seine Unsterblichkeit träumen so, wie er dazu veranlagt ist, aber er träume sie wollend.

Mir ist Gott die Wahrheit, die Liebe, die Schönheit, die Creue, die Gerechtigkeit; er ist mir alles Gute, und ich empfinde ihn im Licht des Morgens, wenn ich erwache, wie in der Freude, die ich am Leben habe; ich fühle, daß er in mir wohnt, wenn mich ein großes, erhabenes Gefühl ergreift, oder wenn mein Herz in heißem Liebessturm um das Leid anderer erzittert. Uch, und sein Licht hat mir geleuchtet aus dem seraphischen Untlitz jenes Wesens, dessen Liebe ich in übermenschlichem Entzücken als Offenbarung des Göttlichen entgegengenommen habe, und das ich lieben werde wohl durch alle Zeiten und Ewigkeiten.

Niemand soll meinen, daß Religion die Seele grautonig oder trübe stimmt; — die das thut, ist nicht echte Religion. Sie mag wohl Kirchentum sein; Religion aber, die ich meine, nämlich das Empfinden des Göttlichen, Unendlichen in uns: diese befreit von aller grauen Cheorie des Pessimismus und durchsonnt glückselig unser Leben. Religion ist nicht die Jorm eines Kultes, sondern nur der Geist, der sie durchweht, der Wille jedes Einzelnen zur Seelenerhebung, Cäuterung und Erhellung. Darum

ist das alte Wort so wahr: Der Glaube macht selig. Und mit Recht sagt Constant (von Wurzbach):

Das was du fühlst mit ganzer Glut, Das ist und bleibt dein eigen.

Ich habe mich einmal betrübt über eine Dame, die mir mein Unsterblichkeitsgefühl und meine Gottesfreude rund wegdisputieren wollte: "Ich habe ja nichts gegen Ihr starkes Lebensgefühl einzuwenden, welches Ihnen die Endlosigkeit Ihrer Individualität vorspiegelt; und was Gott anlangt, so ist diese Idee eine Vorstellung unseres Gehirns. Denken Sie sich 'mal den Menschen aus der Schöpfung weg, wo bleibt da die Gottesidee?"

""Noch immer in den Wundern der übrigen Schöpfung mitten drin,"" platte ich heraus.

"Haha," lachte die Arge, "wenn's dann nur eine Welt, eine Schöpfung, ein Universum giebt? Ift denn nicht alles, was wir erkennen, worin wir leben, vielleicht nur wieder eine Dorftellung unseres Gehirns? Es existiert nichts, wenn wir nicht existieren! Stirbt nicht alles für, also mit uns, wenn wir zerfallen?"

Ich wollte dieses stark verneinen, behaupten, daß das niemand wissen könne — da war sie schon mit einem leichten Gruß davongeeilt, die Unglückliche. Ich habe sie seither nicht wieder gesehen, jahrelang, bis neulich, wo ich sie in einem Konzertsaale wiederfand. Sie war kaum zu erkennen. Die Stirne voller falten, eingehußelt, und sie hatte einen bitteren Zug im Gesichte. Und sie ist doch gesund, gar nicht alt und in guten, glücklichen Derhältnissen. "Das macht das fehlen wahrer Ideale," dachte ich bei mir, und Gott ist doch das höchste Ideal, so wie das Empsinden, Denken und Wollen der Unsterblichkeit die Ideale alle wiederspiegelt und ihrer Darlebung nähert. Uch, und wäre auch alles Illusion, was wir über Gott und Unsterblichkeit denken, fühlen: — daß dieses Denken und fühlen Gottes und der Unsterblichkeit wirkt, daß es erhebend, beseligend, aufrechterhaltend, verzüngend und (den höheren Menschen) genialisserend wirkt — das allein schon würde die gesunde, natürliche Notwendigkeit dieser Illusion beweisen.

Aber unser Höchstes, Heiligstes und Bestes ist ja keine Illusion. Betrachte man nur ein Blatt, eine Blume, ein Käserchen, ein Schneekrystallchen; blicke man zum Sternenhimmel empor; greise man ins eigene Herz, dem die Brust, wie oft, zu enge wird und das in edler Ceidenschaft vom Göttlichen, Unendlichen ein hehres Zeugnis giebt, und man erkennt den Geist, der uns und diese Welt gedichtet hat — den größten, unsaßbaren, allerwunderbarsten Dichter: Gott. Und wir, nach dem Ebenbilde Gottes Gestalteten, sind alle Dichter unseres eigenen Cebens. Mancher pfuscht daran herum, mancher bewältigt es meisterhaft; wir alle aber dichten die Schöpfung, sie betrachtend, mit und nach; und in dem Maße, als wir uns göttlich und unendlich fühlen, nahen wir der Vollkommenheit. Dieses sich ebenbildlich und verwandt zühlen mit den höchsten Idealen ist — Religion. Wer, der sie so begreift, hätte noch etwas gegen sie einzuwenden?!



Maria von Mörl. Untotypie nach einem Ölgemälde von Gabriel Mar.



#### Diffon.

Cine Skizze von Sugo Grothe.

ch lag in den Kissen. Eine einsullende Warme beschlich mich. Ich fühlte, wie meine Glieder einschliefen, allmählich abstarben, sich gleichsam hoben und wie erlöst ohne Empfinden im unendlichen Raume dahinschwebten. Meine Sinne dämmerten in lasse Schläfrigkeit hinüber, nur meine Augen wachten.

Das sahle Mondlicht blinzelte ins Timmer, es breitete sich über das lange breite fensterbrett aus, tastete sich in bleichen blinkenden Lichtsäden über die Dielen, schien in leise sprühenden funken über die weichen elastischen Haarbüschel der schwarz und gelbgestreiften Cigerdecke zu meinen Jüßen geheimnisvoll zu knistern und haftete sich an der kahlen, grau getünchten Wand in Gestalt eines länglichen zitternden Kledes fest.

Ein Hauch grausamer Kälte flutete mit den Mondstrahlen ins Gemach. Das rinnende blanke Silber der Lichtkörper qualte und blendete meine Sehnerven, weiterte meine Pupillen.

Ich schaute aus mit hellen seherischen Augen, ging wie im Craum an mir selbst vorüber, blicke in mich selbst. Alle Bilder meines Cebens stiegen vor mir auf. Ich sach die Abern meiner Kraft diese Bilder durchsließen und durchleuchten. Ich lugte nach meinem eigenen Wesen aus, zergliederte mein Sein und Werden, kostete noch einmal meine genossenen Kreuden, litt noch einmal meine überstandenen Qualen.

Und auf einmal . . . meine Gedanken rollten nicht weiter . . . die Erinnerung flaute sich und blieb an einer Nacht hängen, einer mondlichten eisigen Winternacht. . . .

Damals, ich stapfte durch den körnigen Schnee, drückte mich im Schatten vorspringender Dächer entlang. Mondstimmer goß sich über die rußgeschwärzten häuser, umkleidete sie mit einem träumerischen schillernden Kleide.

Ich irrte durch die Gassen, ätzenden Kummer, stachelnde Reue im Berzen. Ich suchte nach einem Hause, zu dem ich einst gepilgert, bei leuchtender Sonne, — in dunkler Nacht. Ich sah mich unstät, die Lippen krampshaft verknissen, die Cocken wie Greisenhaar, von Schneeslocken bestäubt. Ich wand mich vor Scham, peinigte mich in schwerer Terknisschung, wie ich forschend einherschritt.

Und endlich . . . . Die stammende Ceuchte der Sehnsucht wies mir den Weg. Ich fand das Haus wieder nach zwei langen dornenvollen Sphing XIII, 26.

Jahren, das Haus, in dem mein Weib wohnte. Meine Geliebte, die sich mit der Leidenschaft einer noch unverstandenen einsamen und feurigen Natur an meiner Seele festgesogen hatte.

Diese hatte ich verlassen, schnöde, unbarmherzig, aus Unrast, aus Ciebe zu mir selbst, aus krasser Selbstbefriedigung. Nicht weil ich ihrer satt war, nicht weil der Genuß, sie zu besitzen, mir schal und abgestanden wurde, nein . . . nur sah ich bei der Gemeinschaft mit ihr meinen Geist schwinden und sinken wie ein in der Hitze sich jäh abzehrendes Licht . . . ich spürte im Banne des fleisches meine Sehnen schlaffer werden, meine Wünsche nach dem ringenden Erkennen der Weltseele, des Schöpfungsgeheimnisses, mehr und mehr abmagern und verdorren.

So war ich von ihr gegangen, ohne Abschied, um wieder einzutauchen in den Strom reger Erfahrungsgier.

Und damals . . . in jener mondhellen Winternacht kehrte ich zurud, übersättigt vom Cisch des Lebens, in Sehnsucht nach einer Ergänzung meines Wesens, nach der alten hingebenden, alles verschlingenden Liebe.

Der Mond spielte mit den spiken Chonscherben und grünen Glassplittern, die vor ihrem Hause auf der grob beworfenen Lehmmauer in die Hohe blinkerten.

Dort im ersten Stockwerk waren ihre kenster. Ein gähnend schwarzes Dunkel starrte aus den Scheiben. Kein friedsames gelbes Licht wie sonst, wenn sie die zur Mitternacht bei mühseliger Urbeit saß, ihre schmalen Wachssinger die bunten Seidenfäden und die hellen Goldborten wie zahme geschmeidige Schlangen auf den weißen Damast legten.

Wie das rauschende Liebesglück, das ich einst in ihren Urmen lebte, in meinen Gedanken wieder auskeimte, kam es über mich wie ein Gebet für sie... Alle Gefühle sammelten sich, reinigten sich und sielen andächtig vor ihr nieder ... Ausopferung für sie, sorgendes fürgedenken sollte meine Schuld sühnen. Ich mußte ein neues Leben gründen, für sie, für mich ...

Beleitet vom offenen Mondenauge schritt ich von dannen. Wie schweichelnder frost legte sich sein Schein auf meine Stirne. Die nahe freude und hoffnung des Wiedersehens sproßte herrlich in mir auf.

Und da . . . mir entgegen . . . zwischen den Häuserreihen fladerten fackeln heran, pustenden dicken Rauch stießen sie aus. Die flammen kamen näher, graue Gestalten schritten hinter einem Karren, der über den Schnee knirschte. Auf ihm streckte sich ein Körper mit einer verschabten rissigen Decke überbreitet.

Ich folgte dem Zuge wie gebannt, wie hingezogen zu dem ratselhaften vermummten Etwas.

Man hielt vor ihrem Hause. Sie hoben die Hülle. Ein Schlag durchzuckte mich . . . ich packte jäh die Hand, welche die Decke faßte, und starrte wirr, betäubt . . .

"Na, na . . . eine Dirne, die sich ersäuft hat," schrie man höhnisch und schüttelte mich ab.

Da lag sie, mein Weib, kalt, entseelt. Die feuchten aufgerissenen schleimigen Haarwellen wallten hinab in den weißen Schnee.

"Ich will dem armen Mädchen die Schminke abwischen," lachte einer der Cräger und tupfte das nasse verronnene Rosa mit einem schmuzigen Caschentuch von ihren Wangen.

Ihre Augen waren nur halb geschlossen wie die einer Codmatten. Unter den dichten schwarzen Wimpern glänzten schmerzvoll die braunen irrblickenden Augen . . . Aller Schmerz, aller Jammer jener Stunde brach herb und stechend wieder auf mich ein . . .

Und jetzt ... unmöglich ... Siedeglut dringt mir ins Hirn ... sie richtet sich auf, geht auf mich zu, spreizt die Arme, mich zu umfangen. Ihre Augen heben sich voll und begehrend.

Blaue Irisblüten nicken aus dem welligen Haupthaar, umspielen die zart gemeißelte Stirn. Ein Wald raschelnder Blätter wandert neben mir her . . .

Meine Vernunft wehrt sich hochaufbaumend . . . Aein . . . sie ist ja tot, verscharrt, verwes't . . .

Und doch . . . sie buckt sich, mich zu kussen mit einem wilden, herzzersteischenden Kusse. Ich vermag es nicht, mich ihrer zu erwehren. Immer toller und ftürmischer berühren mich ihre Cippen. Ein wahnsinniger Caumel befällt mich . . .

Endlich . . . ein Schrei ächzt aus meiner Kehle . . . ich fahre empor . . . Perlender Schweiß hängt an den Poren meines Körpers. Meine Augen Treisen durch das Zimmer und folgen den Strahlen des Mondes . . .

Dieser gleitet stammelnd und gleißend nach einem Bilde an der Wand über meinem Schreibtisch, nach ihrem Bilde.

Durch die schwarze Gaze stimmert er hindurch, erhellt den Kopf der Unglücklichen, deren Leib und Seele ich gemordet, zittert über die Blumen und Blätter eines vergilbten Kranzes, der mitleidig, trauernd das Antlit der schönen Coten umrahmt.

# Zuspruch.

Don Frank Forster.

Wenn deine Seele schwer umdüstert Und mild' geweint dein Auge ist, Tief innen noch ein flämmchen knistert, Das in der Aacht als Stern dich grüßt; Hinüberzüngelt's in den Morgen, Der schon am Chore wartend steht, Und tröstend raunt's: O laß das Sorgen, Weil Teid wie Tust vorübergeht. Und mehr noch: Wer der Tust entbunden, In Teid gebadet sein Gesicht, Hat dunkel schon den Trost empfunden: Je mehr hier Nacht, je mehr dort Ticht!

Digitized by Google



### Der Wert der Perfonlichfteit.

Don

Ludwig Kußlenbeck, Dr. jur.

> Dolf und Knecht und Überwinder, Sie gestehn zu jeder Zeit, Höchtes Glilc der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit. Gethe, W.-D. Diwan.

enige Ceser werden bestreiten wollen, daß es vornehmlich Nichtachtung der Person lichkeit ist, woran unsere Zeit leidet. Um stärksten macht diese Nichtachtung sich in unserem politisch-sozialen Ceben geltend.

Was 5 chiller im Anfang seiner Briefe über "ästhetische Erziehung" am modernen Wesen so klassischen gesennzeichnet hat, worüber Hölderlin in seinem "Hyperion" zumal mit Hinblick auf Deutschland, eine Elegie in Prosa schrieb, die Herabwürdigung des Menschen, der doch nur Selbst-Iweck sein soll und will, zum Mittel, zum Glied eines Mechanismus, das hat sich in der Gegenwart, im Maschinen-Zeitalter, die zur Unerträglichkeit gesteigert. Aur die allerkräftigsten Individualitäten oder solche, die zusällig noch innerhalb der allgemeinen Mechanis des "Gewaltstaates der Not", wie Schiller den modernen Staat im Gegensat zum (antikratischen) Idealstaat der Freiheit nennt, durch Geburt eine günstige Position erlangten, können für freie Entsaltung ihrer Persönlichkeit Raum gewinnen. Die große Mehrheit stöhnt und ächzt im Getriebe des Mechanismus, und der Jubelrus des Humanisten in der Morgenröte der Neuzeit, das "Es ist eine Lust zu leben", wird nirgends mehr gehört. Das 19. Jahrhundert ist dasjenige des Pessinismus mehr gehört.

Schiller und Hölderlin sahen nun das Ideal der Persönlichkeit im antiken Hellenentum; hätten sie nicht vorwiegend aft het ische Interessen gehabt, so hätten sie auch den alten Römerfinn im Gegensatzur modernen Unterthanengesinnung auf dem europäischen Kontinent setzen können, wie denn mit Recht 3. 3. Ihering den überlegenen Geist der römischen Magistratur über die moderne Büreaukratie gerade in die größere Freiheit und Bedeutung der Persönlichkeit bei ersterer setzt.

Die kraftvollste politische Persönlichkeit, der es in unserer Zeit gelang, sich auf die Schultern der modernen Büreaukratie zu schwingen und dieselbe zeitweilig ihren gewaltigen Zwecken dienstbar zu machen, fürst Bismarck, hat doch selber vor kurzem erst das tressende Wort gesprochen: "Die Büreaukratie ist es, woran wir kranken." Was ist aber Büreau-

tratie anderes als der moderne politisch-soziale Mechanismus, der auf die Dauer keine volle Persönlichkeit an seiner Spitze, geschweige denn innerhalb seines Getriebes duldet? In bezeichnendem Gegensat dazu hat ein Kührer der modernen Sozialdemokratie, also derjenigen Partei, welche die moderne mechanistisch-materialistische, den Wert der Persönlichkeit möglichst negierende Weltanschauung ganz besonders die ihrige nennen darf, erklärt: "die Büreaukratie ist das Einzige, was wir vom gegenwärtigen in den Zukunstsstaat mit hinübernehmen müssen"; und wer diese Partei aus der Nähe beobachtet, könnte erschrecken über die Gefahr, welche von ihr aus durch Massen- oder Cliquenherrschaft dem letzten Daseinsrest freier Persönlichkeiten droht, den der moderne Polizeistaat und die wirtschaftliche Maschinenära noch übrig gelassen.

Allein der Mensch wird nie zur Maschine werden, wie sehr sich auch mancher moderne "Philosoph" bemüht, zu beweisen, daß Persönlichteit nichts sei als eine Illusion, nichts als das Resultat von unbestimmt vielen, zur bewußtseinschaffenden Maschine zusammengefügten Chemikalien. Aus den Reihen eben jener Sozialdemokratie gehen ja die Anarchisten hervor nur deshalb, weil Persönlichkeitsgefühl in unmittelbarster roher Urwüchsigkeit sie antreibt, absolute Unabhängigkeit, Autonomie — so nennt sich sogar ihr Parteiblatt — in der Aushebung aller sozialen und politischen Ordnung zu suchen.

Auf allen Gebieten des modernsten Denkens und Dichtens wird indessen die Cosung vernehmlich: "Auckehr zum Individualismus!" Das so viel gelesene Rembrandt-Buch hat den Individualismus zum Stichwort und verdankt ihm wohl zumeist seinen staunenswerten Erfolg. Auch diese Zeitschrift, welche den Individualismus zu ihrer Devise gewählt hat, entspringt daher einem Bedürfnisse der Zeit; denn ein Bedürfnis ist allemal da, wo etwas mangelt. Es mangelt eben der Gegenwart am Persönlichkeitswert und an der richtigen Schätzung und Erkenntnis der Bedeutung der Persönlichkeit.

Der zunächst auftauchende nur sogenannte Individualismus ift bloß ein unzulänglicher Ausdruck dieses Mangels. Schiller und Bölderlin irrten übrigens, wenn fie gerade das sogen. klassische Altertum auch für die flassische Zeit der Persönlichkeit hielten und als solches idealifierten. Wahr ift nur, dag damals icon die Perfonlichkeit praktisch weit mehr galt als in unserer Zeit und fich harmonischer entfalten konnte. Doch der tieferen Bedeutung der Perfonlichteit ift erft die deutschriftliche Gemutsart inne geworden, fie ward im verrufenen Mittelalter entwickelt; war doch das ganze politische und wirtschaftliche Leben des Mittelalters gegrundet auf personliche Beziehungen; personliche Treue und entsprechendes Dertrauen bildeten den Kitt der Cehnsverfassung; und beispielsweise ift die Chre im deutschechriftlichen Sinn ein unverlorenes Stud mittelalterlichen Nachlasses, welches die grundsähliche Unerkennung der wahren Persönlichkeits . Idee als Mitgift deutscher Gemütsart bezeugt. Christentum aber war es, das erft den Menschen in seiner Bott. eben bild lich teit zur vollbewußten religiofen Selbsterfaffung feiner Perfonlichteit anleitete.

Die moderne Nichtachtung der Persönlichkeit ist nun, wie ich meine, ein bloß zeitweiliges Symptom der Entwickelungskrifis, in welche das Christentum mit der Wende des Mittelalters zur Neuzeit eingetreten ist, und die es noch nicht überstanden hat.

Wohl haben gleich beim Beginn dieser Krisis die genialsten Individualitäten, vor allem die sogen, deutschen Mystiker und Giordano Bruno das Tiel dieser Krisis vorauserkannt und den Wirklichkeitskern des Christentums, der eben mit der wahren Personlichkeitsidee identisch ist, aus seiner dogmatischen Schale freigelegt. Doch ihr Jahrhundert und die drei nächstolgenden waren ihren Einsichten und Gesühlen noch nicht gewachsen.

Die Erkenntnis ist nur scheinbar oft ein Gegner des Gemuts, in Wahrheit entspringt sie derselben einheitlichen Wurzel, und "was (noch) kein Verstand der Verständigen sieht, das ahn't (schon) in Einfalt ein findlich Bemut". 50 abnten die alten Deutschen in ihren Waldern, daß der fie sichtbarlich umfassende Naturgott ihr Dater mar, daß fie selber keine Kreaturen, sondern freie Söhne Allvaters waren, und diese Uhnung machte gerade das deutsche Gemüt besonders geeignet für die driftliche Offenbarung der Gotteskindschaft, die Cehre von Christus, dem 50 hne Gottes, der doch auch der Menschensohn, der letzte Udam, d. h. der Idealmensch selber ift. Allein diese Cehre wurde ihnen zunächst in einer den Kern verhüllenden, ja vielfach widerspruchsvollen dogmatischen form geboten in der Kirchenlehre, welche den Gott Christi, den Welt-Umfasser, den persönlich gedachten Welt-Beift verwechselte mit dem jenseitigen Monopolgott des alten Cestamentes, einem "Macher" und "Herrgott" der Welt. Schon frühzeitig litt deutscher Grübelfinn an dem hierdurch gesetzten Widerspruch, schon in Scotus Erigena muhte fich das germanische Gehirn ab an dem Problem einer Schöpfung aus dem Nichts, und keherte im stillen pantheistisch oder richtiger panentheistisch. Endlich brach der Beifterfrühling der Renaissance herein, und die fraftigften und freiesten Individualitäten magten es wieder, lebendiges Waffer aus uralter Quelle zu schöpfen, in der Matur mehr zu sehen als eine natura naturata, nämlich Gott selber als natura naturans, und das Universum erstrahlte im neuen Licht.

Da stieg der schöne Stücktling ans dem Osten, Der junge Cag, im Westen neu empor, Und auf Hesperiens Gestloen sprosten Derjüngte Blüten Joniens hervor. Die schönere Natur warf in die Seelen Sanst spiegelnd einen schönen Wiederschein, Und prangend zog in die geschmückten Seelen Des Lichtes große Göttin ein. Da sah man Millionen Ketten fallen.

Die wahre Üra der Persönlichkeitsidee und eines individualiftischen Sozialismus schien inauguriert zu werden. Aber die fülle des neuen Lichtes war zu blendend für schwächere, an die bisherige Dunkelheit gewöhnte Augen. Aur ein Adlerauge wie dasjenige Brunos erkannte, daß auch in diesem neuen unendlichen Universum Gott wohnt und daß der Mensch d. h. die Persönlichkeit auch beim Zusammenbruch des

geocentrischen Sphärenspflems Weltmittelpunkt blieb; "denn wenn der Mittelpunkt nirgends ist, wenn auch die Erde nicht im Mittelpunkt steht, so ist er eben überall und somit auch im Herzen eines jeden." Die gottebenbildliche, ja gottinnige Persönlichkeit als Endziel aller Erkenntnis und allen Strebens bildet den Gegenstand seiner vroici furori.

Indessen nicht Bruno, auch nicht der wenigstens seine Monadistit, d. h. seinen Individualismus nach der bloß metaphyfischen Seite hin topierende, gelehrte Leibnig, sondern der Calmudichuler Spinoga ward zunächst der Geifterführer aller derjenigen Elemente, die mit der Trennung von Gott und Natur, mit dem nur endlich perfonlichen Gottesbegriff und dem mittelalterlichen Weltbegriff ernstlich abrechneten und nicht etwa, wie die sogen. Cartesianer am sogen. Dualismus von Gott und Welt festhielten, oder der firchlich-chriftlichen Cranscendenz treu blieben. Spinoza aber übernahm von Bruno nur einige abstratte, dürftige logische formeln, und feine Substang - eine blog philosophisch zur Unpersonlichkeit verblagte Metamorphose des judischen Monopolgottes, "der keine anderen Botter duldet neben fich" - absorbiert jede freie Individualität; die menschliche Personlichkeit wird ihm zum blogen "Zustand", "Modus", zur Welle, die fich im pantheistischen Ocean hebt und wieder senkt, und seine mit sogen, geocentrischer Methode geschmacklos argumentierende "Ethit" ftellt felbft das fittliche Leben als blogen Crieb. Mechanismus dar. Spinoza ift nun leider der Beilige, deffen Manen selbst der evangelische Theologe Schleiermacher zu Unfang dieses Jahr hunderts, insofern ein Nachfolger Cessings, "mehr als eine Code opfern" zu muffen glaubte. Der Spinozismus wurde, indem die nur das außer. lich Gesetliche der Natur beobachtende empirische Naturwissenschaft sich mit seiner nüchternen, den Zweckbegriff leugnenden mechanistischen Unschauung philosophisch ausstaffierte, zum modernen sogen. Monismus, dem Monismus Haedels und Büchners. Das Bedenklichste an diesem Monismus ift dies, daß er die Personlichteit des Menschen für ein bloges Phanomen, für einen durch die bloge Konstellation der einzigen Individuen, welche die moderne Naturwissenschaft kennt, der 21 tome erzeugten Bewuftseinsschein erklärt, der also selbstverständlich mit dem Code, d. h. mit der Auflösung der ihn erzeugenden Atomengruppe, in Nichts zerfließt. Wenn somit dieser Monismus die Personlichkeit des Menschen, des Mitrotosmos, leugnet, so leugnet er selbstverständlich erft recht diejenige des Matrofosmos, d. h. die Persönlichkeit Gottes. Doch nicht nur dieser naturwiffenschaftliche Monismus, auch die Identitätsphilosophie Schellings, der abstrafte Idealismus Hegels und mehr noch die Neuhegelianer, welche wie 3. B. feuerbach dem Materialismus zustrebten, und nicht minder Schopenhauer und Bartmann ftanden durchweg sozusagen im Solde des Spinozismus.

Bei dieser herrschenden philosophischen Anschauung ist die bedrängte Cage der christlichen Religion, die um einen persönlichen Gott und eine göttliche Persönlichkeit gravitiert, begreislich. Über diese christliche Persönlichkeitsidee werde ich kurz in einem folgenden Aussachen.



### Die Seelenlehre

unm Standpunkte ber Ceheimmiffenschaften.

Don Earl du Frel Dr. phil.

(5dlug.)

enn wir mit Kant zwischen unseren beiden Wesenshälften unterscheiden, so könnte man allerdings versucht sein, die irdische Geburt als einen fall, etwa Sündenfall, unseres transcendentalen Subjetts, und den Körper, um mit den Alten zu reden, als einen Kerker der Seele zu bezeichnen; aber diese Unschauung druckt das richtige Verhältnis nicht aus, denn aus den Chatsachen der Geheimwissenschaften ergiebt fich die Bleichzeitigkeit beider Existenzweisen. Das irdische Dasein kommt durch die Beburt zum transcendentalen Dasein, unbeschadet des letteren, hinzu, und der Schein der Ublösung entsteht nur dadurch, daß eben unser irdisches Bewußtsein sich nur auf die irdische Situation erftrect, das transcenden. tale Dasein aber für uns optisch verschwindet. Don einem Kerker der Seele ist also eigentlich keine Rede; wohl aber ist ein Vergleich zwischen dem sinnlichen und transcendentalen Bewußtsein gestattet, und dieser fällt allerdings zu Ungunsten des ersteren aus. Soweit sich die Seele im irdischen Leibe verkörpert, stellt fich ein Höheres in einem Niederen dar, und insofern tann man sagen:

"Ein grober Leib beschwert die Seele, und eine irdische Bulle schränkt die Chattraft ein."1)

Nehmen wir an, es würde, wie die alte Reinkarnationslehre sagt, eine menschliche Seele in dem Körper eines niederen Cebewesens wiedergeboren werden, so könnte sie keine menschlichen Kähigkeiten zeigen, sondern nur solche, die durch den Gebrauch der neuen Organe begrenzt sind. Was würde z. B. aus der menschlichen Vernunft in einem Körper ohne Hände? Helvetius sagt: daß, wenn die Natur unsere Handgelenke statt mit Händen und beweglichen singern mit einem Pferdehuf versehen hätte, so würden die Menschen ohne Kunst, ohne Wohnung, ohne Verteidigungsmöglichseit in den Wäldern umherirren. Es ist auch gar nicht zu leugnen, daß der menschliche Verstand nur vermöge der menschlichen Organisation sich entwickeln konnte. Ohne Werkzeuge keine Civilisation; die Hand aber

<sup>1)</sup> Buch der Weisheit 9, 15. — 2) Belvetins: de l'esprit. I, c. 1.

ist, wie Aristoteles sagt, das Werkzeug aller Werkzeuge. Ein Geist kann sich nur so weit manisestieren, als sein Körper es ihm gestattet, und insosern wird ein transcendentales Subjekt in einem irdischen Körper geschmälert; aber die Unbewußtheit unserer transcendentalen Erkenntnisweise für das sinnliche Bewußtsein bedeutet noch keineswegs, daß dieselbe bei der Geburt überhaupt aufgehört hat. Als Menschen sind wir nur in der Halbheit unserer Natur begriffen.

Man kann das Leben einen Craum nennen, insofern als die Welt als Vorstellung mit der Welt an sich sich nicht deckt. Man kann mit Giordano Bruno das irdische Leben im Vergleich mit dem künftigen einen Cod nennen und die Zeugung mit einem Lethetranke vergleichen, der das Vorleben vergessen macht ); aber alle Ausdrücke dieser Art geben leicht zu Misverskändnissen Anlaß und haben nur bedingte Geltung vom Standpunkt der Gleichzeitigkeit der beiden Personen unseres Subjekts. Das Gleiche gilt von dem Worte "Nachtseite des Seelenlebens"; denn jene Phänomene sind in mehrsacher Hinsicht als die geistessreieren unseres Wesens zu bezeichnen.

Sehen wir nun zu, wie sich vom Standpunkte der monistischen Seelenlehre das Problem des Codes löst, ohne Zweisel das wichtigste Problem für ein Wesen, dessen Essenswille ist, und für die Menscheit im ganzen, weil von der Auffassung des Codes unsere Lebensstührung, also die Gestaltung unserer sozialen Verhältnisse, abhängt. In der Chat würden unsere sozialen Verhältnisse weniger zersahren sein, wenn die Gesellschaft über das Problem des Codes einheitlicher dächte, also auch einheitlicher auf den Cod sich vorbereiten würde. Ist der Cod nur eine Entselung des Leibes, dann besteht zu einer Vorbereitung überhaupt kein Anlaß, sondern nur zu jener Tugend aus Not, die man Resignation nennt. Wenn wir nur in unseren Werken sortleben, so sieht es schlimm um die meisten Menschen, besonders die Schriftsteller; übrigens könnte es uns alsdann um den Nachruf nicht sonderlich zu thun sein, denn wie Martin Greif sagt:

Bald weiß Keiner mehr zu sagen, Wer du warst und wie dein Bild, Das sie welf hinausgetragen In ein blühendes Gestld.

Ist dagegen der Cod nur eine Entleibung der Seele, so wäre das zwar ganz schön, aber innerhalb der alten Seelenlehre, der spiritualistischen, ganz unverständlich; denn eine Seele, die mit dem Körper zugleich begonnen hat, kann nicht unsterblich sein. Eine Ewigkeit kann keinen Unfang haben. Ein großer Sprung in die sinsternis bliebe zudem der Cod auch dann noch, weil diese Lehre über den Zustand nach dem Code nichts auszusagen weiß.

Als Geschenk von außen kann die Unsterblichkeit wohl geglaubt, aber nicht bewiesen werden; bewiesen wird sie nur, wenn wir sie aus unserer derzeit bereits gegebenen Beschaffenheit ableiten.

<sup>1)</sup> Bruno: de tripl. Min. 35.

Das leistet aber die monistische Seelenlehre. Uns ist die Unsterblichkeit nur die fortdauer eines bereits Gegebenen, des transcendentalen Subjekts. Uns ist der Cod Entleibung der Seele, aber einer Seele, die schon vor dem Körper war. Uns stehen auch bezüglich des Zustandes nach dem Code nicht blose Phantasien zu Gebote; denn in den Geheinwissenschaften lernen wir Kräfte kennen, die in uns liegen, aber nicht am leiblichen Organismus haften, darum aber auch von der Ausschlichung des Leibes nicht betrossen werden, sondern vielmehr aus der Gebundenheit treten. Wenn man ohne Auge sehen kann, so bedeutet der Verlust des Auges nicht Blindheit; wenn man ohne Gehirn vorstellen und denken kann, so bedeutet die Ausschlichung des Gehirns in seine chemischen Bestandteile nicht die Vernichtung des denkenden Wesens. Wenn Kräfte vorhanden sind, die nicht am Organismus haften, so muß der Cräger dieser Kräfte notwendig den Cod überdauern.

Es giebt nur eine physiologische Psychologie, sagen die Materialisten, und aus der Unmöglichkeit, fernsehen und fernwirken physiologisch zu erklären, schließen fie auf die Unmöglichkeit der Sache. Wenn nun aber doch fernsehen und fernwirken Chatsachen sein sollten, so giebt es neben der physiologischen Psychologie noch eine transcendentale. Die Seelenfrage ift also jedenfalls über das bloge Spekulieren hinausgewachsen und es ist nun eine Chatsachenfrage, um die es sich handelt. Solche können aber nie lange ungelöft bleiben, und so werden wir auch in Bezug auf das Problem des Codes nicht mehr lange in unserem derzeitigen Schwanken verharren. Wir werden aus den Erscheinungen, welche die organisierende Kraft der Seele beweisen, die Ungereimtheiten der physiologischen Psychologen erkennen, welche mit ihrer Zunge eben jenes organisierende Prinzip leugnen, das diese Zunge gestaltet hat und in Bewegung sett. Dag eine organifierende Kraft ihr Produkt, den Körper, überdauern muß, verfteht sich logisch von selbst, und wird empirisch durch die Beheimwissenschaften bewiesen. Der Philister freilich, weil er nach Bretano nur vierectige Dinge versteht, wird schwindelig bei dem blogen Worte Beistererscheinung. Aber ift denn der Mensch nicht auch eine folche, und find denn so außerordentliche Voraussetzungen nötig, um ein Gespenft für möglich zu halten? Bang und gar nicht; die einzige nötige Voraussetzung ift vielmehr die, daß die Seele ihre organisierende Kraft nicht bloß bei der irdischen Geburt bethätigt, und daß fie diese Kraft durch den Cod nicht einbugt. versteht sich aber doch mahrlich von selbst. Wenn ich sehe, daß jemand eine Kerze dreht, werde ich mir denken, daß er wahrscheinlich noch weitere dreben wird; und wenn die erste Kerze heruntergebrannt ift, werde ich daraus nicht schließen, daß nun der Künftler seine Sähigkeit verloren habe.

für den Kenner der geheimwissenschaftlichen Litteratur ist die Leugnung der Phänomene so unbegreislich, daß er wirklich nur Schopenhauer beipstichten kann, welcher den Gegnern vorwirft, sie seien nicht skeptisch, sondern unwissend. Perty veranschlagt diese Litteratur auf 30 000 Bände, und wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß darin sehr viel unkritisches Material sich sindet, so ist doch diese Litteratur beständig kritischer ge-

Man lese doch 3. B. die "Phantasms of the Living" von Burney, Myers und Podmore, oder die "Annales des sciences psychiques". Darin wird man schon genug Material finden, welches auf den Unsterblichkeitsbeweis hinzielt. Wer aber den höchsten Beweis haben will, den aus der Beistererscheinung, der lese Crookes, oder suche selber ein Medium auf. Aber die Gegner schauen nicht dahin, wohin man fie verweift, nur um fortgesett behaupten zu konnen, es sei dort nichts zu seben. Sie schließen fest die Augen und dann leugnen sie die Sonne. Die Anzahl der Gelehrten, die fich entschließen konnten, den anrüchigen Spiritismus zu untersuchen, ist beschämend gering. Oft waren sie auch nur von der Absicht geleitet, den Schwindel zu entlarven, aber noch jedesmal wurde aus dem Saulus ein Paulus. So haben Croofes und Wallace unberührt von der dronischen Beiftestrankheit unserer Zeit, dem apriorischen Dorurteil, den Spiritismus untersucht und find bekehrt worden. So haben die Professoren Zollner, Weber, fechner und Schreiber spiritiftische Experimente angestellt und sind ebenfalls bekehrt worden. So haben in der jüngsten Zeit erst die italienischen Professoren Combroso, Comburini, Uscenfi, Gigli und Digioli den Gedanken gewagt, daß vielleicht die Natur doch reicher an Chatsachen sein konnte, als die Gelehrten es wissen, haben spiritistische Sitzungen veranstaltet, und zwei Sitzungen haben bingereicht, sie gleichfalls zu bekehren. In dem darüber ausgestellten und unterzeichneten Protofolle vom 25. Juni 1891 fagt Professor Combroso:

"Ich schäme mich sehr und bedauere, die Möglichkeit der sogenannten spiritistischen Chatsachen so hartnäckig bekämpst zu haben; ich sage der "Chatsachen", denn mit der Cheorie selbst stimme ich noch nicht überein. Allein die Chatsachen bestehen nun einmal, und ich rühme mich, Sklave der Chatsachen zu sein." ("Io sono molto vergognato e dolente, di avere combattuto con tanta tenacia la possibilita dei satti così detti spiritici; dico dei satti, perchè alla teoria ancoro sono contrario. Ma i satti esistono ed io dei satti mi vanto die essere schiavo".¹)

Wenn man sich nun erinnert, in der Schrift "Genie und Irrsinn"?) gelesen zu haben, das Cischrücken sei ein Blödsinn, so wird man der offenen und ehrlichen Revolation Combrosos um so mehr Hochachtung zollen. —

Der früheren scholastischen Seelenlehre klebte der Nachteil an, daß sie höchstens nur für das Ob der Unsterblichkeit hinreicht, das Wie aber dahingestellt sein läßt. Die Seelenlehre muß aber beide Fragen zumal lösen. Wenn sie Kräfte im Menschen ausweist, welche nicht leiblich bedingt sind, so sind es eben diese Kräfte, welche die Qualität des künstigen Daseins bestimmen, welches künstige Dasein — man muß das immer wiederholen — identisch ist mit der Präezistenz und mit dem unbewußten Dasein zu Ledzeiten. Diese Kräfte kommen nun aber in den Zuständen der Ekstase nicht zur ungehemmten Entfaltung; wir müssen sie also entsprechend gesteigert denken, um einigermaßen klare Vorstellungen über das künstige Leben zu erhalten.

Daß die transcendentale Psychologie die des künftigen Lebens ist,

<sup>1)</sup> Tribuna Giudiziaria vom 5. Juli 1891.

<sup>2)</sup> Lombroso: "Genie und Irrfinn". 270.

wird bewiesen: 1. durch die Aussagen der Ekstatiker selbst; 2. durch die Analogien zwischen Somnambulismus und Spiritismus, die sich vorweg erwarten lassen, wenn der Somnambulismus die teilweise, der Spiritismus die gänzliche Entleibung der Seele enthält.

Die Somnambulen vergleichen ihren vorübergehenden Zustand mit dem nach dem Code. So die Auguste K.\(^1\) und die Seherin von Prevorst.\(^3\) Es besteht auch durchaus keine Schwierigkeit, sich den somnambulen Zustand als einen permanenten zu denken. Es giebt genug Beispiele, wo derselbe Wochen und Monate lang dauerte, und wobei die Somnambulen, weil sie auch noch die Geschäfte des Cages verrichteten, ein normales Unsehen zeigten.

Die Somnambulen ftellen ihren Zustand über den des Wachens, fie betrachten ihn als den realeren und sprechen von ihrer irdischen Derson mit Beringschätzung. Muratori berichtet von einem Mädchen, daß nach einem heftigen Sieber scheintot dalag, so daß man schon das Leichenbegängnis bedachte, bis sie einen Seufzer ausstieß und man sie zu sich brachte. Sie brach dann in Klagen aus, daß man fie einem Zustande von unaussprechlicher Auhe und Seligkeit entriffen habe. Keine freude diese Lebens tomme der von ihr erfahrenen im geringsten gleich. habe das Jammern ihrer Eltern und die Unterredungen bezüglich des Leichenbegängnisses gehört, aber ihre Auhe sei dadurch nicht gestört worden; auf Erhaltung ihres Lebens sei sie nicht mehr bedacht gewesen.3) Oft äußern die Somnambulen Betrübnis über das bevorstehende Erwachen. "Wie sollte ich nicht traurig sein," - sagt eine Somnambule — "da ich das Kleid, den schweren Körper, wieder anziehen muß?"4) Manche wollen ihre Autodiagnose nicht vornehmen, weil sie keinen Wert auf ihre Beilung legen; der Cod schreckt sie nicht, sie wissen, daß fie gludlicher sein werden, wenn fie den Körper verlaffen.5)

Der esstatische Zustand zeigt eben vor dem leiblichen einen doppelten Dorteil, die Unterdrückung der leiblichen Beschwerden und die intellestuelle Steigerung. Die sinnliche Ersenntnisweise läßt uns die Dinge nur nach ihrer Äußerlichseit ersennen; die Somnambulen dagegen werden von der inneren Substanz derselben afsiziert. Sie ersahren von leblosen Dingen Einwirkungen, die im Wachen gar nicht vorhanden oder nur als Idiosynkrasien abgeschwächt gegeben sind. Psanzen und Medisamente, sogar homdopathische, werden von ihnen auf ihre Zuträglichseit oder Nachteil sür ihren Organismus geprüft. Die unklaren Sympathien und Untipathien, von denen wir im Umgang mit Menschen geleitet werden, sind im Somnambulismus ausgesprochen; es ist die innere Substanz der Menschen, wovon die Somnambulen afsiziert werden.

Mehr oder minder vollkommen zeigt sich bei ihnen das Gedanken-

<sup>1)</sup> Mitteilungen aus dem magnetischen Schlafleben der Somnambule Auguste K.

<sup>2)</sup> Kerner: "Die Seherin von Prevorst".

<sup>8)</sup> Muratori: "Über die Einbildungsfraft". II, c. 9.

<sup>4)</sup> Bartels: "Grundzüge einer Phyfiologie und Phyfit des animalischen Magnetismus". 182.

<sup>5)</sup> Santhier: "Traité pratique du magnétisme animal." 612.

lesen, welches demnach, nach der Entleibung gesteigert, als die Sprache der Geister sich ergiebt. Ebenso können wir die Psychometrie auf das künftige Leben übertragen; es ist dies eine merkwürdige fähigkeit sensitiver Personen, die sogar im Wachen vom leblosen Gegenstand anschauliche Vilder aus deren Vergangenheit empfangen. Das Gleiche gilt vom fernsehen und fernwirken. Celepathien und Celenergien jeder Urt, die schon im Wachen ausnahmsweise vorkommen, werden im leibfreien Zustand noch gesteigert sein.

Ohne eine Bleichartigfeit aller transcendentalen Subjette anzunehmen - welche sicherlich nicht vorhanden ift - werden wir doch die Intuition, die in der genialen Produktion an Stelle der Reflexion tritt, als eine transcendentale fähigkeit beanspruchen. Aber auch die organisierende fähigkeit der Seele muffen wir uns kunftig gesteigert denken. Don einem rein geistigen Zustand, von einem Denken als Substanz, statt blogem Attribut, können wir uns keine Dorstellung machen; wir werden uns also den fünftigen Zustand nicht völlig förperlos denken. "Es ist nur eine Hoffart" — sagt Baader — "ohne Leib sein zu wollen."1) Run sehen wir zwar im Wachen die physiologischen funktionen dem Bewußtsein und der Willfur entruckt; der Somnambulismus aber zeigt fie von Bewußtsein begleitet, und im Hypnotismus zeigt sich deren Willfürlichkeit, indem die Autosuggestion organische Veränderungen hervorruft, eine Entdeckung, welche Kant vorweg genommen hat.2) Wir werden uns also — immer die Steigerung voraussetzend — den kunftigen Ceib nicht mit den Mangeln des irdischen behaftet denken. Die psychische Kurmethode, die kaum erft in ihren Unfängen gegeben ift, werden wir als eine fähigkeit des Uftralleibes, oder Atherleibes, anerkennen nuffen.

Sollten wir aber nicht ein Aecht besitzen, das Wort Atherleib im eigentlichen, naturwissenschaftlichen Sinne zu nehmen, den Ather als die Materie des künftigen Leibes anzusehen? Es spricht dafür manches, z. B. jenes fernwirken der Somnambulen, wobei materielle Veränderungen nicht wohl ohne das Eingreisen eines Doppelgängers sich denken lassen. Sollte diese unwahrnehmbare, oft auch bis zur Sichtbarkeit verdichtete Materie des Doppelgängers nicht der Ather sein? Die Somnambulen würden alsdann eben jene fähigkeiten besitzen, die sich aus der physischen Natur des Athers ergeben: die Geschwindigkeit im Raume, die Durchdringung der Materie, Aussehung der Schwerkraft. Fernsehen und fernwirken könnten so geradezu eine naturwissenschaftliche Erklärung sinden.

Bei spiritistischen Sitzungen nun gar begegnen wir Phanomenen, welche auf eine ätherische Natur der sich manisestierenden Wesen und Derwendung der Atherbewegungen zu ihren Kundgebungen schließen lassen. Es bestehen also Unalogien zwischen den hähigkeiten der Somnambulen und der Entkörperten, und dies läßt auf die wesentliche Identität und nur graduelle Verschiedenheit beider Daseinsweisen schließen. Diese Unalogien erstrecken sich auf die materielle Wirkungsweise und auf die intellektuellen

<sup>1)</sup> Baader, II, 15. - 9) Kant: "Don der Macht des Gemittes".

Sähigkeiten. Dem Gedankenlesen, dem Fernsehen in Zeit und Raum begegnen wir auch im Spiritismus. Auch die Analogie mit dem somnambulen Doppelgänger liegt vor, 3. B. bei den direkten Schriften in verschlossenen Cafeln, wo sich eine leibliche Gestaltung der sich manisestierenden Intelligenz nicht mehr wohl abweisen läßt, besonders da in andern fällen die bis zur Sichtbarkeit und Photographierbarkeit gehende Derdichtung der Materialisation eintritt, an der sogar Puls und Herzschlag geprüft werden können.

Diese Analogien zwischen Somnambulismus und Spiritismus nötigen uns zu dem Schlusse, daß wir nach dem Tode eben das sein werden, was wir zu Lebzeiten unbewußt sind. Wir sind schon zu Lebzeiten Geister und der Zustand nach dem Tode ist permanent und normal gewordener Somnambulismus.

In solcher Weise löst also die monistische Seelenlehre, auf den Chatsachen der Geheimwissenschaften aufgebaut, das Daß der Unsterblichkeit zugleich mit dem Wie. Je mehr wir diese Gebiete erforschen, destoklarer werden wir erkennen, daß der Cod nicht die Vernichtung der Individualität bedeutet, noch deren Auflösung in die Weltsubstanz, sondern daß wir mit gesteigerter Individualität fortdauern. In Vergleich mit der transcendentalen Qualität der künftigen Existenz bezeichnet Giordano Bruno — eben weil er die Geheimwissenschaften kannte — das Leben als eine Schmälerung der Individualität:

"Was wir Sterben heißen, ist die Geburt zu einem neuen Ceben, und oft wäre gegen jenes zukünftige Leben wohl das jetige Cod zu nennen."1)

Die Pythogorder nannten den Cod ein Geburtssest — peveola — des Geistes; in den Martyrologien heißt der Codestag dies natalis und Angelus Silesius nennt den Cod "das Beste von allen Dingen". Als in der Erfahrung gegeben kennen wir nur die Annäherungszustände an den künftigen Zustand bei den Somnambulen, und, dem Wesen nach damit identisch, den Zustand der Entkörperten, soweit dieselben in das irdische Element zurücktauchen, was nicht ohne Einbusse an Geisterhaftigkeit möglich ist. Gleichwohl erkennen wir schon aus diesen Phänomenen die Steigerung der Individualität, sogar in leiblicher Kinsicht. Insofern ist der Cod eine Essentisskation unseres ganzen Wesens, der Erkenntnis sowohl, wie der Leiblichkeit.

In die monistische Seelenlehre fügen sich also die Chatsachen der Geheimwissenschaften ganz ungezwungen ein, und erscheinen nicht nur als möglich, sondern als notwendig. Dem Materialisten aber sind diese Chatsachen ganz unerklärlich, er verzichtet auf die Erklärung und motiviert den Verzicht durch die Behauptung, sein enger subjektiver Geisteshorizont sei zugleich der objektive Horizont der Natur.

Bei dem Widerstande, den die Unsterblichkeitslehre sindet, sollte man meinen, sie sei ganz und gar undenkbar, und nur Gegenstand des Glaubens. Zerlegen wir sie aber in ihre Bestandteile, so ergeben sich zwei Fragen, die beide bejaht werden mussen:

<sup>1)</sup> Bruno: de tripl. Min.

- 1. Kann ein lebendes Wefen unter Wechsel der form fortdauern? Das ift unleugbar und zeigt sich an der wohlbekannten Entwickelung des Schmetterlings aus der Raupe, also sogar innerhalb einer irdischen Existenz.
- 2. Kann ein lebendes Wesen seine Bewußtseinsform verlieren und mit einem bis dahin latent gewesenen Bewußtsein fortdauern? Auch das ift nicht zu leugnen. In der Abwechslung von Wachen und Schlafen haben wir den Wechsel des Bewußtseins und den zwischen animalischen und vitalen funktionen. Ausgesprochener noch zeigt sich der Dualismus des Bewußtseins im Hypnotismus und Somnambulismus.

Die Unsterblichkeit ist also physiologisch und psychologisch möglich. Dazu kommt ihre logische Gewißheit aus der Erkenntnis, daß wir das Produkt einer organissierenden Kraft sind, und ihre empirische Gewißheit, die der Spiritismus liefert. Wer aber diesen leugnet, hat eben noch einiges zu lernen.

Der Mensch ist vom Standpunkte der Geheimwissenschaften die Materialisation eines transcendentalen Subjekts. Als ein Ceil der Natur ist er wohl das Gleiche, was diese ganze Natur zu sein scheint, die nicht aus Nichts entstanden, sondern nur die Materialisserung einer unsichtbaren Welt sein kann. So dachten die Mystiker.)

Die Bibel nennt diese Materialifierung unseres transcendentalen Subjekts Vertreibung aus dem Paradiese. Wir können den Mythus beibehalten, nur werden wir ihn im Sinne der Beheimwissenschaften auslegen, wie es Philo, Origenes, die Kabbalisten, auch Platon in seiner Ideenlehre gethan haben. Das Paradies geht der Geburt vorher und ift die Pra-Der Sündenfall ift die irdische Geburt. Er hat die Vertreibung aus dem Paradiese zur folge, d. h. durch die Geburt wird uns die transcendentale Existenz unbewußt. Die "Leibrocke von fell", womit Gott den gefallenen Menschen bekleidet, find die irdischen Körper, deren fie fich, als sie sie erkannten, schämten, während sie sich ihrer früheren Nacktheit, des ätherischen Leibes, nicht schämten. Durch den Sündenfall ift der Cod in die Welt gekommen. Gewiß, denn jede Materialisterung ift nur eine zeitliche und es muß ihr die Dematerialifierung, der Cod, folgen. Darum follen wir eben das Leben benuten, folche Guter zu erwerben, die den Cod überdauern. Das Programm unserer praktischen Lebensführung wird bestimmt durch die Erkenntnis der Entwickelungsfähigkeit des Individuums über den Cod hinaus. Es zeigt sich hier, daß die Wahrheit jedes tieffinnigen Mythus darin besteht, daß er, ohne zu veralten, auf jeder Erkenntnisstufe in eine andere Auslegung hineinwächst; wenn eine naivere Auslegung unhaltbar geworden, stellt eine tiefere sich ein. Insofern ist unser Kinderkatechismus eben doch wahr.

Das geschichtliche Ceben der Menscheit, unter dem Gesichtspunkt der transcendentalen Psychologie, stellt sich also in anderem Lichte dar, als unsere Kulturhistoriker es ahnen. Der Materialismus, wenn anders er logisch ist, kann im Menschenleben nur eine Absurdität sehen. Er hilft sich durch die Behauptung, auf das Individuum komme es der Natur überhaupt nicht an, sondern nur auf die Gattung. Das Individuum sterbe,

<sup>1)</sup> Saint-Martin: "Tableau naturel." 25-26.

die Gattung nicht. Nun giebt es aber zahlreiche untergegangene Gattungen, und sogar in historischer Zeit ist der Didus ineptus ausgestorben, was leider nicht mit allen Inepten geschieht. Ungenommen aber selbst, das alle Gattungen sich erhalten, so ist doch durch die Ubkühlung der Erde dem biologischen Prozesse eine notwendige Grenze gesett. Mag die Entwickelung des Lebens ein noch so hohes Ziel erreichen, die Kultur noch so hoch sich entwickeln, so kann sie doch nicht als ein vernünstiger Zweck der Schöpfung erscheinen. Durch diesen Gedanken macht mindestens die Ustronomie einen Strich, da ja alle Weltkörper, auf welchen Leben sich regen mag, von begrenzter Dauer sind, womit die erreichte Kultur wieder verloren geht. Der faden reist immer wieder ab, die geschehene Urbeit war umsonst. Man kann also in keinen Punkt der Entwickelung einen Zweck, und auch in den Endpunkt keinen Endzweck legen.

Ganz anders aber stellt sich die Geschichte dar vom Standpunkte der transcendentalen Psychologie und Unsterblichkeit des Menschen. Dann liegt der Zweck der Geschichte nicht in irgend einem Endpunkte von beliebiger Siche, sondern der Zweck erfüllt sich während des ganzen Prozesses. Es ist der Natur ausschließlich um das Individuum zu thun, nicht um die abstrakten Begriffe der Gattungen. Mögen Rassen und Dölker auseinander solgen und wieder vergehen, mag selbst der Stern verschwinden, auf dem wir wohnen, die Kulturarbeit war nicht umsonst gethan. Das erworbene geistige und moralische Kapital bleibt erhalten und wird davongetragen von den zahllosen Individuen, die bei seiner Unsammlung thätig waren.

Die Seelenlehre, wenn sie die transcendentale Psychologie mit in Rechnung zieht, erweist sich also von sehr weittragender Bedeutung. Sie löst alsdann nicht nur das Menschenrätsel, sondern teilweise sogar das Welträtsel. Der Weltzweck wird uns teilweise durchsichtig, wenn wir erkennen, daß die Welt eine Psianzschule für Geister ist, die durch die Dertreibung aus dem transcendentalen Paradiese vielleicht mehr gefördert werden mögen, als im Paradiese selbst.







## Mahrheit oder Mahn?

Grinnerungsblätter

pon

Marie Gonst. Soch.

(Solug.)

it tiefer Wehmut schied ich von der Stätte, die mir aus Adelaïdens Briefen so vertraut und nun durch ihr Grab so teuer war.

Der Marquis begleitete mich in seinem Phaëton nach Lisieux zurück und von hier reiste ich auf einige Wochen nach dem schöngelegenen Houlgate, das mir durch die Briefe der freundin bekannt und durch die Erinnerung an sie liebgeworden. Hier, an der Küste des rauschenden Meeres, am Juße der scharfkantigen Klippen, Falaises genannt, von wo aus sie so oft träumend hinausgeschaut in die vom Abendgold umsäumten Wogen — hier öffnete ich das Tagebuch der freundin und las in tiefer Bewegung die Zeilen, welche mir das Bild der Verklärten lebhaft wachriefen und gar deutlich den Stempel ihres Innenlebens trugen. —

Seitdem sind volle zehn Jahre dahingegangen. Der Cette des Hauses Valcour hat das Zeitliche gesegnet; das Stammgut ist in fremde Hände übergegangen. Wenn ich jetzt den eigenartigen, gedankenreichen Inhalt dieser Blätter enthülle, trete ich niemandem zu nahe. — Ich lasse hier einige derselben folgen\*):

(Der Berausgeber.)

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Das hier Mitgeteilte stellt nicht nur Wahrheit, sondern auch wirkliche Chatsachen dar. Kein Sachkundiger aber wird dabei an sogenannte Geister-Erscheinungen denken; es handelt sich vielmehr um telepathische Einwirkungen des personlichen Bewustseins eines Verstorbenen auf seine mit ihm innig verbundene Gattin. Solche Källe sind bereits vieltausendsach exakt wissenschaftlich festgestellt. Wir erinnern nur an die zwei dicken Bände der Phantasms of the Living von Gurney, Myers und Podmore (bei Crübner & Co. in Condon (887). Auch wird keiner unsere Keser in seinem Bekanntenkreise weit umherzusragen haben, um jemanden zu sinden, der Ühnliches selbst erlebt hat. Dabei handelt es sich eben nicht um äusersinnliche, auch für Dritte wahrnehmbare Dorgänge, sondern um rein subjektive (innere) Erlebnisse, die aber den Beteiligten sich ganz wie in der objektiven Welt geschehend darstellen.

Schloß Dalcour, 12. Juni 1880.

3ch habe in verwichener Nacht einen merkwürdigen Craum gehabt. fast mochte ich's nicht Craum, sondern Offenbarung nennen, so lebendig war die Craumerscheinung, so bedeutsam für mein inneres Leben. Wonne und Weh durchschauern mich noch, mahrend ich daran denke. - Ich mar gestern abend bis gegen elf Uhr im Gartenfalon geblieben. Der Dollmond ichien durch die geöffnete Derandenthur; ich konnte deutlich den Ceich mit den weißen Wafferlilien schimmern sehen. Lindenblaten und Blieder dufteten vom Garten her. Dies Gemisch von Duften muß mich eingeschläfert haben, denn meine Kammerfrau fagt, fie habe nach angftlichem Suchen mich hier auf dem Diwan gefunden. Auf ihren Auf habe ich fie mit großen Augen, doch gang schlaftrunken, angeschaut und mich von ihr in mein Schlafgemach bringen laffen. Davon aber weiß ich felbft nichts. Mir ift nur erinnerlich, daß ich am Morgen mit etwas schwerem Kopfe erwachte und mir sogleich lebendig jenes Craumes bewußt ward. Er hat mich den Cag über nicht verlaffen, und ich muß ihn heut Abend noch niederschreiben, gang fo, wie ich ihn erlebte, den lieben, fugen, wunderlichen Craum. -War ich in mir, oder außer mir? ich weiß es nicht! War mir doch, als sei ich forperlos, als lebe und empfinde allein noch der Beift. Ja, der Beift ift doch das mahre Leben; er beherricht die Materie! Ich will zwar teineswegs den Ginfing der Leiblichkeit auf das geiftige Element in uns, den ich noch oft genug fpure, leugnen, doch weit ftarter wirft jedenfalls die psychische Macht. Sie kann toten und lebendig machen. Mich hat die Erscheinung dieser Nacht formlich neu belebt. Ich fühle mich jum erstenmale feit langer Seit wieder wohl, fast heiter! mein ganges Sein icheint mir vergeistigt. Ift dies die unmittelbare Ginwirfung einer hoheren, geistigen Macht auf meine Matur?

Ich hatte so lebhaft der vergangenen Zeit gedachtl es war ja gestern ein bedeutungsvoller Jahrestag. Auf den Diwan hingestreckt, konnte ich den Rasenplat bis jum Weiher hinab überschauen. Und wie ich so das traumerische Mondlicht darauf spielen sah, mußte ich lebhaft jenes Abends vor zwölf Jahren gedenken, da meines Gatten Urm mich zum erstenmale umfing, da wir mit einander den Weiher entlang wanderten und er die weißen Rosen der hecken niederbog und fie mir im haar und an der Bruft befestigte. Wir fprachen von der fugen Begenwart, von der gluck verheißenden Butunft; fein teures Untlig über mich gebeugt, fag er neben mir in der Rosenlaube und flufterte Worte, wie nur die Liebe fie eingiebt. — Und als ich so, in jene Erinnerung versenkt vor mich hin schaute, war mir plöglich, als wurde fein Bild lebendig, als ftunde er vor mir, nur bleicher als im Ceben, fonft leibhaftig, wie er war, der geliebte Mann, edel und schon! und seine tiefen Augen blickten liebevoll zu mir nieder; seine Stimme sprach in jenem tiefen, klangvollen Cone, der mir das herz durchbebte: "Ich habe dich lange warten laffen muffen, meine arme Ada, aber nun bin ich wieder bei dir und halte dich im Arme. Ann lass uns wieder mit einander reden wie damals, da ich dir den Ring an den ginger steckte. Du füßteft den Ring, und ich füßte den finger; es waren selige Zeiten." Und mein Batte, mein einzig, ewig geliebter, bog fich über meine hand und prefte feine Lippen darauf wie damals. Wonnig, doch seltsam durchschauerte mich sein Kug. Die lieben Lippen, deren Druck ich fühlte, waren nicht heiß, wie damals, nein, kühl und feucht. Unch sein Urm, der mich so eng umfaßte, war kalt, und obgleich ich mich an ihn schmiegte atmete ich doch schwer. — War es der Nachthauch, der mich durchschauerte?

Wir standen auf und schritten, wie damals, Eines ans Andere gelehnt, die Buchenallee entlang; die Heimchen surrten — sonst alles still die Döglein, ins Gezweig geduckt, hatten die Köpfchen unter die flügel geborgen. Mir war so selig und doch so weh zu Mute, daß ich nicht zu sprechen wagte; nur die Frage drängte sich mir auf die Lippen: "Sag, Geliebter, wo bliebst du so lange? mir war recht bang nach

dir!" - Da legte er den finger an die Lippen und fab mich ernft, fast traurig an, daß ich nicht weiter fragen mochte. Und was bedurfte ich mehr? — war ich doch bei Ihml verstanden wir uns doch wieder - wie damals - ohne Wortel - Seltsam in dem Craum eines furgen Schlummers erlebt der Menfch oft mehr als im machen Auftand mahrend Cagen, ja Wochen. So fcbien es mir, als ob die gange selige Teit unfrer Brautichaft und unfres furgen, fugen Cheglud's mit allen wichtigen Ereigniffen in schneller Reihenfolge, Bildern gleich, an meinem Beifte vorfibergoge, doch mit größter Klarheit und Cebendigkeit. Was ich in Jahresfrift erlebt, — war jett in eine furge Stunde gusammengedrangt, ja vielleicht in wenige Minuten, und doch war die Empfindung des Erlebten fo deutlich, daß ich es Wort für Wort wieder. geben konnte. Mir icheint, folang die Seele fich in diefem eigentfimlichen Buftande befand, folgten ihre Ideen einem andren Gefete der Derschmelzung als im Wachen. Bewiß ift, daß jene Ideenverbindung zugleich einen geiftigeren und doch fubneren, energischeren flug nahm als gewöhnlich. Denn im Alltagsleben denkt man gleichsam in Worten, mahrend ich in jenem Buftand ohne Worte, nur durch Inspiration, dachte und empfand. Die Bilder, deren fich unfre Seelen ftatt der Worte bedienten, batten zuweilen etwas hieroglyphenartiges; gleichwohl verftanden wir uns wie durch die flarfte Wortsprache. So dentete er auf den Perlenreif an meinem Urme - fein Brautgeschent - und ich mußte, daß er fagen wollte:

"Du haft elf thranenreiche Jahre verlebt, seit ich von Dir genommen ward." Ja, fagte ich fcmerglich - nicht in Worten, nur mit dem Blid, doch er verftand mich - warum bliebst Du fo lange fern? Da zog er mich fest an fich, als wolle er fagen: "Ich bin Dir nabe, gang nabe; die Entfernung ift nur fceinbar." Und wie fein Auge fich in das meine verfenkte, war mir, als fprace er: "Wir Alle, Überirdische und Irdische, leben und weben in jener verborgenen Schöpfungsmacht, in jenem geistigen Elemente, in welchem wir, ob auch fichtbar getrennt oder ftufenweis verschieden, doch alle Eins, innerlich verbunden find. Und je reiner und feiner diese Innerlichkeit, defto mehr werden wir fabig, den geistigen Zusammenhang gu empfinden und fo die leibliche Crennung gu überbruden. Der Korper, der vorher gewiffermagen duntel, nur auf die fichtbare Welt zu wirken und nur von diefer Eindrücke zu empfangen vermochte, wird von jenem geistigen fluidum durchdrungen, aleichsam durchleuchtet. Die Schranken der Endlichkeit fallen, und, erhaben fiber Zeit und Raum, tritt unfer Wefen, fobald es in dies allgemeine Lebenselement aufgenommen ift, in Wechselwirfung mit der geistigen Welt, der Welt des Lichts. Aber ein folder Buftand tann fur das irdifde und menfdliche Wefen nur ein vorübergebender fein; erft auf einer boberen Dafeinsftufe wird er danernd." "Du bift auf einer hohern Entwidlungsftufe,"" entgegnete mein Blid, der an dem feinen haftete, "naber bift Du gludlich? Welche Unziehungskraft kann felbst die vollkommenste Daseinsstufe haben, wenn sie die festgeschlungene Berzensbande, die tausend Derbindungen loft, die uns ans Erdendasein knüpfen?"" - "Diese Bande find nicht gelöft," erwiderte er; "fle find nur für das Irdifde unfichtbar — nicht deutlich fühlbar - geworden und auch dies nur für die turge Erdenspanne" - - - In diesem Ungenblide verbarg fich der Dollmond hinter einer Wolfe. 3ch fühlte es ploglich wie einen Schleier über meine Mugen finten; die geliebte Beftalt mard nebelhaft, wie in immer weitere ferne gerudt. Da faßte mich unfägliche Ungft: ""Renauld,"" rief ich - "mein Renauld, wo bift du?"" - Und dann verließ mich das Bewuftfein.

Marion sagt, sie habe meinen Auf vernommen und mich totenbleich, mit emporgerichtetem Oberkörper und ausgestreckten Urmen gefunden. — War das alles nur Craum? — wars Wirklichkeit? O, daß er wiederkehrte, Nacht für Nacht, dieser selige Craumzustand! Ich würde die Crennung leichter ertragen! —

Digitized by Google

So weit die ersten Cagebuchblätter! Ich überschlage die folgenden. Abelaide, nach jener Nacht empfindsamer und nervöser als zuvor, ward von ihrem Urzte nach dem vorerwähnten Seebade geschickt, das ihre Nerven wesentlich stärkte und ihrem Geistesleben wieder eine gesündere Richtung zu geben schien.

Der Herbst kam und mit den kühleren Cagen, den langen Abenden und starken Seenebeln stellte sich bei Adelasden wieder eine stille Schwermut, ein unsiberwindliches Sehnen nach ihrem Heim ein. Da dies in jener Jahreszeit in der Chat behaglicher und für ein an allen erdenklichen Komfort gewöhntes Wesen wie Adelasde jetzt gesundheitlich vorteilhafter schien, widerstrebte der Arzt ihrem Begehr nicht länger. Ihr Cagebuch spricht in rührender Weise die Freude des Wiedersehens jener geliebten Stätten aus. Wieder wandelt sie im Park, am Weiher, durch die Buchengänge, und das tote Caub zu ihren füßen, die letzten Herbstblumen — alles ruft ihr die Vergangenheit lebendig zurück. Und wieder wirken seltsame Mächte auf sie ein, wie folgendes Blatt beweist:

Schloß Dalcour, Oftober 1880.

Endlich — endlich ist jener süße Craum wiedergekehrt. Ja, mein Renauld, Du warst wieder bei mir! Hat mein Sehnen Dich zu mir gezogen? Hat es den Abgrund zwischen haben und drüben zu siberbrücken vermocht? —

Die Nacht war taufrisch. Wieder lag Vollmondglanz auf dem Rasenrundteil vor dem Schlosse und glitzerte im Strahl des Springbrunnens. Scharf zeichneten sich die Schatten der schlanken Türme auf dem weißen Kies der Wege ab. Vom fenster meines Schlaszimmers konnte ich jeden Lichtstrahl, der durch die Baumwipfel zitterte, jedes fallende Blatt beobachten. Leise rauschte der Wind und trieb mit den Blättern sein Spiel. Mir kam jenes deutsche Lied zu Sinn, das die Freundin mir zuweilen sang. Ich liebe die deutschen Lieder; sie sind so eigenartig und wehmutvoll. Ich begann es leise für mich zu summen:

"Der Gerbstwind treibt die Blätter von den Bäumen; Kahl sieht der Wald.

Kein Döglein mag nun länger drinnen fäumen; Kein muntrer Caut, kein füßes Lied erschallt.

3ch feh' dich zittern, spielen und verwehen, Du welkes Laub!

Des Lebens Gleichnis muß ich drinnen feben;

Ein wenig Luft - viel Leid - des Codes Raub!

Doch was vergänglich nur, zieht Erde nieder.

Es mag vergeh'n!

Der Lebenste im erzeugt ein Menes wieder.

Was unvergänglich ift, wird auferfteb'n!"

Uls ich die letzte Strophe summte, war mir. als vernähme ich leises Geräusch von fußtritten in raschelndem Caube. Ich blickte die Buchenallee hinab und sah den Schatten einer männlichen Gestalt. Sie kam näher, wurde deutlicher; jetzt siel der volle Mondstrahl darauf — ja, er war's, mein Renauld. Er grüßte und winkte, schweigend, ernst — und mein Berz slog ihm entgegen. Wie ich hinunter gekommen, weiß ich nicht; nur daß ich bei ihm war, daß sein Urm mich umsing, daß seine Lippen auf den meinen ruhten, seine Ungen mit dem guten, treuen Blicke auf meinem Untlitz hafteten, wie ehemals. Und dann war mir's, als würde unter seiner Berührung

mein Körper ganz ätherisch. Ich fühlte mich in die Luft emporgehoben. Wir wandelten jetzt nicht mehr, sondern schwebten miteinander durch den Raum. Wie Kräfte einer höheren Welt fühlte ich's auf mich einströmen; die Pforten des Unsichtbaren schwen sich mir auszuthun, und — was das Wunderbarste — der Leib, die sterbliche Behausung meiner Seele, den ich im wachen Tustande als etwas von dieser völlig Unterschiedliches erkenne, schien mir jetzt aufs innigste mit der Seele verbunden; da war kein Kampf, kein Widerstreben, kein Hemmnis zwischen beiden, — vielmehr eine Harmonie, die beide Wesenheiten zur Einhelt verband, den Leib teilhaftig jener höheren Kähigkeiten und erhaben siber Teit und Raum erscheinen ließ. Und wieder verständigten wir uns ohne Worte.

Wie die göttliche Weisheit fich in ihren Offenbarungen an die Menschen gleichsam einer Sprache in Bildern bediente; wie sie durch Inspiration ihren Willen kundgab — so ward mir jetzt durch eine rasche Folge von Vorstellungen vieles klar, was ahnungsvoll in meiner Seele schlief. Ist dies die Sprache der Geister? Liegt das Innerste der Seele klar vor dem Blick des andern? — Zwischen uns war es so! — Zwar hat auch der Craum eine Bildersprache, allein ich möchte sie "Natursprache der gebundenen Seele" nennen im Gegensatz zu der Klarheit der Offenbarung, die ich empfing.

Much im Craume reden wir und teilen uns andern mit, doch scheint mir dies nur ein Stammeln aus unbekannten Regionen, verglichen mit der klaren Seelensprache, die wir miteinander führten. - Seltsam! was mir bisber nie recht kund geworden, weil niemand es genau zu berichten vermochte - alle kleinen Mebenumftande jener unseligen Kampfe, Renaulds Derwundung, die Leidenszeit bis zu seinem Code alles dies ward mir jett so völlig klar, als sei ich dabei gewesen. Denn wir schwebten über jener Stätte - einer mir vollig unbefannten Gegend; gleichwohl mußte ich, es sei das Schlachtfeld von Sedan. Wie sehr habe ich nach Renaulds Code gewilnscht, den heiligen fled Erde zu befuchen, der mit dem Blute des Ceuerften getrankt ward und immer mußte ich es mir versagen. Ann kenne ich ihn! — Denn als ich heut Morgen Ubbé Morrin, der als feldprobst die Cage von Beaumont und Sédan mit durchgemacht, die Gegend beschrieb - den Bügel, auf welchem der feindliche feld. berr mit feinem Generalftabe bielt, die gerftorte Gifenbahnbrude - die Stellung unserer Truppen auf dem rechten Maasufer — als ich die Wälder von Condé und La Garenne, das Geholz la Marfée ihm schilderte: da betreuzte er fich und empfahl mir, frang von Sales' "Vie devote" zu lefen - was ich ohnehin thue. fühlte ich mich nicht zu leidend für folch eine traurige Reise, ich brache sofort dahin auf, mich gu überzeugen, inwieweit die Erscheinungen der vergangenen Nacht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. - Ich zweifie nicht, dort jeden Weg und Steg zu erkennen. - -

Ich schanderte, als jene schmerzlichen Ereignisse mir nun so deutlich wurden. Renauld verstand mich und führte mich sanst vorsiber. Aun schwebten wir auswärts in die weite, grenzenlose Schöpfung; es schien, als wandelten wir mitten im Gebiete ungezählter Welten. "Wohin führst Du mich?" fragte ich, als wir hand in hand durch ungemessene Räume schwebten. Er deutete abwärts und wir näherten uns wiederum der Erde. Ullmählich ward die Gegend mir wieder vertrant; ich sah den Buchenwald, den Weiher tief, tief unter uns, das Schloß mit Jinnen und Cürmen blickte wie ein Kinderspielzeug aus dem Grün hervor. Plöglich war mir's, als ob Renauld mich sanst ein Wölkchen bettete, das über der Heimatssur dahinsegelte — und als ich, zu mir kommend, die Ungen öffnete, lag ich in meinem Bette.

Diesmal hat Marion, die im angrenzenden Kabinett schläft, nichts vernommen. Aur daß ich bleich und übernächtig ausgesehen, behauptet sie. — Und doch ist mir wohl im Gemüte. Ich fühle mich wunderbar getröstet. Ist dies die Uhnung naher Auflösung? — Wandelung in der Seele meiner freundin. Ihre tiefe Schwermut und zu Zeiten heftige Codessehnsucht wich mehr und mehr innerer Stille. War dies in der Chat nur die Uhnung des nahen Codes, welche ihr den Mut des Ausharrens gab? oder gelangte sie allmählich zu jener Stufe innerer Dollendung, auf welcher der Cod nicht mehr als trennende Macht erscheint? — Ihre Cagebuchblätter aus jener Zeit atmen Auhe; kein stürmisches Verlangen nach neuer Offenbarung, sondern ein stilles Gewißsein der geistigen Nähe des Geliebten spricht daraus.

So war ihr der Winter in gewohnter, einförmiger Weise auf ihrem Candsitze vergangen. Ihr hochgebildeter Geist fand in sich selbst, wie in der reichen Bibliothek ihres Hauses, in der Korrespondenz mit wenigen, vertrauten Freunden, wie in der fürsorge für ihre Untergebenen so vielsache Beschäftigung, daß sie nicht nach Abwechselung begehrte. Ihre Briefe an mich nahmen einen ruhigen Grundton an, verhehlten aber gleichzeitig nicht ein fühlbares Sinken der Körperkräfte.

Schon zauberte das ungewöhnlich zeitige frühjahr [88] die ersten Blätter und Blüten auf Baum und Strauch; der Part des Chateau Dalcour war mit grünen Schleiern überhangen. Das Ofterfest tam mit mildem, flarem frühlingswetter. Udelaide hatte die Graber ihrer Lieben geschmückt und, was sie während der langen Wintermonate sich hatte verfagen muffen, das glaubte fie am Auferstehungsfeste thun zu durfen ein Stündchen an der teuren Stätte zu verweilen. Die Abendsonne schien so mild; die Luft war still. Abelaide setzte fich auf die Bant am Kopf. ende der Brabstätte. Mochte nun der Duft der Bluten, womit sie die Braber geschmudt, sie betäubt haben — genug, sie kehrte nicht gurud, und die bestürzte Dienerschaft, die den Part nach allen Richtungen durch. sucht hatte, fand die Herrin in todahnlichem Schlafe. Man trug die Bewußtlose ins haus und brachte fie zu Bett. Der schleunigst herbeigerufene Urzt blieb bis zum Erwachen der Leidenden, die erst in den späten Morgenflunden zu fich tam und tiefe Erschöpfung zeigte. Sie war sanft, wie immer, doch sehr ernst. Was in ihr vorging, sprach sie nicht aus, aber die Blätter ihres Cagebuchs zeugen davon. — -

Da das Schloß mit seinen weitläusigen Gängen und hohen, großen Räumen im frühjahr seucht und kalt war, verlangte der Urzt jett dringend die Übersiedelung nach Paris, wenigstens bis zum völligen Eintritt der warmen Jahreszeit. Udelasde fügte sich geduldig. Es scheint, sie lebte von da an ganz im Gedanken an ihren nahen Cod. Das beweisen die folgenden, letzten Blätter ihres Cagebuchs.

Paris, 12. Upril 1881.

Ich glaube, daß meine Cage gezählt sind, und befehle meine Seele in Gottes hand. Der übergang zwar ift sehr ernft, und dunkel die Brücke, die ins Jenseits sührt. Selbst das volle Vertrauen auf die Gnade, ja selbst die Sehnsucht nach dem Code schließt nicht das Bangen vor dem Sterben aus. Keiner vermag diesem Momente zu entrinnen — arm und reich, hoch und niedrig — alle müssen die geheimnisvolle Schwelle überschreiten, die ins unbekannte Reich führt! — Ceidet man dabei oder nicht? Keiner vermag davon Kunde zu geben! — Doch mir ift jenes Cand

kaum mehr ein unbekanntes! Der Prozeß des Codes kann nicht unste geistige Beschaffenheit wesentlich verändern; er verklärt sie nur. Das haben jene Offenbarungen mir klar gezeigt. Unsere Seele, groß angelegt, doch hier an die Materie gefesselt und in ihren fähigkeiten noch durch das irdische Sein beschränkt, wie sollte sie nicht, freigeworden von den Schwächen der Endlichkeit, zu immer höhern Tielen sich erheben können? Habe ich doch in jenen nächtlichen Offenbarungen bereits ersahren, daß unser geistiges Sein, angezogen durch die Liebe eines nach Unlage und Tustand vollendeteren Wesens, sich auf Momente bereits von den Banden der Körperlichkeit, der Teit und des Raumes zu befreien vermag. — Es waren selige Momentel Sie lassen mich den zukünftigen Justand als einen herrlichen ahnen. Cod ist Neugeburt für höhere Lebensbedingungen.

Allein jener Justand läßt sich eben nur ahnen. Kann doch jede Stufe des Seins nur von denjenigen Kräften, die ihr eigen sind, ganz begriffen werden. Ich danke aber Gott, daß Er durch wunderbare und liebliche Offenbarungen mich auf das Jenseits und auf die große, weihevolle Stunde des Hinübergangs vorbereitet hat. Wenn ich bisher noch in Zweisel gewesen, ob jene Offenbarungen nur Cräume seien, oder ob sie einen tiefen Sinn und hohen Zweck haben, so bin ich dessen jett im Innersten gewise. Jal es giebt ein Hereinragen der übersinnlichen Welt in das irdische Leben! das habe ich am Oftertage deutlich gespürt.

Ich war den ganzen Tag über mit dem Gedanken an Auferstehung und Wiederssehen beschäftigt gewesen. Abends weilte ich noch an den Gräbern; wie lange, weiß ich nicht. Der Duft der Blumen mag mich betäubt haben, so daß ich, ohne es zu fühlen, aus der Erinnerung, in die ich versunken war, hinüberschlummerte in jenen wunderbaren Traumzustand, der die Erinnerung zur Wirklichkeit zu machen scheint. Ich fühlte plöglich eine Hand über meine nassen Augen streichen; eine liebgewohnte Stimme sprach: "Weine nicht! wir sind nicht lange mehr geschieden." — Renaustl rief ich und schmiegte mich an seine Brust, geh' nicht wieder sort oder nimm mich mit Dir! — "Noch nicht," sagte er mild, "aber bald!" — Wieder haftete mein Auge wie gebannt an seiner Erscheinung — so ganz er selbst, das edle Antlitz, die hohe Gestalt — jedoch verklärt.

Ist dies ein Beweis, daß unser zukünftiger Leib das Abbild des gegenwärtigen sein wird, nur frei von den Gebrechen irdischer Leiblickeit? Eine geheime, süße Uhnung sagt mir, daß diese Erscheinung des Geliebten eine Botschaft des nahen Codes sei. — Welch ein Gedanke! Bin ich bereit zum Übergange in das höhere Sein? "Die Erde ist ein unvollkommener Weltkörper und mit ihrem mannigsachen Leid bestimmt zur Läuterung der Seelen" — so sagte der Geliebte — "nur der geläuterte Geist vermag sich zum unermeßlichen Wohnsitz höherer Wesen emporzuschwingen und der Herrlickseit teilhaftig zu werden, welche keine Worte ausdrücken." — Welch ein Verklärungsschimmer umleuchtete ihn bei diesen Worten!

In jenem Momente ward mir völlig klar, daß der zukünftige Fustand ein immerwährendes fortschreiten von einer Klarheit zur andern — ein Wachsen in der Wahrheit, ein Ceben in völliger Gottinnigkeit sein müsse. Welche Seligkeit mag allein schon in der Ubwesenheit aller physischen Mängel, in der immer völligeren Erkenntnis und geistigen Durchdringung des Ulls liegen!

Und welche wunderbare Heiterkeit, welch ungestörte, selige Auhe wirkt wohl die Liebe, welche dort alle Wesen eint und mit dem Urgrund alles Seins verbindet! Ich empfand, was Dante in seiner geistreichen, tiefsinnigen Disson sagen will; in immer höhere, lichtere, reinere Kreise schwingt die Seele sich auf, zu immer innigerer Gotteserkenntnis und Gottesnähe. — Ich fühlte den Dorschmack der Seligkeit. Aur Eines sehlte noch zu vollkommenem Wohlgefühl. Mit dem Instinkt der Liebe oder vielmehr mit jener unmittelbaren Wahrnehmungskraft einer höhern Existenz erriet

er meinen Wunsch. Und plöglich öffnete sich eine sonnendurchschimmerte Wolfe; ich sah — doch nur von fern — einen engelhaften Knaben, dessen Tüge mir vertraut schienen. "Unser Kind!" rief ich und breitete die Arme nach ihm aus. Da streckte Renauld mit mildem Ernste die Hand zwischen uns, ich sah das Kind nicht mehr. Er beugte sich tröstend über mich: "Bald! bald ist alles vorüber!" — Und ich bebte beim Klange seiner Stimme, denn so, ganz so hatte er zu mir gesprochen an jenem Schmerzenstage des Ubschiedes. So haftete damals sein tröstender Blick auf mir; so klang sein Con, als er sprach: "Bald, bald sind wir wieder beisammen!" — Plöglich fühlte ich einen Schleier auf mich niedersinken und dumpfe Schwere legte sich auf meine Glieder. — So fanden mich meine Leute, vom Nebel eingehüllt, halb erstarrt. —

Ich habe dem Willen meines treuen Arztes und Beraters, bis zum Eintritt beständig milder Witterung meine Wohnung in Paris zu beziehen, keinen Widerstand entgegengesetzt, so schwer es mir ward, diese geliebten Stätten zu verlassen. "Aur auf wenig Wochen", vertröstete er mich. Aun wohl! Lebend oder tot — ich kehre zu Dir zurück, mein Renauld. Un unserm Verlobungstage, am 11. Mai, will ich wieder hier sein. . . . . .

Dies sind Adelasdens lette Auszeichnungen. Rasch nahmen ihre Kräfte ab; sie mußte jede geistige Unstrengung, jede Erregung vermeiden. Ihre Worte waren prophetisch gewesen; am II. Mai ward ihre hülle in der Samiliengruft an der Seite des Gatten beigesetzt. —

Und jest, nachdem zehn Jahre dahingegangen, seit sie diesen Blättern ihre tiefen, großen, eigenartigen Gedanken anvertraute; jest, da ich dieses ernste Vermächtnis wiederum durchblättere und seinen Inhalt überdenke — jest sinde ich keine Worte, die meine Empsindung besser verdeutlichen könnten, als die in diesem Cagebuche ausgesprochenen: "Der Geist ist das wahre Leben".

### Die neue Tehre.

Don

**B**runo von Germar.

Gleich wie der Morgensonne lichter Schein, Der uns nach langer dunkler Nacht erstrahlet Und goldnes Licht auf alles Leben malet, So brach ein neues Wissen über uns herein.

Der Schleier hob sich, und der Aebel schwand, Der über unserm Dasein noch gelegen. Ein neues Leben blüht auf allen Wegen, Das Dies- und Jenseits reichten sich die Hand.

Das Unergründliche, das unser Leben . Uuf allen Wegen ungeahnt umgiebt, Das in uns wirfet, in uns liebt, Dies höchste Sein erreichet unser Streben.





### Dem Sag entgegen.

Novelle

Don

Gva A. von Arnim.

(fortfegung.)

och was war das dort drüben? Was regte sich da? Ein Häuslein weißer Birkenstämme blinkte von dort herüber, zusammengedrängt wie eine Schar beim Tanze ausgescheuchter Elsen. War es denn möglich, erhielten sie Leben? Nein, jett sah ich's genau, es war eine weiße frauengestalt, die am jenseitigen Ufer zwischen den Bäumen dahinschwebte; nun hielt sie an und hob die Urme mit sehnsuchtsvoller Gebärde gegen den Mond, dann glitt sie weiter und verschwand hinter dem Gestrüpp.

Schnell wandte ich mich, um den Teich in entgegengesetzer Richtung zu umfreisen, so mußte ich ihr begegnen. Einige hundert Schritt weit mochte ich den dicht mit Unfraut überwachsenen Weg verfolgt haben, als ich bei einer alten Kastanie anlangte, deren knorriger Stamm fast wagerecht über das Wasser hingestreckt war, so daß die Krone eintauchte und die zahlreichen weißen Blüten auf der dunkten flut schwammen; weithin schimmerten Hunderte von abgefallenen Blättchen, wie zerstreute Perlen.

Eine weiße Gestalt saß auf dem krüppelhaften Stamm über der Ciefe schwebend, das lange faltige Gewand sloß hernieder bis zum trügerischen Wasserspiegel, während der emporgestreckte Urm, den der weite Ürmel zurückfallend frei ließ, einen kahlen, zackigen Ust umschlungen hielt. Hell schien der Mond durch die lückenhafte Krone der Kastanie, das auswärts gewandte Gesicht mit den geschlossenen Augen und dem schwärmerischen Zug um den Mund scharf beleuchtend. — Da wußte ich, was für Schätze man dadrinnen im Schloß so sorgfältig unter Schloß und Riegel hielt: Gräfin Christine war mondsüchtig.

fast hätte ich einen Caut des Entzüdens ausgestoßen, so schön und zugleich überraschend war der Unblick der Ersehnten; doch noch zu rechter Zeit siel es mir ein, daß der Schreck und das plötzliche Erwachen ihr gefährlich werden konnten. Einige Minuten wartete ich ganz still und

geduldig, immer in der Hoffnung, daß fie ihren unfichern Sig verlaffen und in meine Rahe kommen werde, doch vergebens. Indes schien es mir, als wurde fie unruhig; vielleicht fühlte fie meinen Wunsch, das schoff mir wie ein Blit durch den Kopf. Ich streckte meine Hand aus gegen sie und konzentrierte meinen ganzen Willen auf den einen Gedanken. Und wirklich, sie erhob sich mit einer kleinen, zwanglosen Bewegung, dann stand fie aufrecht, mit kleinen, langsamen Schritten, den Kopf halb zurudgewendet, als verließe fie nur ungern ihren Plat, naherte fie fich dem Ufer. Mir klopfte das Berg fast hörbar, ein Sehltritt und sie stürzte in die dunkle flut; aber ficher legte fie den kurzen, nur wenige Spannen meffenden Weg zurud, in einigen Sefunden, Sefunden, die mir wie end. lose Stunden voller Qual und Ungst erschienen. Endlich stand sie vor mir auf festem Boden, ich atmete auf; sie war gerettet. Mir war's, als ware sie nun mein und stürmisch jog ich fie an mich. Sest hielt ich die weiche, biegsame Bestalt in meinen Urmen, ihr Berzchen fühlte ich klopfen an meiner Bruft, willenlos lehnte ihr Kopf gegen meine Schulter und wie ein breiter, flimmernder Strom fluffigen Metalls floß ihr geloftes haar an mir berab. 3ch beugte mich zu ihr nieder, mit beigen Kuffen bedeckte ich die geschlossenen Augen und den blassen, lieblichen Mund und flufterte taufend Schmeichelnamen in ihr Ohr, die ungehort verhallten.

"Herzliebe Seele, Christine, meine Christine!"

Da schrak sie empor, entsetzt starrten mich die weitgeöffneten Augen an, noch einen Kuß drückte ich auf ihre zitternden Lippen, dann war sie meinen Armen entschlüpft und im Dunkel verschwunden, ehe ich mich recht besann; ebensogut hätte ich versuchen können, den leichten Mondenstrahl oder den wehenden Wind sestzuhalten, wie diese leichte Gestalt im slatternden Gewande, die sich mir unwiderstehlich entwand. Ich versuchte ihr zu solgen, mit heißer Stirn und klopsendem Herzen, doch vergebens, nach etlichen hundert Schritten durch verschlungene Laubgänge stand ich atemlos angesichts des lichtgebadeten, in tieser Stille ruhenden Schlosses, dem ich mich auf vielen Umwegen, ohne es zu merken, wieder genähert hatte; da stand ich nun vor dem Pförtchen, wieder wie vor wenigen Stunden, jeht war es sest geschlossen und von ihre keine Spur.

Dermutlich war Christine im somnambulen Schlaf durch diese Chüre ins freie gelangt, und hatte sie dann später auf ihrer flucht instinktiv hinter sich zugeschlagen, so daß sie von selbst ins Schloß sprang; ich war somit ausgesperrt und wenn ich nicht die Nacht draußen zubringen wollte, mußte ich mich entschließen, den versorenen Schlüssel, der da noch irgendwo herumliegen mußte, zu suchen.

"Ausgesperrt!" das war ein recht ernüchterndes Wort; und als ich nach langer Mühe den Schlüssel endlich hatte, da war mein Rausch verflogen und still schlich ich auf mein Timmer. In der sinstersten Ecke warf ich mich auf einen Stuhl und schlug die Hände vors Gesicht. "Herr, mein Gott, wohin ist es mit mir gekommen," stöhnte ich und gleich darauf lachte ich auf, laut und höhnisch, daß es schauerlich von der hohen Decke

wiederhallte. Ich rief Gott, den Herrn an, ich, der ich an keinen Gott glaubte; nichtswürdige Gewohnheit das! oder hatte neulich der Pastor in der sestlichen Kirche mich vielleicht bekehrt mit salbungsvollen Worten zu albernem Aberglauben, der, gut genug für Kinder und frauen, von mir längst überwunden, vergessen bei den Kinderschuhen lag.

Ich hatte mich verliebt, das stand jedenfalls fest, keine noch so selbstgefällige Überhebung vermochte das hinwegzuleugnen; und die Liebe, diese weltbewegende Macht, erschien mir als eine jämmerliche Schwäche. War es möglich, daß ein Paar schöne, unschuldige Rehaugen, das Kächeln eines sugen Mundes mich das Ziel des Nirwana vergessen machten? Eine garte Madchenhand follte mich gurudhalten von meinem Siel? So weit war ich schon vorgedrungen auf dem wunschlosen Wege zum großen Nichts, und nun! Nur zu gut fühlte ich, daß nichts so sehr mich an die Erde fesseln konnte, wie gerade Liebe, die, einmal erwacht, mächtiger als ich felbst werden mußte. Uch, und es war ja doch alles umsonst bier auf Erden, nichts als Leiden, nichts als Derwickelung in Qual und Begierden. Da half nur die flucht, fort, weit fort; noch war es Zeit; so wiegte ich mich in trügerischer Hoffnung. Zu meiner Schande muß ich es gestehen, mir tam auch nicht der entfernteste Gedanke an irgend eine Schuld Christine gegenüber. Daß die Crennung von mir ihr Kummer verursachen, daß fie sogar Unsprüche auf mich und mein ganzes Ceben haben konnte, die durch mein Benehmen gerechtfertigt erschienen, daran dachte ich nicht; ich dachte nur daran, daß es mir unendlich schwer werden wurde, das geliebte Madchen zu verlaffen und in heißem Kampfe wanderte ich in der Stube-auf und ab. Derführerische Bilder in glübender Sarbenpracht durchgaufelten meine Phantafie, an allen Eden und Enden erhoben Damonen ihr haupt, hier der Chrgeiz, dort die Sucht nach Pracht und Benuff, nach Schönheit und Leben, Welt und Menschen. Uch, nicht für mich, was fragte ich nach alledem, nur für fie, für fie allein. Wenn ich fie mein nannte, mußte ich da nicht arbeiten, alle zu überflügeln? wer fie befaß, durfte nur der ersten einer fein; alles was mein, wollte ich ihr zu füßen legen, sie ihrer Schönheit würdig zu schmücken. Wie herrlich mußte die Seele des weltfremden Kindes fich entfalten unter meiner führung durch diese große, reiche Welt; wie wurde sie staunen ob all der nie gesehenen Wunder! Kunft und Weisheit wollte ich sie lehren, herrliche Kander wollte ich ihr zeigen, jeder mußte fie lieben und bewundern und mich beneiden. "O, Christine," rief ich leidenschaftlich, "Wonne, Ceben, himmel und Erde, Ein und Alles!" Wie wollte ich fie huten, fie boch und heilig halten, keiner durfte fich ihr naben, ich schluge ihn zu Boden, keiner dürfte auch nur eines ihrer goldenen Haare berühren, das ware ein todeswürdiger frevel. Aber auch von ihr wurde ich verlangen, daß fie feinem anderen einen Blid ihrer fußen Augen, ein Cacheln ihres Mundes schenke, ich murde es nicht ertragen, ich mare fähig, fie eigenhandig zu erdrosseln. Der Stuhl, auf den ich mich flütte, trachte unter meinen Banden, ich schleuderte ihn in eine Ede. Schon wieder am Rande! Und so mußte es immer sein, nichts als Sunde und Derzweislung; leben heißt leiden, darum fort mit dem Ceben. Einen Augenblick dachte ich an Selbstmord, um den Gedanken gleich darauf wieder von mir zu werfen, ich mußte ja wiedergeboren werden zu neuem Ceben mit demselben heißen Durst der Ceidenschaft, der doch nimmer zu stillen; umsonst, ich mußte da wieder anfangen, wo ich hier aufgehört und so fort von Ceben zu Ceben in steter Unersättlichkeit. Und doch, wog nicht eine Stunde seligen Glückes in ihren Urmen reichlich eine Ewigseit der Qualen auf? So trieb ich einher auf dem Strome meines Liebestraumes, gleich steuerlosem Kahne, sicher, am nächsten Riff zu zerschellen, am alles zermalmenden Kelsen der Derneinung. Stunde um Stunde verkündigte die Uhr vom nahen Kirchturm her in unaushaltsamer Unerbittlichseit, endlose Stunden für mein Leid und doch so verzweiselt kurz, als die letzen unter einem Dache mit ihr.

Als der Tag endlich anbrach in bleicher, grauer Morgendämmerung, da hatte ich ausgerungen, mein Wille hatte gesiegt, meine glühende Stirn war erkaltet, blaß und hohläugig schaute mir mein Spiegelbild entgegen, es würgte mir in der Kehle und meine Tähne schlugen klappernd auf einander vor Aufregung und Erschöpfung. Ich össnete das fenster, ein Strom dichten Nebels schlug mir seucht entgegen und vor mir lag die gestern so liebliche Landschaft trübe verschleiert im öden Einerlei. Derklungen und verrauscht frühling und Lebensfreude, ein verwehter Traum, von dessen Wahrheit nichts zeugte, als ein langes stimmerndes Haar, das sich an meinen Ärmel geheftet hatte. Ich hielt es zwischen den fingern, weit streckte ich den Arm aus dem fenster und ließ es fallen — langsam entschwebte es im wallenden Nebel, ab und zu noch einmal aufglitzernd — nun war es fort, nichts mehr zu sehen, nichts, nichts; — aber nein, drinnen im Herzen schrie es laut, das konnte kein Nebel ersticken, kein Wind verwehen, das war unsterblich.

Hastig warf ich meine Sachen in den Kosser, von furcht gejagt, daß mich mein Entschluß gereuen könnte, dann eilte ich hinunter; eben erklang die Glode, die die Cagelöhner zur Arbeit rief; wenn ich in einer halben Stunde sahren konnte, war es noch möglich, den ersten Zug zu erreichen, und das war nötig, denn ich durste Christine nicht wiedersehen, wenn nicht all' meine Vorsätze zu nichte werden sollten.

Der alte Diener, der mir im Creppenflur begegnete, fuhr entsett vor mir zurück, als habe er ein Gespenst erblickt, dann fragte er: "Sind der Herr Baron frank? ich werde gleich zum Herrn Doktor schieden." Ich versuchte ihn auszulachen, was mir gar schlecht gelang; und als ich ihm erklärte, daß ich abreisen wolle, und ihn anwies, meinen Koffer herunter zu holen, gehorchte er nur widerwillig und kopfschüttelnd.

Graf Otto sah mich zwar auch etwas erstaunt an, als ich ihm meinen plötzlichen Entschluß mitteilte, gab sich aber mit der Erklärung zufrieden, daß mir die "Klockfelder Luft" nicht bekomme, und bestellte mit sehr zerstreuter Miene das Anspannen; sein Reitpferd hatte nämlich Kolik, wie ich nachber erfuhr.

Wir schüttelten uns die Bande, einen Gruß an Christine bat ich ihn

zu bestellen, dann saß ich im Wagen, die Pferde zogen an. "Auf Wiedersehen!" — rief der Graf hinter mir her, das übrige verschlang das Knirschen der Räder im seuchten Kies; fröstelnd lehnte ich mich in eine Ece, der Nebel hatte sich zu seinem Regen verdichtet und überschüttete mich mit Causenden winzig kleiner Kristallperlen. Alles Frühlingsleben war wie weggewischt, es sah aus, als sei der Welt all ihr Grünen und Blühen verleidet; auch mein Frühling war zu Ende, aber da war kein Sommer zu hoffen.

Uls ich auf der Station am Billetschalter stand, siel mir erst ein, daß ich gar nicht wußte, wohin ich eigentlich wollte. Mun, schließlich war es ja gang gleichgültig, und so löste ich ein Billet nach der nächsten großen Stadt. — Brausend entführte mich der Zug, ftarren Auges blidte ich auf die vorüberfliegenden Wälder und felder, ohne auch nur den geringsten Eindruck zu empfinden; das eintonige Rattern wiegte mich allmählich in eine Urt schmerzloser Betäubung, aber kein Schlaf senkte sich auf meine brennenden Lider und als nach ftundenlanger Sahrt am Horizont geschwärzte Schornsteine und graue Mauern auftauchten, als um mich her hier und da schrille Pfiffe das Nahen meines Reiseziels verfündeten, da erhob ich mich, an allen Gliedern wie zerschlagen, von meinem Sit und stand dann wie ein Craumender im Gewühl der Bahnhofshalle, wo bie Gepäckträger fich um meine Gunft bemühten. Gine Atmosphäre von Kohlendunft und efelerregenden Speisedüften lagerte über den Stragen; die Menschen hasteten aneinander vorbei in atemloser Geschäftigkeit, sie mußten wohl alle einen Lebenszwed haben, warum fonft die Gile? munderbar! soviel tausendfältige Unvernunft auf einem fleck, welcher Wahnsinn sich ans Ceben zu hängen! Warum müht ihr euch? Werft doch alles von euch! — Ja, was wollte ich denn eigentlich hier? Zum Stragen. prediger fühlte ich keinen Beruf, aber was sollte ich wo anders, es war eben alles einerlei. Das Nebenzimmer im Hotel bewohnte ein junges Chepaar, den ganzen Abend vernahm ich durch die dunne Wand ihr Beflüfter und früh am nächsten Morgen wectte mich ihr Kichern und Kosen; das war nicht zu ertragen, das Bündel geschnürt und weiter. Uch, es war ja nirgends besser! So floh ich von Ort zu Ort.

Eines Tages lag ich im Sande des Offsestrandes, die Wellen bespülten fast meine füße, immer neue wälzten sich heran in ungezählter kolge, eintönig rauschend, im Sonnenschein glizernd; ich schloß meine müden Augen. War das nicht ein Bild meiner Zukunft, ein Bild jener entsetzlichen Reihe von Wiedergeburten, denen ich nicht zu entgehen vermochte? denn mit der Ertötung meiner Wünsche hatte es ein Ende. Kort, fort von hier! ich konnte den Anblick des Meeres nicht mehr ertragen, dessen Wellen ich ebenso machtlos gegenüberstand, wie meinen eigenen Leidenschaften.

In einer süddeutschen Stadt war es, da saß ich im Winkel einer Kirche; ein blonder Kopf, die flüchtige Ühnlichkeit einer schlanken Gestalt hatte mich hineingelockt, nun sahen mich die traurigen Augen der Märtyrer an den gemalten fenstern so vorwurfsvoll an — —, ob Christine wohl

auch so vorwurfsvoll blicke, wenn sie meiner gedachte? Weihrauchwolken stiegen empor zum spithogigen Kreuzgewölbe, der Priester las die Messe, ich verstand nichts; wie dumpses Murmeln klang es an mein Ohr. — Da suhr ich empor, ein Wort verhaßten Klanges hatte mich getrossen: "— — und das ewige Leben, Umen!" Wie von Jurien gepeitscht, sloh ich von dannen.

Endlich war ich des fliehens mude, es war ja doch vergebens, wer den frieden nicht im eigenen Herzen trägt, der wird ihn nirgends finden.

In einem Bauernhause in Oberbayern hatte ich mich eingenistet; einsam und verborgen lag es da, auf grüner Matte zwischen himmelhohen Bergen. Man verwöhnte und verhätschelte mich dort über alle Magen; vom Bauern, der fich manchmal gern ein Räuschlein trank und der alten Bauerin mit dem weißen haar und frischen Beficht bis zum rothaarigen Seppei sagten fie mir alle nach einander, daß ich "so a guater Herr sei", bis ich's zuletzt wirklich glaubte, und das that mir so unbeschreiblich wohl. — Auf dem gedielten Vorplat unter dem überspringenden Dach saft ich eines Cages; neben mir lag Schopenhauers "Welt als Wille und Dorstellung", in der hand hielt ich meinen buddhistischen Katechismus; aber feines von beiden wollte mir fo recht schmeden, und bald wanderte der Katechismus zu seinem Vorganger auf die sauber gescheuerte Bank. Ich faltete die Bande im Schoft und atmete in tiefen Bugen die reine leichte Luft; zu meinen Sugen frabbelte lallend der fleine Cenzei; er richtete sich an meinem Unie hoch und ließ mich sein hölzernes Pferdchen bewundern, ich freute mich auch mit ihm, ich war ja "so a guater Herr". Das Kind hatte ein gar reizendes Blondföpfchen, so flimmernd gerade und so licht, wie jenes Haar, das damals im Nebel versank. Uch Christine! und Klockfelde stand vor mir mit jenem Gemisch von Reichtum und Derfall, wie es eben nur in seiner Einsamkeit möglich war. Ja - Einsamkeit; wenn es nun nicht immer so einsam blieb, wenn 3. B. einmal Manover da ware, man wurde die junge Grafin bewundern, umwerben, sie wurde sich vielleicht verheiraten. — Nein, das durfte nicht sein, nun und nimmermehr, da hatte ich denn doch das erfte Unrecht. Da fiel mir mit einemmale ein, daß ich das wohl verscherzt haben dürfte, als ich wie ein Dieb heimlich davon schlich. hatte ich all' die Zeit nur mein Ehrgefühl gehabt, war es nicht meine erste Pflicht, für all' meine Thaten voll und ganz einzustehen, wenn es sein mußte mit meinem Ceben? und wie hatte ich gehandelt? o, schlecht, grundschlecht!

Ich hob den Cenzei auf meinen Schoß und strich ihm die Edcken aus der Stirn, das war ihr Haar, aber ihre Augen hatte er nicht; ach, wie entzückend mußte das erst sein!

"Morgen reise ich," rief ich aus und die Berge erglühten rosig im Abendscheine, der Cenzei jauchzte laut, die Grillen zirpten und der Brunnen rauschte gar nicht mehr melancholisch, sondern ganz fröhlich.

Das war mir ja längst klar, meine Liebe war nie und nimmer zu

ertöten, warum sollte nun etwas so Großes und Herrliches nicht eine Stufe zu meiner Vervollsommnung werden? Wir konnten vereint weiter streben, daß mir doch das nicht eher eingefallen! Hand in Hand mit ihr ins Nirwana einzugehen, erschien mir jett als höchstes Glück; und ich zitterte bei dem Gedanken, daß sie vielleicht "Nein" sagen könnte.

All mein Hochmut, all mein Selbstbewußtsein war dahin, im selben Augenblick, da ich erkannte, daß ich ohne Christine rettungslos zu Grunde gehen mußte. Sie war mein Unker, meine Hoffnung, mein Weg zum Höheren und Besseren; deutlich glaubte ich es zu fühlen, sie war mein guter Engel; und so war es auch, nur anders, ganz anders als ich geträumt.

Es läßt sich nicht beschreiben, was ich auf meiner langen Reise litt, gefoltert von bangen Zweifeln, fiebernd vor Ungeduld und dennoch machtlos, zum unthätigen Warten verdammt, ich glaube, ein Bang durch nächtliche Gefahren oder ein wilder Ritt waren mir eine Wohlthat gewesen gegenüber dieser Eisenbahnfahrt, deren scheinbare Cangsamteit fich durch nichts beschleunigen ließ. Ohne mir eine Nachtrube zu gonnen, strebte ich vorwärts, es war mir unmöglich, etwas zu genießen, und ich fühlte mich schließlich so matt, daß ich glaubte umfinken zu muffen, wie der Reisende, den angefichts der fata morgana der Cod im Wüstensand er-Endlich hatte ich die kleine Station nahe Klockfelde erreicht, und ich atmete auf, trogdem die Sonne heiß auf meinen Kopf herniederbrannte und die verstaubten, glutversengten Hecken auch gerade keinen erfreulichen Unblick darboten. Doch wartete meiner hier noch eine nichts weniger als angenehme Überraschung. Klockfelder fuhrwerk war natürlich nicht da, denn ich wollte gang überraschend kommen und hatte deshalb gar nicht geschrieben; Ertrapost, die ich sogleich bestellte, mar nicht zu haben, wie mir der Bepacktrager erklarte, indem er die perlende Stirn trocknete; er vertröstete mich zwar auf die Rückfunft der beiden einzigen, disponiblen Pferde, die mir, sobald fie dann gefüttert und gewässert seien, zu Diensten ständen. Nein, das war unmöglich, noch länger zu warten, das war nicht zu ertragen. So machte ich mich denn unter Furudlassung meines Bepacks, trog Müdigkeit und Mittagsglut, zu fuß auf den Weg.

Ich habe nichts gespürt von Staub und hitze, mein zitterndes herz trieb mich unermüdlich vorwärts. Stärker denn je überfielen mich die Zweifel an meinem Glück; und mein Gewissen sagte mir, daß ich eine Abweisung wohl verdient habe. War Christine nicht vielleicht überhaupt noch zu sehr Kind, um solche Liebe zu empfinden, wie ich sie beanspruchte? Uch, wenn sie nur "Ja" sagte, ihr herz wollte ich dann schon weden.

Endlich nach stundenlangem Marsche lag Klockfelde vor mir; das graue Haus mit dem hohen, steilen Tiegeldach schaute so unfreundlich und stolz wie je über die Wipfel der Parkbäume hinweg, aber ich begrüßte es doch mit Freuden und kurz entschlossen schwang ich mich über den Gartenzaun ins kühle Grün, so den Umweg über die Candstraße vermeidend.

્ 'ક

Ich stürmte vorwärts dem Schlosse zu; da, ich fühlte es mehr, als ich's sah, bemerkte ich unter den überhängenden Zweigen eines alten Baumes, auf einer mir wohlbekannten Bank ein lichkes Frauenkleid. Ein leiser Schritt näher — ja, sie war es, meine Christel, mein geliebtes Mädchen.

Halb von mir abgewandt, beugte sie sich über etwas mir nicht Erkennbares, das sie auf dem Schoß hielt; Haltung und Ausdruck gaben ihr etwas Madonnenhaftes, sie war schöner denn je, nur so bleich und abgezehrt war das suffe Besicht, ein so schmerzlicher Zug lagerte um den blaffen Mund, daß es mir ins Berg schnitt, und ich mußte mir obendrein sagen, ich sei an allem schuld. Mein Bangen war bei ihrem Unblick geschwunden wie Nebel vor der Sonne; der Schmerz der Liebe ftand zu deutlich in den großen, fragenden Rehaugen geschrieben, als daß ich noch hatte zweifeln konnen; sie war auch das Kind nicht mehr von damals, der Ausdruck der Sehnsucht und stummen Ergebung, mit dem sie jest die Hande faltete, war ihr früher nicht eigen. Voller Seligkeit und zugleich voll tiefen Schmerzes wurde ich gewahr, daß mein Kuß in jener Nacht die Unospe ihres jungfräulichen Herzens gesprengt hatte; voll tiefen Schmerzes, denn ich konnte mir nicht verhehlen, daß ich ihr das, was ich ihr genommen, den Kindessinn, das blinde Vertrauen, die glückliche Unwissenheit, niemals ersetzen konnte und wenn ich ihr mein alles und mich felbst zu füßen legte.

Sie beugte fich wieder nieder und ftreichelte ihren fleinen Hund, den sie, wie ich nun sah, auf dem Schof hatte, dann ließ fie ihn zur Erde gleiten und ftand auf. Ihre Mugen hefteten fich mit durchdringendem Blick auf das mich verbergende Gebusch, ich weiß nicht, ob sie mich bemerkt hatte, oder ob sie meine Unwesenheit nur ahnte, jedenfalls hielt ich nicht länger an mich, mit wenigen Schritten stand ich vor ihr. Sie ftarrte mich an mit großen, ungläubigen Augen, als sabe sie eine Erscheinung, tein Wort, tein Caut des Erstaunens tam über ihre Lippen, aber als ich ihre hande füßte und sie mit beißem Blide anschaute, da errötete sie dunkel; ich hatte das noch nicht bei ihr gesehen, es war das erste Mal, ich hatte es sie gelehrt. Mit einer sanften, aber entschiedenen Bewegung machte fie sich los und trat einen Schritt gurud; wie fremd und kalt klang es: "So überraschend, Herr von Sassen? Mein Bruder wird sich freuen, Sie wiederzusehen. Er ist im Schlosse." Und damit ließ sie sich wieder auf die Bank nieder; eigentlich ware ich wohl verabschiedet gewesen, ich sah es aber zu deutlich, daß sie sich nur sette, weil ihre bebenden Kniee sie nicht mehr trugen, das machte mir Mut zu fragen: "Und Sie, Gräfin Christine? freut es Sie nicht ein bigchen, daß ich wieder hier bin?"

"Gewiß," es kam fast tonlos heraus, "zumal da Sie ohne Abschied gingen." Mit herzzerreißendem Ausdruck sahen mich ihre Augen an, sie war doch zu wenig Weltdame, um sich vollständig zu beherrschen.

Ich fürchtete, daß ich nicht länger imstande war, an mich zu halten und hatte mir doch vorgenommen, den Weg pflichtmäßiger Rechtlichkeit

diesmal nicht zu verlassen, also dem Bruder zuerst meine Wünsche zu offenbaren. Ich erwiderte denn auch nur: "Derzeihen Sie mir das, Gräsin, ich hosse, Ihnen heute noch alles erklären zu können." Und da sie keine Miene machte, mich zu begleiten, ging ich allein von dannen; sie nickte mir zu, rief dann ihren Hund heran und war darin so vertieft, ihn zu liebkosen, daß meine Hossnung, sie werde mir nachschauen, eine vergebliche blieb. Kaum war ich aus ihrem Gesichtskreis, als ich in Sturmschritt versiel, das Schloß so schnoll wie möglich zu erreichen.

Der alte Diener wies mich auf meine frage in die Bibliothet; ich verbat mir jegliche Meldung und in langen Sagen sprang ich die Creppe hinauf. Mit leisem Knarren wich die schwere, eichene Chur gurud, die weiten, dufteren Raume der Bucherei thaten sich vor mir auf; Staubluft und Modergeruch wallten mir entgegen von den wandhohen Schränken, gefüllt mit der Weisheit und Chorheit vieler Jahrhunderte. tiefen Stille drang das Nagen des Holzwurmes an mein Ohr, mit seinem einförmigen Ciden dem unaufhaltsamen Dendelschlage der großen Weltenuhr Beit vergleichbar. Hatte ich den entrinnenden Minuten "Halt" gebieten können! Ich, der ich kostbare Wochen ungenützt verstreichen ließ, geizte nun mit jeder Sekunde. Graf Otto fag an einem mit Buchern beladenen Tifch, den Kopf in die Band gestütt, über einen großen folianten gebeugt, er blickte erst auf, als ich dicht vor ihm stand. Mit vollständig abwesendem Ausdruck starrten die wasserblauen Augen geradeaus; ich glaube taum, daß er mich im ersten Augenblick überhaupt fab; es machte mir den Eindruck, als schaue er durch mich hindurch, durch Wande und Mauern, bis in die entlegenste Gedankenferne. Endlich, ich legte meine hand schwer auf seine Schulter, fand er Sprache und Besinnung wieder, war aber gar nicht verwundert über meine Unwesenheit, bot mir nicht einmal die Hand zum Willtommengruß, vielmehr, als sei ich nicht länger als eine Stunde fortgewesen, sagte er: "Gut, daß Du tommft, ich habe hier gerade eine schwierige Stelle, die mich sehr interessiert. Das mußt Du mir erflaren."

Und dabei wies er mit der linken Hand auf die aufgeschlagenen Seiten, mahrend er die eine Ede des alten Buches zwischen den fingern der rechten auf und nieder blattern ließ. Ein furger Blid belehrte mich, daß es die Schriften des Nostradamus seien, in die er sich versenkt hatte. Erft später habe ich so recht eingesehen, wie grundlich ich ihm den einfältigen Kopf verdreht hatte, noch heute sputen meine halbbegriffenen Cehren in seinem Hirn herum, noch immer ist er nicht gang davon genesen. Der gangliche Mangel an Staunen seinerseits brachte mich vollftändig außer Sassung. Meine Erklärung hatte die Untwort auf seine verwunderte frage sein sollen, nun wußte ich nicht, wo anknupfen; aber die Minuten verflogen, und ich hatte ja Gile, brennende Gile. Ich schlug also den folianten mit einem kurzen "Ein andermal" energisch zu und schob ibn beiseite. Da that er einen tiefen Utemzug, stand auf und recte die langen Glieder, wie im Erwachen von schwerem Traum. Run sab er mit einem Schlage, wie flaubig und erhitt ich aussah, bedauerte mich Sphing &III, 78. 16

wegen der weiten Wanderung, machte mir Dorwürfe, daß ich nicht um einen Wagen depeschiert und hätte mich schließlich unter einem Schwall von Worten auf eines der jedenfalls ungelüsteten und ungesäuberten Gastzimmer geführt, wenn ich nicht entschiedenen Protest eingelegt hätte. "Caß das jetzt," sagte ich, "ich habe Wichtiges mit Dir zu reden." Und dann schüttete ich mein ganzes Herz vor ihm aus, alles, was tief drinnen gesocht und gebrodelt, kam nun ans Cageslicht; alles erzählte ich, wie ich Christine liebgewonnen, wie ich in bangen Zweiseln an meiner Liebe geslohen, und wie ich nun zurückgesehrt im Gesühl, ohne sie nicht leben zu können. Nur jener Mondnacht und meines zusammengebrochenen Glaubensbesenntnisse erwähnte ich nicht. Er hörte mir nachdenklich zu, als ich geendet, sagte er ganz trocken: "Hm, davon habe ich gar nichts gemerkt." Dann nach einer Weile: "Du willst also die Kleine heiraten?"

Doller Ungeduld drängte ich ihn zur Entscheidung. Niemals, weder vor- noch nachher, sah ich eine so überlegene Miene bei ihm, wie damals, als mein Glück an seinem Worte hing. Er sing an, mich auszufragen, ob ich Schulden hätte, wie es mit meinem Dermögen stände und so weiter; alles Dinge, die er längst wußte. Das war zum rasend werden, ich stampste mit dem Luße.

"Na ja," sagte er schließlich, "die Kleine kriegt ja auch einen ganz netten Baten Geld; aber ich habe doch nur die eine Schwester. — — Hast Du denn schon gefragt, ob sie Dich auch will?"

"Nein. Und Du hättest nichts dagegen, wenn ich sogleich" — — "In Gottes Namen!"

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, ich drückte ihm die Hand und lief eilends die Creppe hinunter, immer zwei Stufen zugleich. Drunten in der Halle erwischte mich noch der bürstenbewaffnete Friedrich, er meinte, ich könnte mich so unmöglich vor der Comtesse sehen lassen; obgleich ich die Wahrheit dieses Argumentes zugeben mußte, stand ich doch eine wahre Höllenpein aus bei diesem erneuten Aufenthalt.

Endlich stand ich wieder auf dem Platz, wo ich Christine porhin begrußt; noch saß sie auf der Bank, als ich mich näherte, stand sie aber auf.

Ich faste ihre hand und bat sie zu bleiben und mich anzuhören. Willenlos wie ein Opferlamm willfahrte sie meinem Wunsche; so saßen wir denn neben einander, ihre hand lag zitternd in der meinen und die farbe kam und ging auf ihren Wangen, während sie stumm zu Boden blickte.

"Was wollen Sie?" fragte sie endlich leise, fast tonlos. "Was ich will? Dich will ich, Deine Liebe und Dein Leben, alles, was Du zu geben hast!"

Sie schlug die Hände vors Gesicht, ein thränenloses Schluchzen erschütterte ihren Körper, aber keine Untwort kam über ihre Lippen. "Christine, hast Du mich lieb, wie ich Dich? sprich, willst Du mein werden!" drängte ich.

Da ließ sie die Hände sinken und schaute mich an mit großen, traurigen Augen, ein wehmütiges, zärtliches Lächeln umspielte ihren Mund. "Sie fragen noch?" sagte sie, "Sie fragen und wissen doch so genau, daß ich Ihnen verfallen bin auf Gnade und Ungnade."

Ich 30g sie an mich. "So traurig sagst Du das, wärst Du lieber frei?" "Altwich!" ihre Augen strahlten, ihre Wangen glühten rosig, ihr Köpschen lehnte an meiner Schulter. "Altwich, ich kann Dich nimmer lassen!"

Ich beugte mich nieder, den süßen Mund für solche Worte zu kussen, aber nein, das ging nicht an. "Schenke mir heute, was ich Dir einst eigenmächtig raubte," flüsterte ich bittend in ihr Ohr, "ich darf es ja nicht wagen. Herzliebe Seele, kusse mich!"

Sie rührte sich nicht. Ich stand auf und gab sie frei. Die Augen gesenkt, rang sie in ratloser Verwirrung die Hande.

"Soll ich gehen, Gräfin?" Da schlang sie beide Urme um meinen Hals und leise wie ein Hauch berührten mich ihre Lippen. "Uch, Ultwich, wie laut schlägt Dein Herz!"

"Ja, laut und ftart und nur fur Dich, mein Leben!"

Das waren selige Stunden, die glücklichsten meines Cebens; so etwas läßt sich gar nicht beschreiben, ist ja auch nicht nötig. Wer selber glücklich ist, denkt eben allemal lieber an eigenes, als an fremdes Glück; und wer da einsam und verlassen, bei dem heißt's erst recht: Wozu die Cantalusqualen?

Schade war's nur, daß das eigentliche rechte, ich kann's nicht anders ausdrücken, das bewußtlose Glück von so kurzer Dauer war. Als das Denken wieder ansing, entstoh mein Seelenfrieden gar zu schnell. Ich war maßlos in meinem Begehren nach Liebe; wenn mir aus den Augen meiner Braut die große, unendliche Liebe entgegenstrahlte, dann verließen mich wohl die Dämonen, war ich aber auch nur auf Stunden allein, so begann ich an meinem Glücke zu zweiseln, und die Zweisel brachten mich dann in folgerichtiger Reihe zu der alten Verneinung alles Irdischen.

Als mein Urlaub zu Ende ging, kehrte ich schweren Herzens in meine Garnison zurück. Man fand mich dort sehr verändert: ich war auch ein anderer Mensch geworden, nur eines sehlte mir noch, ich hatte immer noch nicht den gefunden, in dessen Hände ich vertrauensvoll mein Geschick legen durste, wenn meine Macht aushörte; und das war es auch, was mich noch manchmal des Nachts ruhelos umhertrieb, — die abergläubische Ehrfurcht vor der Macht meines eigenen Willens. Freudig that ich meinen Dienst; ich leerte manches Glas mit meinen Kameraden auf das Wohl meiner Braut, die, wie man behauptete, ein wahres Wunder von Schönbeit und Liebenswürdigkeit sein müsse, da es ihr gelungen, mich so gänzlich zu bezaubern; aber mir wurde heiß und kalt bei dem Gedanken, mein Kleinod in diesen großstädtischen Kreis zu bringen, und ich verbarg schon jeht voll eisersüchtiger Furcht ihr Bild vor jedem fremden Auge.

Ich dachte an Christine und las Schopenhauer. Ja, ich las Schopen-

hauer! Manchmal zwar, wenn nir seine Auffassung der Liebe, im Gedanken an mein heiliges Glück, ein Gefühl ekelhafter Erniedrigung erweckte, dann flog er kräftig geschleudert in eine Ecke, um — nur zu bald wieder hervorgeholt zu werden.

Ich merkte es gar nicht, daß die Macht der Gewohnheit hierbei eine große Rolle spielte, ebensowenig wie ich gewahr wurde, daß ich mich mehr und mehr in die so sehr gefürchteten Leidenschaften verstrickt hatte.

Uls das Manöver zu Ende war, eilte ich natürlich ohne Verzug nach Klockfelde. Unsere Hochzeit sollte erst im nächsten frühjahr sein; Otto war durchaus nicht zu bewegen, seine kleine Schwester früher herzugeben. O, hätte er es doch gethan! vielleicht — ach nein, da giebt's kein "Vielleicht", ist doch das in unserem Charakter begründete Verhängnis unerbittlicher, als das herrschsüchtigste katum.

Es war an einem klaren Oktober-Sonntag, da legte ich in selbstherrlicher Vermessenheit in Christinens Seele den Brund zu jenem Entsetzen, das mit rasender Schnelle wachsend, das Ende herbeiführen sollte.

Wir saßen auf der Bank unter der alten Linde, wo ich sie einst zurückkehrend fand und wo sie dann meine Braut ward. Ihre Hand lag in der meinen, es war so still um uns und in uns, das war die letzte Friedensstunde. "Weißt Du noch," begann sie endlich, "weißt Du noch, wie wir uns zuerst gegenüberstanden? In der alten Halle war's, — und solch schöner Frühlingsabend!"

"Wie sollt' ich nicht, mein lieber Schatz." Ich kufte ihre fingerspitzen.

Sinnend schaute sie zu Boden, ihr fuß schob das abgefallene Laub zusammen in träumerischem Spiel. "Damals blühte der flieder," hub sie wieder an, "und nun welken die Blätter — ach, laß sie welken!" Dabei sah sie mir mit sorglosem Lachen in die Augen und lehnte sich zutraulich an meine Schulter. "Weißt Du noch," sing sie nach einer Weile wieder an, "weißt Du noch, ich stand vor Dir und sprach kein Wort; Du hieltest mich gewiß für ein recht thörichtes, kleines Mädchen, ich mußte aber immer darüber nachdenken, wo ich Dich schon gesehen hatte; ja, denke Dir, ich kannte Dich schon!"

Ich horchte auf, hatte ich doch ganz das Gleiche empfunden. Ich sagte es ihr.

"Siehst Du," fuhr sie fort, "da habe ich mich doch nicht getäuscht. Zuerst hatte ich nur eine dunkle Erinnerung, aber nach und nach wurde alles klarer, ich weiß es jest ganz genau; wir waren beide so traurig, Du wolltest fort, wir nahmen Abschied."

Ich sprang auf, wie ein Schleier stel es von meinen Augen, mit Macht packte mich das Erinnern einer rätselhaften Vergangenheit, ich sühlte wieder das Beben ihres schlanken Körpers, als sie schluchzend an meiner Brust lag, ich wollte mich losreißen, die schwere Stunde zu verkürzen, aber weinend umschlang sie meinen Hals und wollte mich nicht gehen lassen, ich küßte ihre Stirne ein letztes Mal, dann —

"Altwich, wie geht das 3u?" Christinens Stimme weckte mich von schwerem Craume. — Wie das zuging? Mir war es nun klar. Wir hatten uns geliebt vor langer, langer Zeit schon; getrennt, gestorben, wiedergeboren und wiedergefunden. Die gleiche Leidenschaft trieb uns wieder ins Leben, wir hatten das gleiche Ziel, da mußten wir uns ja wiedersinden, das Sehnen vom einen zum andern bildete die unlösliche Kette, die uns verband, erhaben über Zeit und Raum für immer und ewig.

Ich 30g Christine neben mich auf die Bant, ihre Augen hafteten forschend, gespannt, voll Wissensdurft an meinen Cippen, von denen sie in liebendem Vertrauen die allein gültige Wahrheit erwartete.

"Sieh," sprach ich, "dies Ceben hier, dies Dir bewußte Ceben ist nicht Dein erstes; Deine Seele war zuvor schon verkörpert. Wie oft bereits, wann, wo, auf dieser Erde oder in einer anderen Welt? das ist uns verborgen. So ist es auch mit mir, so überhaupt mit allen Wesen. Jür gewöhnlich kommt uns das gar nicht zum Bewußtsein; keine Erinnerung verbindet ein Ceben mit den anderen, gleich wie dunkle Nacht jeden Tag von dem nächsten scheidet. Wir haben uns einst gekannt, geliebt und im Augenblick des Wiedersindens hat das Gefühl der Zusammengehörigkeit blitzartig die Nacht erhellt, uns jene serne Abschiedsstunde zeigend, gleich darauf in sinsterer Erinnerungslosigkeit alles übrige verbergend. Ja, wir fanden uns wieder! unsere Liebe, mächtig, leidenschaftlich, weit erhaben über Zeit und Tod führte uns zusammen, vielseicht über Jahrtausende hinweg! Derstehst Du mich, Christine?"

Sie nickte; auf ihrem Gesichte las ich deutlich den Gedanken: Das ist eine wunderbare Geschichte, aber du sagst es, da muß es wohl wahr sein. Ich suhr indessen fort: "Wir leben, weil wir leben wollen. Dieser unselige Lebensdurst ist es, der die ganze Welt erschuf, diese große, unglückliche Welt. Er ist es, der uns immer wieder ins Leben treibt, zu immer neuem Jagen nach unerreichbaren Phantomen von Glück und Seligkeit."

Sprachlos starrte sie mich au, als wenn ich irre redete. "Das Ceben ist nur Leid," fuhr ich fort, "und alles Leid entspringt aus unseren Reigungen, die niemals Befriedigung sinden."

"So unglückselig bist Du?" unterbrach sie mich, und ein trauervolles Kächeln umspielte ihren Mund, "ach, Lieber, Geliebtester, hab doch Geduld mit mir, ich will Dich glücklich machen!"

"Das ist ja alles doch umfonst, herzliebe Seele; tomm, streben wir selbander dem Mirwana zu."

"Nirwana? was ist das?"

"Nirwana, so nannten es die alten Inder, die Meister und Cehrer des einzigen Heils. Nirwana heißt: "Erloschen sein". Auslöschen muß die Seele, wie ein herabgebranntes Licht verlischt, wenn nichts mehr die klamme nährt; das nur ist friede. Dergeblich habe ich lange danach gerungen, all' meine Wünsche, Leidenschaften und Begierden habe ich nach und nach ertötet, damit die klamme meines Lebens ungespeist verlöschen

möchte. Ich konnte es ja nicht erreichen ohne Dich, Christine; unsere Liebe ist zu groß und stark. Nicht Du oder ich, keiner allein vermag es sich loszulösen, nur Hand in Hand werden wir ins Nirwana eingehen; solange einer noch im Leben weilt, muß ja der andere stets wiederkehren. Sprich, willst Du diesen Weg gehen mit mir, Christine, meiner Seele Leben und mein ewiger Cod!"

"Altwich, Du lästerst!" Sie stieß es atemlos hervor.

"Christine, Du bist ein Kind!" Mit einer kurzen Bewegung befreite sie sich von meinen umschlingenden Urmen und vorgebeugten Leibes schaute sie mich an, mit großen angsvoll erweiterten Augen.

"Altwich, Du glaubst an keinen Gott?" Wie ein Schrei klangen die Worte, wie ein Schrei jäher, entsetzlicher Erkenntnis.

"Gott" — ich wagte es nicht, ihrem Blicke zu begegnen, einen Augenblick hielt ich inne, alles totenstill, es war, wie wenn einer zögert, die Schwelle zu überschreiten, — herbstlich gefärbte Sträucher schimmerten durch die gelichteten Zweige herüber, ein gelbes Blatt sank lautlos vor mir zu Boden — da richtete ich mich auf. "Gott? nein Christine, ich habe keinen Gott!"

Stumm schlug sie die Hände vor das erbleichte Gesicht und sank krasilos zurück gegen die Cehne der Bank. Ich erzählte ihr nun von den Cehren des Buddha und von der Heimstätte jener Religion, die mir schon manches Jahr hindurch das Christentum ersetzt hatte, von Indien, dem Cande der Märchen und Wunder. Mit Bedacht wählte ich alles so, wie es mir geeignet schien, ihre jungen Augen zu blenden. Ich sprach von lauen Mondnächten am User des Ganges, von dustenden Blumen und bunten Schmetterlingen. "Aber auch gistige Schlangen giebt es da," warf sie leise und tonlos ein. Die indischen Tempel beschrieb ich ihr mit den zahllosen Buddhasiguren und der Schar andächtiger Beter, da rief sie: "O, Du hast doch einen Gott," und wie versteckter Jubel durchklang es ihre Stimme, "Du nennst ihn Buddha, ich Jesus Christus; was thut der Name schließlich, im Grunde ist's derselbe. Besiehlt doch Dein Gott Liebe und Entsagung wie der meine!"

Das liebe Kind erschien mir überhaupt nur von dem einen Gedanken beseelt, in meinen Worten nach einer Entschuldigung zu suchen; der Hoffnungsschimmer, daß ich vielleicht doch nicht ein so verworfener Gottesleugner sei, hatte sie wohl immer noch nicht verlassen.

Ich sagte ihr, daß Buddha nichts heißt als der "Erleuchtete", daß er Jahrhunderte vor Christi Geburt schon gelebt, daß er nur Mensch gewesen, nur ein weiser Mann; daß nur der Aberglaube des gemeinen Dolkes ihm göttliche Verehrung zolle und zu ihm bete, und daß seine Cehre jett in ganz entstellter korm zu Tage trete. Dann sprach ich von esoterischem Buddhismus und suchte ihr klar zu machen, wie die ganze Welt eigentlich nichts als ein Denken sein, das über sich selbst denke.

Dergeblich suchte sie mir zu beweisen, daß, meine Unschauung der Weltordnung zugegeben, doch ein Schöpfer nötig sei, um den Unfang aller Dinge zu erklären. Ich brachte sie fast zur Verzweiflung mit den

Fragen, wer dann nach ihrer Unsicht wieder den Schöpfer geschaffen habe und weshalb, wenn es etwas Ewiges giebt, dieses Ewige ein persönlicher Gott sein müsse, ein Gott, dem nicht einmal Ullmacht und väterliche Güte eigen sei, denn wie könnte er sonst die tausendfältige Sünde zulassen.

Ja, es ist wahr, man konnte sich entsehen vor meinen Reden, Christine schwieg auch endlich, einsehend, daß doch alles umsonst; gesenkten Hauptes, die Hände im Schoß gefaltet, blicke sie tieftraurig vor sich nieder.

Ich wollte sie zu mir heranziehen, um durch Liebkosungen ihr versorenes Vertrauen wiederzugewinnen; aber sie schob mich mit großer Entschiedenheit zurud, und ich fühlte, wie bei meiner Berührung ein Schauer durch ihre Glieder lief. Das heiße Blut stieg mir zu Kopf, ich wollte zornig aufbrausen, doch ihr scheuer Blick ließ mich mitleidig innehalten.

"Christine, Du weisest mich zurud?" fragte ich vorwurfsvoll, "ist das Deine Liebe?"

Da ließ fle sich wohl von mir fussen, aber ihre Lippen blieben kuhl und wie ein gehetztes Reh entstoh sie, als ich sie freigab.

Wir berührten das streitige Thema nicht wieder, ich bemerkte, daß meine Braut ängstlich jedes Wort vermied, das noch einmal zu ähnlichen Erörterungen Unlaß geben konnte; aber ich merkte auch sehr gut, daß sie stets bei meiner Unnäherung zurückzuckte und daß manch scheuer Blick mich traf; ich sah es wohl, ich war ihr unheimlich.

Ich war außer mir darüber, oft zitterte ich in ohnmächtiger Wut, und doch erschien sie mir nie lieblicher, nie begehrenswerter als gerade in diesem scheuen Turückweichen, das meine Leidenschaft zu ungeahnter Größe aufstachelte.

Der gute Otto merkte natürlich nichts von alledem, obgleich Christine bleich und bekümmert einherging; mir aber war dieser Zustand geradezu unerträglich, er sollte und mußte ein Ende nehmen. Mein Entschluß stand sest.

Schon lange hatte ich gewünscht, Christine zu hypnotisieren. Mich selbst in diesen Zustand zu versetzen, war mir bisher nicht gelungen. Bei der Selbsthypnose verläßt die Seele sozusagen freiwillig den Körper und vermag sich von der Materie ungefesselt zu den Höhen der Ersenntnis zu erheben, von dort das All erschauend. Was mir selbst versagt blieb, das wollte ich nun durch die Seele meiner Braut genießen, durch diese Seele, die ich als mein unumschränktes Eigentum betrachtete; und zugleich gedachte ich, durch Suggestionen dies, mein rechtmäßiges Eigentum zur Unterwerfung zu zwingen, mit Gewalt die Herrschaft zu erobern, die mir verweigert ward.

Das war aber nicht so leicht gethan; in Ottos Gegenwart konnte und wollte ich mein Vorhaben nicht ausführen und seit jenem Sonntage floh meine Braut das Alleinsein mit mir. Aber endlich kam doch die Stunde, die meinem ungeduldigen Begehren Erfüllung brachte.

(Solug folgt.)



## Faufts geschichtliche Personlichkeit.

Don Carl Kiesewetter.

(fortsetzung.)

ine weitere kurze Notiz über faust, welcher hier als sahrender Schüler bezeichnet wird, sinden wir bei dem berühmten Arzt und Naturforscher Conrad Gegner in Zürich. Derselbe schreibt am [6. August 1561 an seinen Freund, den kaiserlichen Leibarzt Krato von Krafftheim!):

"Aus jener, der Fauberer, Schule, gingen die hervor, welche man fahrende Schüler nannte, unter welchen der eben noch nicht lang verstorbene gauft in hohem Unsehen fieht."

Wir begegnen also auch bei Gekner faust als einem Manne, der den Charakter des Vaganten nicht abstreisen kann. Daß Gekner im Jahre 1561 faust noch nicht gerade lange verstorben sein läßt, darf uns nicht beirren, seinen Cod vor 1540 zu setzen; denn abgesehen davon, daß in jener behäbigen Zeit zwanzig Jahre eben kein langer Zeitraum erschienen und Gekner wohl nach hörensagen schrieb, setz Wier, welcher kaust persönlich kannte, in Übereinstimmung mit Begardi kausts Cod vor das Jahr 1540.

Eine der wichtigsten Nachrichten über faust verdanken wir Melanchthon, und zwar ist es dessen Schüler Johann Manlius (Mennel) aus Unsbach, welcher uns dieselbe in seiner 1562 zu Basel vollendeten, aber erst daselbst 1590 in Oktav herausgegebenen Schrift: "Locorum communium collectanea"<sup>2</sup>) mitteilt, einem Buche, das analog den Eutherschen Tischreden die Gespräche des Melanchthonschen Kreises enthält. Daselbst heißt es (S. 38):

"Ich habe einen, Namens faustus, gekannt aus Kundling, einem Städtchen nahe bei meiner Heimath. Als er zu Krakau ftudirte, hatte er die Magie erlernt,

 <sup>&</sup>quot;Epistolarum medicinalium Conradi Gessneri, philosophi et medici. Tigur. Lib. III. 1577. 4°. L. I. ep. I, p. 2."

<sup>2)</sup> Locorum communium collectanea a Johanna Manlio per multos annos pleraque tum ex lectionibus D. Philippi Melanchthonis, tum ex aliorum doctissimorum virorum relationibus excerpta et nuper in ordinem ab eodem redacta.

— Die an den König von Böhmen gerichtete Widmung ist von Michaelis 1562 datiert.

wie fie dort früher ftart getrieben murde, wo man öffentliche Vorlesungen über diese Kunft hielt. Er schweifte weit und breit umher und sprach von vielen geheimen Dingen. Uls er zu Denedig Aufsehen erregen wollte, kundigte er an, er werde in den himmel fliegen. Der Ceufel hob ihn also in die Bohe, ließ ihn aber auf die Erde fallen, fo daß er von diefem fall fast den Beift aufgegeben hatte; aber er ftarb dennoch nicht. Dor wenigen Jahren faß dieser Johannes Kauftus an seinem letten Cage fehr betrübt in einem Dorfe des Bergogthums Würtenberg. Der Wirth fragte ihn, warum er so betrübt sei wider feine Sitte und Gewohnheit, denn er war sonft ein schändlicher Schelm, der ein liederliches Leben führte, so daß er ein und das andere Mal fast wegen feiner Unsschweifungen umgekommen mare. Darauf erwiderte er dem Wirth in jenem Dorfe: "Erschrick diese Nacht nicht!" In der Mitternacht ward das Haus erschüttert. Da faustus am Morgen nicht aufgestanden, und fast der Mittag gekommen war, ging der Wirth mit andern Hinzugerufenen in sein Fimmer und fand ihn neben dem Bette liegen mit umgebrehtem Geficht; fo hatte ihn der Ceufel getödtet. Uls er noch lebte, hatte er einen hund bei fich, welcher der Ceufel war. — Dieser fauft entrann in unserer Stadt Wittenberg, als der vortreff. liche fürst, Berzog Johann, den Befehl gegeben hatte, ihn gefangen zu nehmen. Auf dieselbe Weise entwischte er in Aurnberg; als er fich zu einer Mahlzeit niedergesetzt hatte, begann er zu schwitzen 1) und ftand sogleich vom Cische auf, indem er dem Wirth seine Schuld bezahlte. Kaum aber war er vor der Chure, als die Gerichts. diener tamen und nach ihm fuchten. - Diefer Zauberer fauftus, eine ichandliche Beftie und Cloate vieler Cenfel, prabite, daß er alle Siege, welche die faiferlichen Heere in Italien erfochten, durch seine Magie errungen habe. Und dies war die unfinnigste Lüge, wie ich der Jugend halber bemerke, damit sie nicht gleich solchen Centen zufalle."

Betrachten wir uns dieses Zeugnis nun etwas näher. Auffallend ist zunächst, daß — von älteren hier nicht zu berücksichtigenden forschern abgesehen — selbst Reichlin-Meldegg diesen Bericht als von Manlius und nicht von Melanchthon herrührend ansieht. Doch ist diese Auffassung leicht zu widerlegen, da der Berichterstatter von dem seiner Heimat ben ach barten Städtchen Kundling als dem Geburtsort kaust spricht, und Bretten, die Heimat Melanchthons, nur eine Stunde, Ansbach aber, der Geburtsort des Manlius, in Luftlinie über 140 Kilometer von Knittlingen entsernt liegt. Mithin kann kein Zweisel sein, daß Melanchthon und nicht Manlius spricht.

Man hat aber auch das Zeugnis des Melanchthon deshalb zu verdächtigen gesucht, weil die scheinbar abergläubische Kärbung desselben dem Unsehen und der Würde des Reformators schade. Da nun aber das ganze, dereinst sehr viel gelesene und auch 1574 von Huldreich Ragor ins Deutsche übersetzt Buch des Manlius von ähnlichen Dingen wimmelt, so haben bereits Caspar Peucer, Melanchthons Schwiegersohn, und Camerarius aus dem gleichen Grund die Lauge ihres Fornes über den



<sup>1)</sup> D. h. Janst ahnte, daß ihm etwas Böses bevorstehe; das unbestimmte Vorgefühl setzte sich in eine ihm den Schweiß austreibende Angst um, die ihn nötigte, den unheisdrohenden Ort zu verlassen. Derartige Beispiele sind in der Geschichte nicht selten. Ich erinnere nur daran, daß, als Johann Friedrich der Großmütige nach der Schlacht bei Mühlberg im Erdgeschoß des goldenen Unters in Saalfeld in Haft war und vor Ungst darin nicht bleiben konnte, die Decke einstel, als der Kurfürst kaum das Fimmer verlassen hatte.

ehrlichen Manlius ausgeschüttet, welcher im täglichen Verkehr mit dem Resormator dessen Außerungen und Gespräche sleißig aufnotierte, um die Brosamen nicht verloren gehen zu lassen. Es ist heute wohl überstüssig, Beweise dafür beizubringen, wie sehr Melanchthon im dickten Ceuselsaberglauben seiner Zeit befangen war, und wir können im Gegenteil die ungekünstelte Teuselsgläubigkeit der Erzählung gerade als ein charakteristisches Zeichen ihrer Echtheit betrachten. Ja es ist sogar nicht unmöglich, daß der um Neujahr 1509 die Universität Heidelberg beziehende Melanchthon ein Studiengenosse Jaussen war, welcher am 15. Januar desselben Jahres sich zu Heidelberg das Baccalaureat der Theologie erwarb. Die Ungabe Melanchthons, daß der Name des Zauberers Johann Laust gewesen sei, möchte ich unter diesen Umständen sogar zur Bestärfung meiner oben geäußerten Unnahme, daß Georg Sabellicus-Laustus nur ein nom de guerre gewesen sei, heranziehen.

Daß faust, nachdem er in Heidelberg Theologie studiert, in Krakau und nicht, wie die faustbücher wollen, in Wittenberg oder Ingolstadt, sich der Magie ergab, dürsen wir als erwiesen ansehen, da außer Melanchthon noch Johann Wier die gleiche Angabe macht, und in Krakau — wie früher in Salamanca und Coledo<sup>1</sup>) — die Magie wirklich gelehrt wurde. Allerdings war dies nur die sogenannte natürliche Magie, d. h. ein Gemisch von rudimentären Kenntnissen auf dem Gebiete der Chemie, Physit, Optik, Mechanik des Magnetismus und Hypnotismus, sowie von naturhistorischen Fabeleien des Plinius, Pseudo-Albertus Magnus u. s. w. Wer aber den Geist jener Zeiten kennt, der ist sich klar darüber, daß es dabei nicht blieb, sondern daß auf den Zauberschulen auch wohl — öffentlich oder geheim — uralte, von den Juden (die Zauberschulen sind

<sup>1)</sup> Die erste Erwähnung der Fauberschulen zu Salamanca und Coledo sinde ich zuerst am Schlusse der kleinen Schrift: De artibus magicis ac magorum malesiciis opus praeclarissimum, eximii sacrae legis disquisitoris Magistri Bernhardi Basin, Caesaraugustanensis Ecclesiae Canonici. Paris. 1506. 80. Unch heist es bei Cardanus: De subtilitate, lib. XIX. pag. 976 ed. m. d. a. 1558: "Vigebat olim in Hispania haec ars publiceque docebatur in Salamantica academia, nunc vero publicis legibus sublata est. Unde ibi aliqua adhuc artis experimenta supersunt."

Nach den "Historisch 2c. Curiositäten" von Oulpius soll sich die Fauberschule zu Salamanca in einem Echause der Straße St. Pablo befunden haben. Wo früher der Ceusel dociert habe, befänden sich jetzt schöne Gärten und Fimmer. — Wahrscheinlich handelt es sich um einen alten Mithraskult, was nicht ausschließt, daß man sich später an so verrusener Stätte zu magischen Konventikeln zusammensand. Auch in Frankreich soll eine solche Fauberschule bestanden haben, und zwar nach Balthasar Bekkers "Bezauberter Welt" S. 140 zu Vincester (Vincennes?). Hier lehrte nach der Sage der Ceusel jährlich zwölf Schülern die Schwarzkunst und bedingte sich als Lehrzeld den Scholaren aus, welcher von einem umgedrehten Rad herabstürzte. Der bekannte Valvassor scher beset welcher welche des Herzogthums Krain", I. C., S. 664, Wunderbares über diese französische Ceuselsschule. Auch in dem zauberberühmten Jinnland, zu Abo, befand sich eine Fauberschule. Dort ist auf einem Berg ein Koch, worin eine von der Natur gebildete Bank seht, wie in einem Anditorium; dort hielt der Ceusel Schule. Ogl. Berkenmeier "Curiöser Untiquarius", C. I. S. 856.

an Orten, wo im Mittelalter die Judenschaft einige ihrer seltenen Pflegestätten fand) aus dem Orient importierte Zauberkunste gelehrt wurden, welche in jener Ceufelsperiode ganz verzweifelt nach Schwefel rochen.

Die Erzählung von dem Luftslug und der mißglücken Himmelsahrt Jausts zu Venedig hatte Melanchthon wohl vom Hörensagen, und es ist unmöglich, zu entscheiden, ob derselben nur eine prahlerische Austrischung des ebenfalls mißglücken fluges von Simon Magus seitens fausts, oder ein wirkliches Ereignis, eine mißglücke Luftschissahrt) oder eine spiritistische Levitation zu Grunde lag. Was den Bericht des keineswegs eine chronologische Ordnung innehaltenden Melanchthon über den Cod fausts anlangt, so geht aus demselben hervor, daß faust auf irgend eine aufsallende Urt starb, woraus die Sage sein diabolisches Ende machte?), und zwar verschied er, wie wir Melanchthon wohl glauben können, in einem württembergischen Dorf und nicht, wie die faussbücher wollen, in einem Dorfe bei Wittenberg.

Der faust begleitende Hund, welchem wir schon bei Gast begegneten und aus dem die Sage einen Teufel machte, der Prästigiar der faustbücher, scheint historisch zu sein. Bekanntlich war ein schwarzer Pudel, Monsieur, auch Cornelius Aggripas steter Begleiter. Auch aus diesem machte der Aberglaube der Zeitgenossen einen Teusel, und Agrippas Schüler Johann Wier sah sich noch 1563 genötigt, seinen Lehrer gegen diese Beschuldigung zu verteidigen und den Beweis zu führen, daß "Monsieur" ein ganz gewöhnlicher Pudel gewesen sei.3)

Ein wichtiger Punkt der Erzählung Melanchthons ist der, daß der Reformator den Aufenthalt fausts in Wittenberg verbürgt, von welchem die Faustbücher so viel erzählen. Leider ist es unmöglich, auf Grund dieses Zeugnisses festzustellen, wann und wie lange sich der Zauberer daselbst aushielt. Aur so viel steht fest, daß dieser Aufenthalt Jausts in Wittenberg vor das Jahr 1532 – oder in die erste Hälfte desselben

3) 3. Wier: De praestigiis Daemonum. Lib. II. cap. 5.

<sup>1)</sup> Im 16. und 17. Jahrhundert beschäftigte man sich bereits mit dem Problem der Cuftschiffahrt. Man vergleiche aus dem 16. Jahrhundert die Werke von Ugrippa, Cardanus und Porta, aus dem 17. die von Simon Stevinus, Uthanasius Kircher und Caspar Schott.

<sup>2)</sup> Auffallende Naturereignisse fallen nicht selten mit auffallenden Codessällen zusammen. Ich erinnere daran, daß z. B. während der Beisetzung Ludwigs II. von Bayern der Blitz in den Curm der Begrädniskirche schlug. — Etwas Ahnliches — allerdings in ganz anderer Sphäre — erlebte ich am Nachmittag des 27. Juni v. J., als ich einer Schwurgerichtssitzung in Meiningen beiwohnte, in welcher der Kanbmörder Hüther aus Barchseld zum Code verurteilt wurde. Während sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen hatten, verdüsterte ein ausziehendes Gewitter den Saal derart, daß man während des Derlesens des auf "Schuldig" lautenden Wahrspruches kaum die Gesichtszüge der im Saale Unwesenden erkennen konnte. Doch war in der Natur alles totenstill in Übereinstimmung mit dem atemlosen Schweigen im Saale. Uls nun auf Aufforderung des Präsidenten der Staatsanwalt seinen Untrag stellte und die Codesstrase verlanzte, zuckte beim Uussprechen des Wortes "Codessstrase" ein blendender Blitz, welchem sofort ein betäubender Schlag solzte. Der Blitz hatte in eine der hinter dem Candgerichtsgebäude eine Unlaß zur Sagenbildung.

fallen muß, weil Johann der Beständige am 16. August 1532 starb. Die Unnahme, daß faust vor 1525 in Wittenberg gelebt haben musse, weil Melanchthon Johann den Beständigen, der in diesem Jahre Kurfürst wurde, Herzog nennt, ist nicht notwendig geboten, da Melanchthon von diesem Fürsten auch noch nach dessen Code als von Herzog Johann spricht. 1)

Eine flucht fausts, der wegen seiner schlechten Streiche lange vor seinem Wittenberger Aufenthalt<sup>2</sup>) schon aus Kreuznach hatte flüchten müssen, mag sich auch in Nürnberg wiederholt haben, und die Prahlereien, dem Kaiser die italienischen Siege ersochten zu haben, sehen dem "Heidelberger Halbgott" und "Quellbrunn der Nekromanten" sehr ähnlich, obschon wir denselben thatsächlich wohl unter den fahnen franz I. zu suchen haben.

Wir werden unten noch einmal auf Jausts Treiben in Wittenberg, auf seinen Verkehr mit Melanchthon und auf seine flucht zurücksommen.

Im höchsten Grade auffallend ist es, daß ein Eitterar und Kulturhistoriker wie Dünker mehrsach behauptet, kaust sei in Euthers Cischreden nicht erwähnt. ) Er wird im Gegenteil ganz ausdrücklich erwähnt. Es heißt daselbst ):

"Da über Cisch zu Abends eines Schwarzkünstlers, Faustus genannt, gedacht ward, saget Dr. M. ernstlich: "Der Ceusel gebrauchet der Fanberer Dienst gegen mich nicht, hätte er mir gekonnt und vermocht Schaden zu thun, er hätte es lange gethan. Er hat mich wohl oftmals schon beim Kopf gehabt, aber er hat mich dennoch müssen gehen lassen. Ich hab ihn wohl versucht, was er für ein Gesell ist. Er hat mir oft so hart zugesetzt, daß ich nicht gewußt hab, ob ich todt oder lebendig sei. Er hat mich auch wohl in Verzweislung gebracht, daß ich nicht wußte, ob auch ein Gott wäre, und an unserem lieben Herrgott ganz und gar verzagte. Aber mit Gottes Wort hab ich mich seiner erwehrt. Es ist auch sonst keine Hülse noch Rath, denn daß Gott (mit einem Wörtlin durch einen Menschen gesprochen, oder das einer sonst ergreift) einem hilft. Hat man aber Gottes Wort nicht, so ists balde um uns geschehen, denn da kann er die Leute nach seinem Willen reiten und treiben."

Die in Bezug auf kaust von Euther gebrauchten Worte: "der Teusel gebrauchet der Zäuberer Dienst gegen mich nicht" und die ganze Rede geben klar zu erkennen, daß Luthers Tischgenossen vermutet hatten, kaust habe Luther durch magische Künste zu schädigen versucht, oder könne wenigstens einen derartigen Versuch machen, weshalb man fast in Versuchung kommen möchte, in Luther den frommen Theologus des kaustbuches zu sehen, der den Zauberer wegen seines ärgerlichen Lebens strafte und zum Dank dafür einen Poltergeist ins Haus gebannt erhielt. Wenigstens erzählt Luther davon<sup>5</sup>), daß ihn der Teusel durch sein Rumpeln zu schrecken gesucht habe, wenn er des Nachts im Rempter seines Wittenberger Klosters studiert habe.

<sup>1)</sup> Corpus Reformatorum 5711. S. 401.

<sup>2)</sup> Ein mir befreundeter Professor an der Universität Halle nahm sich die Mühe, die alten Wittenberger Matrikeln durchzugehen. Doch findet sich in ihnen der Name Jaust nicht, ein Beweis, daß derselbe nicht in offiziellen Beziehungen zu dieser Universität ftand.

<sup>8)</sup> Scheible: Klofter, Bd. V. S. 60 n. 63.

<sup>4)</sup> Cifchreden, ed. forftemann, Bb. I, S. 50. — 5) 21. a. O. Bb. III. S. 93.

Die oben aus den Cischreden wörtlich citierte längere Stelle über faust und die Macht des Ceufels stimmt genau mit einem Ceil des Wortlautes der in dem Widmannschen faustbuch auf die Vorrede und Zeitbestimmung des Lebens von faust folgenden "Erzehlung, was D. Euther von D. fausto gehalten hab", überein, denn es heißt in derselben:

"Es hat auff ein zeit Doctor Martinus Luther ein gastung gehalten, da hat man des D. Jausti ober tisch gedacht, was er in kurz für schascheit getrieben hätte, darauss sagt Doctor Luther ernstlich, es mache dieser Jaustus, was er wolle, so wirdts jhm an dem ende wieder reichlich belohnt werden. Denn es stedt nichts anders in ihm, denn ein hossertiger stolzer vnd ehrgeitziger Ceussel, der in dieser Welt einen ruhm wil erlangen, doch wieder Gott vnd sein wordt, wieder sein eigen Gewissen vnd Nechsten, aber was nicht bleiben wil, das sahre nur stracks zum Ceussel, denn kein hossertigers Chier nie entstanden, vnd darüber so hoch gefallen ist, als der Ceussel, ey warumb wolt dann Jaustus seinen Herrn nicht nach ohmen, auss das er sich zu letzt auch an den Kopf stosse."

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Con der Einleitung dieser "Erzehlung" echt lutherisch ist. Und nun folgt die wörtlich mit der obigen übereinstimmende Stelle:

"Aber das sage ich, er, noch der Censfel gebrauchen sich der Fauberey nur nicht wieder mich. Denn das weiß ich wol, hette der Censsel zuvor lengst mir vermacht schaden zu thun, er hette es lang gethan, er hat mich wol offtmahls schon bey dem kopst gehabt, aber er hat mich dennoch mussen gehen lassen, ich hab jhn wol versucht, was er für ein Gesell ist, er hat mir offt so hart zugesetzt, das ich nicht gewüst hab, ob ich Codt oder lebendig were. Er hat mich auch wol in verzweisselung gebracht, das ich nicht gewüst, ob auch ein Gott wehr, vnd an vnserm lieben Herrn GOCC ganz vnd gar verzagte, aber mit GOCCes wort hab ich mich seiner erwehrt, es ist auch sonst külft noch Rath, denn das Gott, mit einem wörtlein durch einen menschen gesprochen, oder das sonst einer ergreifft, einem hilst, hat man aber GOCtes wort nicht, so ists bald mit vns geschehen, denn da kan er die leut nach seinem willen reiten vnnd treiben."

Man sieht, daß diese wörtlich in den Cischreden zu sindende Stelle sich an diesem Ort und in diesem Jusammenhang sehr natürlich ausnimmt, während sie in den Cischreden isoliert und ohne Zusammenhang sieht, daß man fast vermuten könnte, der Herausgeber der Cischreden habe hier mancherlei unterdrückt, vielleicht weil er glaubte, es beeinträchtige Euthers Würde, wenn derselbe so viel von dem verrusenen Ceuselsbraten Laust spreche.

Es heißt nun bei Widmann unmittelbar im Unschluß an obiges Citat weiter:

"Also sind in dieser mahlzeit von diesem fausto viel disputationes fürgelaussen, Onder denen auch einer sagte, wie Dr. Jaustus so erfahren were, das er wüste, was in künstig geschehen solte. Darüber antwortet Doctor Martinus Luther, ja der Ceuffel weiß der Gottlosen gedanken, denn er gibts jhnen ein, er siehet und regieret aller Menschen herzen, die nicht mit GOCCES wort verwahret sindt, ja er helt sie in seinem strick gefangen, das sie reden, gedenken und thun müssen nach seinem willen, 2. Cimoth. 2, vod am andern zun Corinth. am vierdten, darumb ists kein wunder, ob schon faustus etwas zuvor ersehen kan, denn der Ceuffel het auch mit dem Bäyerischen Krieg.

solches leichtlich errathen können, denn er hat gesehen, das Pfaltgraff Aupprecht ftolg und reich, darzu kühn war, das er auch Reyser Maximilian verachtet, entgegen daß Maximilian ein hoch Udelich auffrichtig Gemüth hette, deshalben er hoch zu loben gewesen, darüber ist der Krieg entstanden."

Es ist hier von dem Unno 1503 beginnenden Candshuter Erbfolgestreit die Rede, den Jaust prophezeit haben soll. Wir haben es hier offenbar mit einem Mythus zu thun, da ja der um 1490 geborene Jaust damals noch eine Knabe war. In den Tischreden sindet sich hiervon keine Spur, wohl aber eine Parallelstelle zu Luthers oben hervorgehobener Untwort, denn es heißt 1):

"Sanct Augustinus schreibt von Einem, der da hat können sagen, was Einer im Sinn gehabt, als wenn einer an ein Vers aus dem Virgilio gedachte. Aber den Vers hat ihm der Ceuffel zuvor eingegeben, wie er denn der Gottlosen Gedanken weiß, was sie im Berzen haben. Denn er reit und treibt sie, wirkt in ihnen, wozu und was er will, nach all seinem Gefallen."

Nach einer noch etwas weiter gehenden, doch unbedeutenden Ausführung über Bedankenlesen heißt es nun bei Widmann weiter:

"In foldem gesprech sagt ein ander, wie Doctor faustus newlich bey einem Graven in Beyern gewesen, da hab er jhm zu gefallen ein schon jagwerd angerichtet, das auch allda allerley thier erschienen weren, aber nicht natürlich. Darauf fagt Doctor Luther, das jon ein stattlicher von Udel einmahl laffen auf sein Schlos beruffen, sampt etlichen gelahrten zu Wittenberg, und darauff eine hasenjagt bestellet, da were von allen, fo dabey gewesen, ein großer fconer hag vnnd fuchs gesehen, der lauffen tommen were, da ihm aber der Edelmann auff einem Klepper mit geschrey nachgeeylet, were das Pferdt ploglich under jom darnieder gefallen, und geftorben, onnd der haß were in die lufft gefahren und verschwunden, unnd were solches ein teuffelisch gespenft geweft. Bierauff fagt ein ander, das er wufte, das unbenante Ebelleuth im Sandt zu Düringen, einmahl am Borfelberg des nachts Bafen gefdrect, und ihr bey acht gefangen hetten, wie sie nun heimkommen, und die hafen auffhenden wolten, so warens des Morgens eitel Pferdtstopff gewesen. Darauf antwortet Doctor Luther, es tan wol feyn, das der Cenffel die Pferdtskopff bey dem Schindtmafen verfamlet, vnnd mit denen ein fpott angerichtet, und ift vermutlich, Doctor faustus werde sein gejagt auch nicht angefangen haben, bas er es ohne gespott wirdt haben laffen abgehen, denn der Ceuffel spottet aller Menschen funfte, er ift ein ftolger geift."

Beide Erzählungen stehen, allerdings ohne die Hinweise auf faust, dafür wieder isoliert und ohne Zusammenhang, auf ein und derselben Seite der Cischreden<sup>2</sup>), wo es heißt:

"Einer von Abel (nach der lateinischen Handschrift Erasmus Spiegel) ließ D. Martin Luther aufs Land in seine Behausung holen sammt etlichen Gelehrten zu Wittenberg und bestellte eine Hasenjagd. Da ihm aber der Edelmann auf einem starken gesunden Klepper nacheilte, siel das Pserd plöglich unter ihm dahin und starb, und der Hase suhr in die Luft und verschwand, denn es war ein teuslisch Gespenste."
— "Unno 1546 ward D. M. L. zu Eisleben über Cisch gesagt, daß Edellente im Lande zu Chüringen einmal am Hörselberg des Nachts Hasen geschreckt und ihrer bei acht gesangen hätten. Wie sie nun heim kommen und die Hasen aushängen, so warens des Morgens eitel Pserdköpf gewesen, so sonst auf den Schindleichen liegen."

<sup>1)</sup> Ed. förftemann, III, S. 50. - 2) Ebenda S. 27.

Die ganz im Sinne und in der Sprache Cuthers gehaltenen Hinweise auf faust bei Widmann sehlen abermal bei den unzusammenhängenden Erzählungen der Tischreden, und mir wird es persönlich zur Gewisheit, daß man bei deren Redaktion jede Erwähnung kausts ängstlich auszumerzen suchte und dabei die oben citierte Stelle übersah, welche nun infolge ihrer ganz isolierten Stellung selbst Dünker entging. — Bei Widmann solgt nun unmittelbar auf die Erzählung von der Hasenjagd nachstehende Stelle.

"Es sagt auch einer darauff, wie D. Jaustus sich ein weil zu Gotha hab gehalten, da er nun hinweg kommen were, denn er war mit seinem Wirt in vneinigkeit gerathen, da sey in des Wirts Keller ein solchs grumpel vnd gespenst worden, das niemandt bey nachts mit einem liecht hab hinab gehen können, sondern es sey jhm alleweg ausgelescht worden, so höre man noch die ganze Nacht in dem Keller binden, das man zuvor nie gehört hab."

Diese Stelle sehlt in den Tischreden, dafür folgt unmittelbar auf die Erzählung von der Hasenjagd am Hörselberg die Sage vom Teusel als Unwalt eines Candstnechts, wie der Teusel den Zechbruder holt, wie ihn der Altvater als Sau verspottet, und wie er in den Bergwerken spukt. Dann ist plötslich von Poltergeistern die Rede<sup>1</sup>):

"Da gefragt wurde, ob auch Poltergeister wären, denn Ofiander verneint es und unbilligts, antwortet Dr. M. L.: Er muß abermal etwas Sonderliches haben. Gleichwol muß man bekennen, daß die Leute vom Ceufel beseffen werden, und ich habs erfahren, daß Geister umhergehen, schrecken die Leute, hindern sie am Schlafe, daß sie krank werden."

hier ist nun vermutlich die Kausts Poltergeist betreffende Stelle ausgefallen, denn in den Cischreden ist ganz unvermittelt und ohne Zusammenhang von Poltergeistern die Rede, dann aber folgen in den Cischreden wie bei Widmann die fast wörtlich übereinstimmenden Erzählungen von dem Sput in Pfarrerhause zu Süptig bei Corgau; von dem Sput, welchen Luther auf der Wartburg erlebte; von dem den Probst Jakob von Bremen in Magdeburg neckenden Sput und von der Frau, welche dem Ceusel einer unsäuberlichen Kontrawind entgegenblies. Dann wird faust abermals mit folgenden, in den Cischreden sehlenden Worten erwähnt: "Nun war aber allda D. C. J.<sup>2</sup>), sagte, wie D. Faustus solte einen Spiritum familiarem haben. Darauss wart folgende geschicht also mit vnter andern erzehlt;" worauf die in den Cischreden gleichsautende Erzählung von dem Ubt solgt, welcher dem im Kloster hausenden Spiritus samiliaris eine Schelle anhängt.

Zum Schluß wird bei Widmann des damals lebenden berühmten italienischen Magiers Euccas Gauricus, Erzbischof zu Civitavecchia, erwähnt<sup>3</sup>) und zwar in einer etwas andern und ausführlicheren Weise, als es in den Tischreden geschieht. Bei Widmann heißt es:

<sup>1)</sup> Ed. förftemann: III, S. 34.

<sup>2)</sup> Nach einer alten handschriftlichen Randbemerkung des Dr. Chr. Irenaus aus Schweidnig, Pfarrer zu Aschersleben, Eisleben, Weimar und Mansfeld.

<sup>3)</sup> Lucas Gauricus, geboren zu Placenza 1475, lebte um 1550 in Benedig, nachdem er Frankreich und Deutschland bereist hatte, und war mit Papst Paul III., welcher ihn zum Bischof von Civitavecchia machte, befreundet. Er verkündete den

"Darauff fagt D. Luther, ja er tan fich in eines Menfchen geftalt verftellen, aber das ift gewiß, wer den Ceuffel zu gaft ladet, der wirdt fein nicht also lofe. Denn D. Lucas Gauricus, der schwartfünftler aus Italien, hat auff ein zeit in beyfein vieler guter herren, da ich auch gewesen, bekennet, das ihm auff ein zeit fein geist erschienen sey, vnd mit gewalt an ihn gewolt, er folle auf Italien sich in Centichland thun, da einer vber ibn fey, Doctor fauftus genannt, von diesem wurde er viel feben. Unff folde anmuthung hat er geantwortet, es wurde fich nicht ichiden, das ein Ceuffel den andern auftriebe. Dieser Gauricus, wolt fich mit der heiligen Schrifft behelffen, und wolt bewehren, das die Schwartzfunft, oder guhaltung und gemeinschafft der geifter in der h. schrifft nicht verboten sey, denn es ftehe geschrieben, des Weibes samen fol der Schlangen den fopff zertretten, darauß denn folgen solte, bas der Mensch gewalt über den Ceuffel hette, das er jnen mufte fommen, wenn er wolte. Ond fagt darüber D. Luther, das wil ich ob Gott wil, darauff nicht magen. Diefe und andere mehr furpweilige und froliche erzehlte gefprech, da man diefes D. faufti gedachte, habe ich auf einem besondern schreiben, so mir bekannt, wollen erzehlen und angieben, vnd ift hieraug abzunehmen, das D. fauftus ichon in einem ansehen gewesen, er hat fich aber damahls zu Magdeburg bey den Chumbherren enthalten, die jon in einem groffen wehrt gehalten haben."

In den Tischreden heißt es dagegen 1):

"Dr. M. wurde angezeiget, wie daß A. A. den Ceuffel sehe, der sich verstellete in einen Menschen. Da sprach der Doktor, wer den Ceufel zu Gast ladet, der wird sein nicht los. Denn Dr. Lucas Gauricus, der Schwarzklinstler, den er aus Italien hatte holen lassen, hat mir offentlich bekennet, daß A. A. mit dem Ceufel sei umgangen, und daß er sich mit der heiligen Schrift behelfen wollte. Er thäte Recht daran, denn es stände geschrieben: des Weibes Samen soll der Schlange den Kopf zertreten. Daß der Mensch Gewalt über den Ceufel hätte, daß er ihm müßte kommen, wenn er wollte, das will ich Dr. M. L. nicht darauf wagen."

Thatsache ist, daß in den Tischreden, wie sie uns vorliegen, auf eine geheimnisvolle Weise zwischen Luther und Gauricus von einer sicher bebefannten aber ungenannten, des Teufelsumganges geziehenen Persönlichkeit die Rede ist, welche recht gut auf Jaust und Mephistopheles paßt, und die Stelle bei Widmann kann sehr wohl die vollständigere Wiedergabe des Gespräches sein. Dieser Umstand und die oben mitgeteilten machen mir es sehr wahrscheinlich, daß die Widmannsche "Erzehlung was D. von Dr. Jausto gehalten hab" mehr als eine nachträglich gemachte Zusammenstoppelung von allerlei Zaubergeschichten aus den Tischreden unter Einmengung Lausts sei.

Cod Heinrichs II. von frankreich aus den Sternen im voraus, starb zu Aom 1558 und wurde auf dem Kapitol begraben. Während seines Aufenthaltes am Pariser Hof, soll er Ratharina von Medicis die Nachfolger Beinrichs II. bis zu Heinrich IV. im Fauberspiegel haben sehen lassen. Er schrieb einige aftrologische Bücher.







## Die Seelenlehre des Onkultismus.

Don

Maphael von Moeber. Dr. phil.

ichtenberg sagt einmal: "Wenn es ein Werk von etwa zehn folianten gäbe, worin von nicht allzugroßen Kapiteln jedes etwas Neues, zumal von der spekulativen Urt, enthielte, und wovon jedes etwas zu denken gäbe und immer neue Aufschlüsse und Erweiterungen darböte: so glaube ich, könnte ich nach einem solchen Werke auf den Knieen (von Göttingen) nach hamburg rutschen, wenn ich überzeugt wäre, daß mir nachher Gesundheit und Ceben genug übrig bliebe, es mit Muße durchzulesen". Der herausgeber zweier oktultistischen Zeitschriften in Frankreich, "L'Initiation" und "Le Voile d'Isis", Gérard Encausse (dessen Pseudonym Papus ist), hat nun in seinem neuesten umfangreichen Buche<sup>1</sup>) der Welt eine "Encyklopädie des Oktultismus" geliefert, die, auf ihrem Gebiete, jenem Lichtenbergschen Ideale einer Summe alles Wissenswerten sehr nahe kommt und ebenfalls wert wäre, daß man ihretwegen eine ähnliche Rutschfahrt unternähme.

Das Werk ist ein Muster von fleiß, Ausführlichkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit; dabei mit großer Eleganz und Anmut geschrieben, so daß es trotz seines über das Gewöhnliche hinausgehenden Umfanges nie ermüdet. Eine Erklärung der im Text gebrauchten zahlreichen oktulistischen Ausdrücke und drei sorgfältig ausgearbeitete Inhaltsverzeichnisse erleichtern die Cektüre und machen das Werk zu einem bequemen Hand- und Nachschlagebuch, das seinesgleichen in der okkultistischen Eitteratur sucht.

Das Dorwort, welches mit zu dem Cesenswertesten des Ganzen gehört, bildet ein offenes Schreiben Ud. francks an den Verfasser, worin der greise französische Gelehrte seine Unsichten über den Offultismus ausspricht und, obgleich selbst kein erklärter Unhänger desselben, den Bestrebungen der jüngeren Philosophengeneration, die vom kurzsichtigen Positivismus, Utheismus und Pessimismus überwucherte Wissenschaft in die höhere und lichtere Bahn der Mystik wieder einzulenken, seinen Segen erteilt.

Derfteht man, fagt franc, unter offulter Wiffenschaft den im graueften Ultertum des Menschengeschlechts fich verlierenden Urquell, die ewige Grundlage alles

Sphing XIII, 78.

<sup>1)</sup> Papus, Traité méthodique de Science occulte. Paris (bei Georges Carré) 1891. 1092 Seiten.

Wissens, die über die Schranken der gewöhnlichen Wissenschaft erhabene, von dieser wesentlich verschiedene, eine unveränderliche wahre Wissenschaft überhaupt, so muß die Unnahme einer solchen ins Reich der Cräumereien verwiesen werden: sie widerstreitet der Vernunft und dem Begriffe einer natürlichen Entwickelung der Menscheit. Will man dagegen die mehr auf Intuition und Unalogie als auf Restezion und Erfahrung sich stügenden allerersten wissenschaftlichen Errungenschaften und Entbeckungen mit dem Namen einer oksulten Wissenschaft bezeichnen, so läßt sich gar nichts dagegen einwenden. Gewiß herrscht eine Unalogie zwischen den Gesehen der Natur und denen des Denkens; und da diese Gesehe sich nie verändern und vom Menschen geabnt, gleichsam gesordert werden, ehe derselbe sie zu erkennen und zu beweisen vermag, so unterliegt es keinem Zweisel, daß auch das entsernteste Ultertum bereits im Besitz richtiger Naturanschauungen und wissenschaftlicher Vorstellungen gewesen sein, welche wir durch Überlieferung siberkommen und als Fundament zu unserer Wissenschaft benutzt haben.

Durchaus verwerslich ist das kulturhistorische Dogma der Positivisten, wonach der menschliche Geist in seiner Entwickelung mehrere scharf von einander getrennte Phasen durchlaufe und in jeder derselben von Dorstellungen oder Dorurteilen nur Einer Gattung gänzlich beherrscht und erdrückt werde. Dieses Dogma setzt voraus, daß die Gesetz, denen das menschliche Denken unterworfen ist, nicht alle gleichzeitig im Denken enthalten sind, sondern allmählich in ihm auftreten oder entstehen. Was sind aber diese Gesetze anders, als das Denken selbst? Was ist das Denken anders, als die Einheit und Gesamtheit seiner Gesetze?

Jener Grundsat der positivistischen Geschichtsphilosophie beruht demnach auf einer falschen Doraussehung, welche die Einheit des menschlichen Geistes nicht begreift und zerstört. Wie die Natur, so ist auch das Denken ein von vornherein fertiges, alle seine Prinzipien und Gesetze von Unsang an in sich tragendes Ganzes, zu dem nichts Neues mehr hinzukommen kann. Was man Entwickelung und fortschritt nennt, ist — in der Natur bloß Disserung, Sonderung, Klärung der ursprünglich vermengten und ungegliederten Stosse; im menschlichen Geiste — die Entsaltung, Ausbreitung, Steigerung und Vertiefung des Bewußtseins, welches die bereits vorhandenen Schätze des Denkens sich nacheinander zu eigen macht. Allein das Bewußtsein, es mag sich noch so sehr vertiefen, erreicht mit seinem Senkblei den Grund des Unbewußten nie und bleibt immer ärmer, als das letztere. Demnach muß auch die auf bewußter Erkenntnis ausgebaute Weltanschauung ärmer, d. h. klacher sein, als die unmittelbar aus den Eingebuugen des Unbewußten geschöpfte.

Unsere moderne Weltanschauung ist das Ergebnis des bewußten Wissens, daher zersplittert, zusammenhangslos und slach wie dieses. Im Altertum dagegen sag umgekehrt eine intuitiv gewonnene und im Vergleich zur neueren bei weitem vorurteilsfreiere und tiefere Weltanschauung allem Wissen zu Grunde und bestimmte die Richtung und Methode der bewußten Erkenntnis. Daher die Geschlossenheit, Kühnheit und Sicherheit der Wissenschaft aller alten Kulturvölker. Dor keinem Problem schraksie zurück und strebte, mit vollem und gerechtem Vertrauen zu ihrer

Methode, namentlich nach Erforschung des Verborgenen, Unsichtbaren, Übersinnlichen, über dessen Realität sie nie im Zweisel war.

Nach diesem ihren Hauptziele könnte man die alte (morgen- und abendländische) Wissenschaft oder Philosophie überhaupt, häufig selbst in ihrer egoterischen Gestalt, als offulte Wissenschaft bezeichnen, im Sinne einer Scientia occultati, d. h. einer Wissenschaft vom Verborgenen. System jedoch, von welchem Papus in seinem Buche handelt, ist Offultismus im engeren und eigentlichen Verstande: es ist die Eine, Gott, das Universum und den Menschen umfassende uralte, sich durch Cradition fortpflanzende Wissenschaft par excellence, die angeblich in den Cempeln Indiens und Agyptens ihren dunkeln Ursprung hatte, von den Priestern und den Eingeweihten geheim gehalten wurde, und obendrein, wie gesagt, auf die Beheimnisse der göttlichen, tosmischen und menschlichen Natur, auf die Beziehungen des Sichtbaren zum Unsichtbaren gerichtet, demnach in dreifachem Sinne offulte Wiffenschaft mar: in Rudficht ihres Da. seins, ihrer Methode und ihres Begenstandes: sie mar verborgen (scientia occulta); sie verbarg durch die form des Unterrichts ihre Wahrheiten (sc. occultans); fie erforschte das Verborgene (sc. occultati) (5. 63 ff.).

Die Methode, nach welcher die okkulte Wissenschaft aus der Erscheinung das Wesen der Dinge, die allgemeinen Gesetze und Prinzipien alles Sichtbaren zu erkennen suchte und oft auch wirklich erkannte, war die Methode der Un alogie. Auf diese mußte das Altertum und besonders der Orient ganz naturgemäß versallen, dank seiner religiös-metaphysischen Weltanschauung, deren Grundidee die monistische Kormel ausdrückt: Alles in Allem. Auch die großen Denker des Abendlandes unserer Zeitrechnung, die alle mehr oder weniger vom Geiste des Orients angehaucht waren, wie Bruno, Leibniz, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Sechner, Hartmann, haben ihre tiessten Wahrheiten durch Analogie gefunden und sie auch meistens als Analogieschlüsse vorgetragen. Als solche sind auch viele der bedeutendsten Entdeckungen in den "exakten" Wissenschaften zu betrachten, z. B. die Dessendenz- und Selektionstheorie, das biogenetische Gesetz, die Cellularpathologie, die Spektralanalyse.

Wer einmal von der Idee der Einheit und Harmonie des Universums durchdrungen ist, der kann an der absoluten Sicherheit der Analogiemethode gar nicht zweifeln. Ja, sie ist so selbstverständlich und natürlich, daß jeder von uns sie bei den alltäglichsten Handlungen und Kombinationen gleichsam instinktiv anwendet, und kein Forscher würde sich je der Mühe irgend einer Induktion unterziehen, wenn er nicht an die Gültigkeit der Unalogieschlüsse glaubte, durch welche doch allein alle Induktion zu Ende geführt werden kann.

Was ift nun die Lehre der offulten Wiffenschaft vom Leben, von der Natur des Menschen und deffen Zustand nach dem Code?

Die letten Bestandteile des menschlichen Körpers sind bekanntlich die Zellen. Zellenkompleze bilden Organe, welche sich ihrerseits zu verschiedenen Organ=Systemen verbinden, deren jedes eine besondere

Digitized by Google

Funktion des Körpers zu verrichten hat. Die Zellen müssen erhalten, genährt und erneuert werden. Das eine Prinzip, welches, mittelst des Blutkreislaufes, dies besorgt und den Organen die verbrauchte Kraft wieder zuführt, ist das, was man Leben nennt.

Ohne Blut kein menschliches Leben. Man sieht, daß diese Erklärung, so richtig sie ist, das Problem des Lebens als solchen noch lange nicht löst. Denn wodurch wird das Blut in Bewegung gesett? Durch die Utmung, und diese hat zur Bedingung die Luft. Die Luft ist für die Menschen und die meisten lebenden Wesen das, was das Blut für die Tellen: sie ist gleichsam das Blut unseres Planeten. Aus dieser Analogie folgt von selbst die weitere: die auf der Erde lebenden Wesen sind Tellen der Erde, welche selbst demnach ein lebender Organismus ist, als dessen Knochengerüste das Mineralreich, als dessen Gehirn die Menscheit betrachtet werden muß.

Aber auch bei der Luft, die unsere Erde umgiebt, dürfen wir offenbar nicht stehen bleiben. Die Erde samt ihrer Atmosphäre und die übrigen Himmelskörper sind ja ebenfalls bloße Teile oder "Zellen" einer größeren Einheit, des Universums, und müssen, gleich den Körper- und Erdenzellen, ihr Lebenselement haben. Dieses kann kein anderes sein, als das Sonnen licht. Hier sind wir an der Grenze unseres Wissens, weil an der Grenze unseres Weltspsems, obgleich wir begreifen, daß für Wesen höherer Urt ein Hinausgehen auch über diese Erkenntnis zur absoluten Lebensquelle, der Gottheit, wohl möglich ist.

In der Sonne haben wir also den eigentlichen uns erkennbaren Herd des Allebens gefunden: das Ceben ist die verwandelte, in zahllosen formen erscheinende, sich individualisierende Kraft der Sonne (S. 121—134).

Die freie Sonnenkraft steigt zur Erde nieder und zerschellt gleichsam an der Materie in Kräfte sehr verschiedener Art: in physische, chemische und psychische, welche in die Materie eingehen, sich in den Formen der sinnlichen Natur bethätigen und entwickeln und zuletzt wieder zu ihrem Ursprung, der Sonne, aussteigen.

So empfängt der Mensch von der Erde Lebenskraft und giebt der Erde dagegen Vernunft, Geist; die Sonne gießt ihr Licht über die Erde aus, diese aber schickt der Sonne das Licht als Seele zurück. Im Menschen vollzieht sich die Wandlung des Sonnenlichtes in Seele; und jedesmal, wenn ein Mensch, also eine "Nervenzelle" der Erde, stirbt, wird der Erde und der Sonne eine Seele geboren, ganz dem analog, daß — wie Claude Bernard nachgewiesen — die Entstehung eines Gedankens mit dem gleichzeitigen Ubsterben einer Nervenzelle zusammensällt (S. 138).

Zwei Wege durchläuft also die Ceben spendende Kraft: den Weg nach unten oder in die Materie, und den nach oben oder aus der Materie, durch immer höhere, vollendetere formen hindurch, zurück zu ihrer Quelle. Im ersten falle wird die Kraft gefesselt, ein gewickelt, in volviert; im anderen ent fesselt, ent wickelt, evolviert. Aus periodisch wiederkehrender Involution und Evolution besteht der Prozes alles Cebens, jedes einzelnen Individuums sowohl, als einer einzelnen Rasse; eines Planeten sowohl, als des Universums.

hier ist der Punkt, in welchem die oksultistische Entwickelungslehre sich von der modernen unterscheidet: während diese die Entwickelung als einen in gerader Linie endlos fortschreitenden Prozest fast, nimmt jene eine Kreis. oder vielmehr Spiralbewegung der Kraft an, ein abwechselndes Auf, und Niedersteigen, Erscheinen und Verschwinden, Aufblühen und Verwelken, Chätigsein und Ruhen, — aber jedesmal auf einer höheren Stufe, die zu ersteigen das Wesen in seiner Ruhe. oder Schlummerperiode heranreift. Das Weltgesetz der periodischen Wiederstehr aller Wesen, aller großen und kleinen Welten, solgt, wie man sieht, aus dem oksultssischen Begriff der Entwickelung mit Notwendigkeit. —

Weder die landläusige dualistische Annahme, der Mensch sei eine Zusammensetzung von Leib und Seele, noch die Behauptung des materialistischen Monismus, alles Seelische sei nur eine Modistation des Körperlichen, sind imstande, uns irgendwelche befriedigende Erklärung all der Dorgänge zu geben, die wir sowohl im Menschen selbst, als in der Ausenwelt durch ihn hervorgerusen täglich beobachten. Don der gänzlichen Unhaltbarkeit dieser beiden Cheorien wird man jedoch erst dann überzeugt, wenn man versucht, mit ihrer Hülse die Rätsel zu lösen, an denen die sogen. Nachtseite des Menschenlebens so überreich ist. Der Oktulitismus und mit ihm viele Philosophen des Altertums und der ersten christlichen Zeiten haben eine Anthropologie, die, bei all ihrer Kompliziertheit, ungleich verständlicher und der Ersahrung entsprechender, als die moderne ist, und uns wirklich einen Schlüssel auch zu den dunkelsten Erscheinungen der menschlichen Natur in die Hand giebt.

Das Geset: Alles in Allem, worauf die Methode der Analogie fußt, gestattet, von der Beschaffenheit des kleinsten Teiles des menschlichen Körpers auf die Beschaffenheit des ganzen Menschen zu schließen. Beispiel diene uns der finger. Was nehmen wir an ihm mahr, wenn er zerlegt ist? Erstlich sein Jundament oder die Unochen, sodann den Bewegungsapparat oder die Muskeln und Nerven, drittens die Befäße, welche dem finger das ihn am Ceben erhaltende Blut zuführen. Ift der finger paralyfiert, so hort seine Bewegung auf, nicht aber das Ceben; ist dagegen die Blutzufuhr unterbrochen, so fängt er an abzusterben (es tritt Netrose ein), was jedoch nicht verhindert, daß der finger sich nach wie por bewege. Leben und Bewegung find demnach von einander zu unterscheiden: jenes hat seine nächste Ursache im Blut, diese (d. h. die bewußte Bewegung) im Gehirn. Die Körperregion, in welcher das zur Erhaltung des Organismus notige Blut bereitet wird, ift die mittlere, die Bruft; der Kopf, die oberfte Region, ift der Sig des Gehirns, des Bewußtseins, des bewußten Willens, unter dessen Leitung unser Leben für gewöhnlich fleht. Die untere Gegend des menschlichen Körpers end. lich ist die Werkstatt, worin die Aufnahme, Ausbewahrung und Verarbeitung all des Materials flattfindet, aus welchem die grobe äußere Bulle des Menschen, der Ceib, besteht.

So haben wir gefunden, daß der gesamte menschliche Organismus, dem finger (wie auch jedem anderen einzelnen Gliede) analog, dreiteilig ist oder drei Centra hat. Auf diese Betrachtung gründet der Offultismus seine Annahme, daß auch nicht zwei, sondern drei Prinzipien das Wesen des Menschen ausmachen, d. h. daß der sichtbare Körper und der Geist, das eigentliche Wesen, durch ein Prinzip vermittelt werden, das dem Leben als solchem, dem unteren, durch den Intellest und das Bewußtsein noch nicht erhellten Leben vorsteht und dessen Bestimmung lediglich in der Bildung oder plastischen Gestaltung der organischen Materie liegt. Dieses mittlere Prinzip, das halb körperlich, halb geistig ist, bezeichnet der abendländische Offultismus mit dem Namen "Astralkörper" oder "Astralleib"; die Kabbala nennt ihn "Ruach", der esoterische Buddhismus "Linga sharira", der französsische Spiritismus "Périsprit". Im Deutschen können wir dies kurzweg als Seele bezeichnen.

Ohne Astralleib keine Derbindung zwischen Körper und Geist, keine Bewegung, keine Offenbarung des Lebens; ohne Seele kein bewußtes, vernünftiges, geistiges Leben; ohne Körper kein irdisches Leben überhaupt.

Die Bedeutung und Rangordnung der drei Grundteile Leib, Seele und Beift läßt fich am besten verdeutlichen durch das Bild eines fahrenden Bespanns wie den beigegebenen figuren 1 bis 6. Der Wagen ift der physische, an sich unbewegliche Korper; sein Center ift der Beift. Die Kraft aber, welche den Wagen zieht und von dem Beifte gelenkt wird, das Pferd, ist die Seele (der Ustralleib). — fehlt das Pferd, so kommt der Wagen, trot des Centers, nicht von der Stelle. — Käßt der lenkende Beist aber seiner Seele die Zügel schießen, so geht das Pferd mit ihm und dem Wagen durch. — Ausnahmsweise kann ferner die lenkende Seele auf ihrem Site gebunden werden und ein fremder (ein Hypnotiseur) sich des Gespanns bemächtigen; dann find Pferd und Wagen so lange in dessen Bewalt, bis er dem rechtmäßigen Besither seine freiheit wiedergiebt und ihm die eignen Zügel wieder überläßt. — Es tann auch vorkommen, daß der Cenker sein Oferd zwar ausspannt (seinen Ustralleib von seinem Körper loslöft), aber die Zügel in der Hand behält; dann gehorcht das Pferd noch seinem Willen, ohne ihn jedoch mit seinem Wagen fortzubewegen. — Schläft indessen andernfalls der Beift (das klare Willensbewußtsein) ein, so kann doch die Seele noch mit dem Leibe in Verbindung bleiben, aber sie irrt unverantwortlich, haltlos umber und wird die Beute beliebiger fremder Einfluffe. — Wenn endlich der Wagen zertrummert wird, so bleibt er auf der Strafe liegen, mahrend der Center sein Pferd besteigt und davonreitet (5. 187-194).

Es ist leicht zu erkennen, was mit diesen Gleichnissen gemeint ist.

Das mit führer und dem Wagen ausreißende Pferd (fig. 2) ist das rohe sinnliche Ceben, wenn es nicht mehr durch die Vernunft gezügelt wird, wenn die (niederere) Seele über das höhere Prinzip, den Geist, die Oberhand gewinnt; es ist die Ceidenschaft, die mit dem Kopfe durchgeht und dem Menschen auch den physischen Untergang bereitet.



figur 1. Das fahrende Gefpann. Leib, Seele und Geift.



Das Pford goht durch. Die wilde Seele reißt den Menschen hin im Forn.



Jigur 3.

Den Kulfchen ift gefessell. Ein Sypnotiseur bemachtigt fich der Tugel, mit denen jett er die Seele lentt.



figur 4.

Die Zügel dehnen sich. Die zeitweilig vom Körper losgelofte Seele wird vom eignen Geift gelenkt.



figur 5.

#### Der Kuticher Schläft ein.

Die Sügel der Seele dehnen fich ohne die führung des eigenen Geiftes; die Seele irrt umber und fällt fremden Ginfluffen anheim.



figur 6.

## Der Tod.

Der Kuffcher läßt ben Wagen zerkrummert zurüch. Der Geift schwingt fich, getragen von der Seele, auf und fort.

Im magnetischen oder hypnotischen Zustande (Somnambulismus) sind die Seele und der Leib das Werkzeug eines fremden Willens (fig. 3): dies illustriert der geknebelte Wagenlenker, der höchstens noch durch seinen Ruf das Pferd zum Stehen bringen kann. In der Chat sieht man bisweilen, daß Suggestionen strafbarer Handlungen erfolglos bleiben, wenn die Stimme des Gewissens noch stark genug ist, um mit der Suggestion zu kämpfen, und das Subjekt eher in Ohnmacht sinkt, als es den Befehl erfüllt.

Das Bild des ausgespannten Pferdes, das vom wachen Kutscher gelenkt wird (fig. 4), stellt die zweifellos vorkommenden fälle von fernwirken und fernwahrnehmen dar, das bewußte Heraustreten der Seele (des Ustralkörpers) aus der Hülle des sichtbaren Leibes (Magie, Auto-Somnambulismus, Seherschaft).

Das Schlafen des Kutschers und Davonlaufen des Pferdes (fig. 5) versinnbildlicht den Irrsinn und die Mediumschaft. — Unter dem letzen Bilde (fig. 6) aber ist natürlich nichts anderes zu verstehen, als das Ende unser fahrt durch das irdische Leben, als der Cod.

(Schluß folgt.)

# Dein andreg Ich.

Don **Gharles B**uitgerald.

Liebet eure feinde!

Sobald bei deines feindes Namen noch Der Rachegeist, der Haß, dich zwingt ins Joch: Nimm nicht des feindes Namen in den Mund, Auf daß mit seinem Namen nicht der Groll, Heruntersteigend in der Seele Grund, Sie niedrig denkend mach' und unruhvoll.

Doch wenn der Geist der Liebe dich durchstammt, Mit Läut'rungsarbeit übt sein Engelamt: Nimm deines Feindes Namen in den Mund, Im Gleichmaß haltend deiner Pulse Schlag, Damit im Liebestrome, was im Bund Mit trüber Leidenschaft, versinken mag.

Wie weh, wie wohl dir wird! wie im Gemüt Dir eine sonnig heitre Welt erblüht!
Wie Schnee im März zerschmolz des feindes Schuld,
Und Blumen sproßten, da der Eishauch wich:
Die Selbsterkenntnis, Demut und Geduld.
Reich' ihm die Hand! Er ist dein andres Ich.



### Zur Tösung des Kätself.

Gin Beikrag jur Liehre des Hopnokismus.

Don

Gugen Preber, Dr. phil., weiland Docent an der Universität Salle.

enn Schiller im "Spruch des Confucius" (1799) seinen Weltweisen sagen läßt: "Und im Abgrund wohnt die Wahrheit", so müssen wir zugeben, daß eine tiefe Wahrheit in dieser Sentenz liegt, wenn man unter dem Abgrunde die Summe aller derjenigen Erscheinungen versteht, welche sich nicht den fesseln der Schule anbequemen, sondern die zunächst den forscher zurückschrecken, das "vertraute Geset in des Zufalls grausenden Wundern" zu suchen. Gerade dort, wo die Naturscheinbar widersinnige Gebilde erzeugt, wo sie das Walten ihrer ehernen Gesetz selber Lügen zu strafen scheint, wo fremdartige und unheimliche Phänomene sich dem Blicke des forschers darbieten, da eröffnet sich ein reichhaltiger Quell der Erkenntnis, dessen richtige Deutung nicht nur das Staunenerregende zu lösen vermag, sondern auch einen einheitlicheren Gesichtspunkt für die gesamte Wissenschaft eröffnet.

Wie so die Miggeburten nicht wenig dazu beitragen, die Organisationsverhältnisse des Körpers verstehen zu lernen, der Wahnsinn und der Traum ein unverkennbares Licht auf das Seelenleben wersen, so ist der Hypnotismus dazu berusen, uns, um es bildlich auszudrücken, einen Blick in den Mechanismus unserer Seele zu gestatten, der tiefer in das unheinliche Getriebe ihrer Räder dringt, als man vordem zu wagen hoffte. Aber das Unheimliche schwindet für uns in dem Maße, wie der grübelnde Verstand es erkennt und als notwendig dem Weltganzen harmonisch unterordnet.

Daß dieses höchste Tiel der Forschung in unabsehbarer Ferne liegt, kann uns nicht daran hindern, die Sonde der Kausalität, soweit wir es eben heute schon vermögen, in das Meer der Erscheinungen zu senken, dessen ganze Tiefe wir freilich nie ergründen werden, da es dem menschlichen Denken versagt ist, den Urgrund der Dinge zu begreifen. Unser von Voraussetzungen ausgehendes Denken ist eben ein endliches —



vor und hinter uns liegt die Unendlichkeit mit ihren ewigen Aatseln und abnungsvollen Schaudern.

Aber schon der bunte Ceppich der Phänomene, der sich um die nackte Wahrheit schlingt, reizt gewaltig zur forschung, wenngleich es dem Menschen versagt ist, das Wesen der Dinge von Angesicht zu Angesicht zu schauen und so der Gottheit teilhaftig zu werden. —

Wohin wir aber auch den Blick wenden, nichts ist dem Physiologen und Psychologen interessanter als der Hypnotismus mit seinen wie Wunder klingenden Erscheinungen. Wer hätte heute nicht von den sonderbaren Innervationen gehört, welche während kataleptischer Zustände in der Hypnose unter dem Einsus des Operateurs verlaufen, durch welche der Patient befähigt wird, unglaubliche Stellungen einzunehmen und innezuhalten! Wer wüßte nicht: wie das sensibele Aervensystem des Hypnotisierten viel schwächer oder viel energischer reagiert als im normalen Zustande, wenn der Magnetiseur es verlangt! Wer hat nicht von den Dissonen gelesen, die in der Seele des Magnetisierten auf die Einstüsterungen des Hypnotiseurs hin auftauchen und jenen in eine Welt der auffallendsten und berückendsten Cäuschungen versetzen, die ihm dieser vorzaubert!

Aber was noch sonderbarer ist, was man geradezu als unheimlich bezeichnen kann: das streng logische Denken, das daraus sließende Urteil und vor allem die Willenskraft des Patienten sind während der Hypnose so start herabgeset, daß er wie das gehorsamste Kind nach Möglichkeit allen Wünschen, selbst den albernsten des Hypnotiseurs willigst folge leistet, wenn die Besehle nur nicht allzusehr seinem Naturell widerstreben, in welchem Falle sie nicht gerade selten so gut wie nicht von ihm beachtet werden. Uber was noch viel wunderbarer klingt, ist die Chatsache, daß der Hypnotisierte selbst nach dem Erwachen noch bis zu einem höchst auffallenden Grade unter der Herrschaft des Magnetiseurs steht, wenn dieser ihm während der Hypnose eine Suggestion erteilt hat, der er nach dem Uuswachen nachsommen soll. Gewisse Unomalien, ja selbst Krankheiten entstehen und verschwinden so beim Patienten, je nachdem der Hypnotiseur es seiner Dersuchsperson einstützert und besiehlt.

So fremdartig uns die Erscheinungen des Kypnotismus aber auch berühren, immerhin stehen sie nicht derartig isoliert da, daß keine verbindende Brücke sich von ihnen zu anderen längst schon bekannten psychischen und physiologischen Chätigkeiten schlagen ließe. So haben die hysterischen Phänomene, manche Wahnsinnsmanisestationen, der natürliche Somnambulismus ("natürlich" im Gegensate zu dem hypnotischen Somnambulismus genannt), selbst das gewöhnliche Craumleben vielsache Ühnlichkeit und Verwandtschaft mit den hypnotischen Erscheinungsformen, wie dies schon früher nachgewiesen worden ist.

In jüngster Zeit ist nun ein kleines Werk von Dr. Friedrich Karl Jordan "Das Rätsel des Hypnotismus und seine Cösung" (Berlin, Dümmler, 1892) erschienen, welches insofern als ein recht beachtenswerter Beitrag zu der Cehre des Hypnotismus bezeichnet werden muß, als der Verfasser, von feinsinniger Beobachtungsgabe geleitet, es mit vielem Er-

folge unternimmt, Erscheinungen des normalen Lebens mit denen der Hypnose in Einklang zu bringen, wodurch der Hypnotismus selbstverständlich an Fremdartigkeit verliert. —

Don geringerer Bedeutung, wenngleich immer noch recht beachtenswert, ist der Cosungsversuch des hypnotischen Rätsels, den Jordan unternimmt. Dieser Versuch erscheint uns aber deswegen doch bedeutsam, weil Jordan seine Zussucht zu der Unnahme eines gewissen Dualismus der Seele nimmt, welcher die Wirkungen der Suggestionen ermöglichen soll. Die Unnahme eines Dualismus im Seelenleben ist nun zwar keineswegs neu, so daß Jordans Hypothese auf besondere Originalität nicht Unspruch erheben darf. Immerhin gereicht es dem Verfasser genannter Schrift zum Verdienste, daß er die Hypothese eines Dualismus im Seelenleben auf Grund kritischer Betrachtungen annimmt und bis zu einem gewissen Grade auch selbständig begründet, wo die Mehrzahl der Psychologen und Psycho-Physiologen dieser Unnahme selbst heute noch kein Bürgerrecht in der Wissenschaft einräumen wollen.

Und doch weisen die psychischen Erscheinungen unverkennbar auf einen Dualismus im Seelenleben hin, den Jakob fries im echten Sinne Kants schon dadurch aufgedeckt hat, daß er in seiner "Psychologie" am Zustandekommen der Sehperceptionen unwiderleglich nachwies, daß ein unbewußtes Ugens unserer Seele, von ihm mit wenig Glück die "produktive Einbildungskraft" genannt, die Sehbilder konstruiert, die wir alsdann bewußt gewahren. Ich nenne fries' Ausdruck: "produktive Einbildungskraft" unglücklich gewählt, weil man darunter leicht die auch unbewußt schaffende Phantasie verstehen kann, welche dieser forscher jedoch keineswegs meint.

Doch wie ist dieser Gegensatz von bewußt und unbewußt in der Osyche zu verstehen?

Pflüger gelangte auf Grund seiner Divisektionsversuche zu der Kypothese einer besonderen "Rückenmarksele", welche, an sich bewußt, wie die eigentliche Hirnseele, im Gegensatz zu dieser die Resterbewegungen einleiten sollte, wodurch diese den Stempel der Zweiknäßigkeit, des Beabsichtigten trügen, — also auch eine Zweiheit im Seelenleben. — Sehen wir jett jedoch zunächst, in welchem Sinne Jordan den Dualismus der Seele faßt, da sich in seiner Ansicht im großen und ganzen die Auffassung der heutigen "Suggestionstheoretike" von diesem Dualismus spiegelt. — Beim Erklärungsversuche des Rätsels des Kypnotismus lautet es in genanntem Werke:

"Daß überhaupt der geistige Upparat eines Hypnotischen sich in einem erheblich veränderten Zustande besindet, ist sicher, wenngleich die Suggestionstheoretiker diesen Umstand zu einseitig betonen. Dor allem geht jenes daraus hervor, daß dem Hypnotischen die freie Entschließung mangelt. Diese, oder sagen wir: der Wille, geht von einem Teile der geistigen Chätigkeit aus, den wir passender als Oberbewustsein n. s. w. das wache Ichbewustsein nennen können. In allen den Zuständen nun, in denen die Chätigkeit der Lebenskosse gehemmt ist, so daß das körperliche Teben unterdrückt erscheint und eine gewisse Lähmung sich kundgiebt (in der Hypnose, dem Schlase, der Ohnmacht), ist auch das wache Ichbewustsein mehr oder weniger

vollständig anßer Chätigkeit gesetzt. Über wie das körperliche Leben nicht gänzlich aufgehoben ist (in diesem falle würde der Cod eintreten), so treiben auch noch gewisse geistige Kräfte ihr Spiel. Es ist nämlich das wache Ichbewußtsein der Kontrolleur über ein anderes, viel reicheres und vielseitigeres Bewußtsein, für welches der Name "Unterbewußtsein" der bequemen Redeweise wegen angenommen werden mag. — Dieses ist in der Hypnose lebendig, untersteht aber einer fremden Kührung."

Der Unterschied zwischen einem "wachen Ichbewußtsein" und einem "Unterbewußtsein" ist jedoch, wie schon bemerkt, zu wenig von Jordan begründet und durchgeführt worden, um hier näher auf ihn einzugehen. Much fieht man nicht ein, warum von einem "wachen" Ichbewußtsein gesprochen wird, da es doch ein und dasselbe Ich, unser Selbst, ift, welches im wachen Zustande wie im Craume percipiert, empfindet und denkt. — Schon im Jahre 1877 machte ich in einem Werke: "Der Darwinismus und seine Stellung in der-Philosophie" (Berlin, Peters) die Unnahme von sich unbewußt vollziehenden Seelenprozessen durch den Nachweis verständlich, daß gewisse, bis zu einem bestimmten Grade abgeschlossene Nervenbezirke mit selbständigem und eigenartigem Bewußtsein begabt find, womit die geistigen Chatigkeiten dieser Mervenbezirke dem 3ch, als von ihm nicht herrührend, unbewußt erscheinen muffen, obwohl sie an sich bewußt verlaufen. Auch zeigte ich dort daß die specifischen geistigen funktionen dieser Mervenbezirke sehr erheblich von denen des individuellen Ichs in vielen maggebenden Punkten ab. weichen. -

Die Unnahme dieses Dualismus im Seelenleben hinfichtlich bewußt und (relativ) unbewußt sich vollziehender Chatigkeiten ift es nun, welche ein helles Streiflicht auf alle hypnotischen Phänomene wirft, wie ich dies in einer Broschüre: "Der Hypnotismus, seine Stellung zum Aberglauben und zur Wiffenschaft" (Berlin und Neuwied, Beuser, 1889) ziemlich eingehend nachgewiesen habe. In dieser Schrift labe ich an der hand der Erfahrung erörtert, daß unsere Seele feine unzerlegbare ("einfache") Einheit ist, was zunächst nur von dem (individuellen) Ich, dem Hauptbestand. teile der Seele, gilt, daß vielmehr, um es bildlich aber tennzeichnend auszudrücken, im Seelenmechanismus viele an fich selbständige Rader eingreifen, die jedoch als Bewußtseinssphären untergeordneten Ranges mehr oder minder dem (individuellen) Ich dienen und unterworfen sind. Die Gesamtseele ift mithin eine Urt von staatlichem Organismus, und zwar eine Monarchie im wahrsten Sinne des Wortes. Der Monarch aber ift das individuelle Ich. Dieses übt nun nicht immer gleiche Herrschaft aus. Oft ist, wie 3. 3. im Craume, sein Urteil so geschwächt, daß es die unglaublichsten Phantasmagorien als Realitäten hinnimmt, sein Wille so gelähmt, daß felbft die meiften der von ibm mit aller Energie beabfich. tigten Innervationen gar nicht zu stande kommen und sogar vorgegaukelte Phantasiebilder für richtige Gedachtnisbilder trot alles Besinnens angenommen werden. Das Unbewußte überwuchert vielfach in diesen fällen im Seelenleben, und dies um so mehr, je mehr das Ich darauf verzichtet, die Zügel der Herrschaft wieder zu ergreifen oder straffer zu ziehen.

Ühnliches ist nun auch während der Hypnose der kall. Dies benutt der Hypnotiseur und richtet seine Befehle an das Unbewußte, um es der Einfachheit halber so zu nennen, welches, an Gehorsam gewöhnt, diesem nun kolge leistet, da es die Herrschaft des Ichs vermißt.

Der Kypnotiseur richtet daher seine Befehle mit Erfolg an die von dem Ich schwach oder gar nicht mehr beeinflußten Seelenkräfte. — Und wir selbst thun bisweilen das Gleiche. Wir sagen uns 3. B. wiederholt und eindringlich: "Morgen früh mußt Du schon um 5 Uhr erwachen!" und schlafen ruhig ein.

Das uns umfangende Craumgesicht versetzt uns in andere Länder und andere Zeiten und verwirrt völlig die uns umgebende Wirklichkeit. Das Ich lebt ganz und gar in den Craumvisionen und denkt gar nicht mehr des erhaltenen Befehls. — Aber dennoch erwachen wir zur richtigen Zeit, da das Unbewußte der Seele der Weisung gehorcht und uns durch plötliches Erblassen des Craumgesichtes oder auf eine andere Weise aus dem Schlase schreckt. —

Es wäre demnach keineswegs unmöglich, daß die relativ unbewußt arbeitenden Seelenräder das Ich noch dann beeinflussen, wenn dieses wieder zur vollen Kerrschaft gelangt ist, und zwar ohne daß das Ich sich über diesen Einsluß klar wird. (Vollzug der posthypnotischen Suggestion.)

Die Chatsache aber, daß während der Hypnosc, wie während des Schlases, die Großhirnrinde verhältnismäßig blutarm, die subsortisalen Hirnteile jedoch blutreich sind, bestätigt die hier bloß stizzierte Hypothese. Denn nach psychiatrischem Besunde soll der Sitz des Bewußtseins (nach unserer Deutung der des individuellen Ichs) in der Großhirnrinde (gewöhnlich in der des linken Gehirns) zu suchen sein, während die Ausstösung der Sinnesenergien, wie: Licht, farbe, Con, Wärme, Geruch u. s. w. mit ihren räumlichen Gestaltungen, die Konstruktion der Wahrnehmungen der äußeren Sinne also, in den unter der Hirndecke gelegenen Nervencentren erfolgt.

Daß aber das Gedächtnis, welches bei den psychischen Manisestationen der Hypnose mit die hervorragendste Aolle spielt (soweit es nicht die Chätigseit des Ichs selber ist und so als bewußt bezeichnet werden muß, was jedoch nur in sehr beschränktem Maße der Kall ist), relativ unbewußt und lokalisiert zu stande kommt, beweisen die verschiedenen Erscheinungssormen der Aphasie (Sprachlosigseit) und die sogenannte, von Munk richtig gedeutete "Seelenblindheit". Überall liegen hier Störungen eigenartiger Gedächtnisthätigkeiten vor, die noch nicht völlig zergliedert und gesondert worden sind, die aber jeht schon mit Sicherheit herausgestellt haben, daß specifische Gedächtnisbilder an besondere Hirnteile gebunden sind, wobei die dritte linke Stirnwindung, die linke erste (obere) Schläsenwindung und das Occipitalhirn wesentliche, aber verschiedenartige Dienste leisten, wenn nicht das Herz auf der rechten Seite liegt, in welchem

Falle die entsprechenden Windungen der rechten Seite des Hirns die psychischen funktionen der linken Halbkugel übernehmen. —

Die Erscheinungsform des "Doppel-Ich", auf die besonders französische Irrenärzte als auf ein zwiesaches individuelles Bewußtsein bei gewissen Geisteskrankheiten hingewiesen haben, erklärt sich dem Erörterten zusolge durch den, aus dem Craumleben schon bekannten Umstande, daß, wie bereits angedeutet, das Ich bisweilen statt von Gedächtnisbildern von reinen Phantasiebildern bedient wird, die es auf Creu und Glauben für richtige Erinnerungen hält. Hierdurch entstehen aber zwei, oft völlig gesonderte Vorstellungskreise, bei denen ein und dasselbe Ich bald von Phantasiegebilden, die es für Erinnerungen nimmt, bald von richtigen Gedächtnisbildern umgeben ist, was den Schein von zwei individuellen Bewußtseinssphären ausstommen läßt. )

Das Prinzip der Arbeitsteilung, und zwar einer nicht nur auf materiellem, sondern auch auf geistigem Gebiete, ist es also auch im Seelenleben, welches dem Ich eine ebenso reiche wie vielseitige Erscheinungswelt erschließt und die hierauf zu gründende Kenntnis ermöglicht.

Diese Betrachtungen über das Wesen der Seele beleuchten zwar zur Zeit hell genug die Probleme der Hypnose, sind aber noch lange nicht eine ausreichende Kösung des Rätsels des Hypnotismus, welches noch anderer, als des hier gebotenen Schlüssels bedarf. — Als Ersat hierfür erstreckt sich jedoch das Streislicht dieser Hypothese auf alle psychologischen und physiologischen Probleme, wobei natürlich der Grad dieser Beleuchtung für die einzelnen Probleme sehr verschieden ist.

Das uralte Aatsel: "Was ist der Mensch?" — läßt sich nun hiernach zum nicht geringen Teil mit den sinnig paradozen Worten Shakespeares beantworten:

"Du bist nicht du selbst, Denn du bestehst durch Causende von Körnern, Aus Stanb entsprossen."

Setzen wir statt der Atome, an die (als "Körner") Shakespeare ohne Zweifel gedacht hat, Zellen und sprechen wir diesen, wie viele forscher heute schon bei Zugrundelegung der Descendenzlehre und der Embryologie thun, Bewußtsein oder "Seelen" zu, so müssen wir den großen Dichter und Menschenkenner bewundern, der aus dem Wissen seiner Zeit die weitgreisenossen folgerungen zu ziehen und dem farbenreichen Teppich seiner Dichtungen kunstgerecht einzuweben wußte.

In "Drei psycho physiologischen Studien" (Leipzig, Berlag von B. Konegen, 1891) giebt der Berfasser nähere Nachweise über die gewollten und die nicht gewollten Innervationen, von denen hauptsächlich die letzteren bei der Hypnose in Frage kommen. (Der Herausgeber.)



<sup>1)</sup> Vergl.: Der Grund der Erscheinungsform des "Doppel-Ich" von Dr. Engen Dreher. "Natur". Halle a. S. Ar. 43. 1891.



## Mehr alf die Schulweißheit träumt.

## Gin finnbildlichen Mahrkenm.

Die "Instuenza" brachte mir einen hübschen Craum. — In der Nacht vom 6. auf den 7. Cag träumte mir, ich hielte meine Krankheit in der Hand, in Gestalt eines schwarz-grauen Klumpens, ähnlich einem Klumpen vulkanischen Cuffsteins.

Da siel ein Stück davon ab, etwa der dritte Teil, und verschwand. Gleichzeitig sagte eine Stimme: "Der Rest wird nun auch bald mürbe werden und zusammenkrümeln."

Damit hörte der Craum auf; ich schlief traumlos und erquicklich und war mir für einige Minuten noch bewußt (d. h. traum-bewußt), daß ich den Genesungsschlaf schlafe. Um Morgen fühlte ich mich im ersten Moment wie gesund; als ich mich dann aber bewegte, merkte ich freisich, daß ich noch krank war, aber immerhin erheblich besser, und es ging die Genesung regelrecht von statten.

Beersheba-Springs, Cennessee, 1. februar 1892. O. Plümacher.

#### Den eigene Dappelgängen.

I. Im Sommer 1885 befand ich mich als Erzieherin auf dem Aittergut Mauschwitz bei friedland in Oberschlessen und ging einst nach dem Mittagessen, während dessen ausschließlich landwirtschaftliche Dinge verhandelt worden waren, in den Garten, um meine älteste Schülerin zu rusen. Über einen weiten Rasenplatz schreitend, sah ich dieselbe unbeweglich, mit gesenktem Kopf auf einer von den Kindern selbst versertigten Schausel sitzen, das heißt auf einem langen Brett, welches an Stricken zwischen zwei Bäumen hing. Da ich auf meinen wiederholten Unrusteine Untwort erhielt, trat ich rasch heran und sagte ziemlich ärgerlich: "Grete, warum antwortest du nicht?" In diesem Augenblick wandte die Gestalt mir ihr Gesicht zu, ich erkannte mich selbst, und wie ich daraushin entsett noch einen Schritt näher gehe, ist die Schausel leer.

II. Im Spätherbst desselben Jahres, als ich jenes wunderliche Ereignis des Sommers, welches ganz ohne kolgen für mich geblieben war, sast vergessen hatte, kehrte ich abends zwischen 10 und 11 Uhr zu kuß und allein von Schloß kriedland nach dem dreiviertel Stunden entfernten Mauschwiß zurück. Wir waren in kriedland sehr heiter gewesen und hatten durchaus nicht an Geistergeschichten gedacht. Ungefähr in der Mitte und zugleich auf dem höchsten Punkt der Candstraße besindet sich ein hohes Kreuz, mit welchem der Volksmund allerlei unheimliche Gerüchte

Sphing XIII, 75.

18

verbindet, obwohl ich, die ich schon hundertmal abends daran vorbeigegangen war, nie etwas Unnatürliches dort bemerkt hatte. Un jenem Abend war Dollmond, und ich sah schon von weitem dem Kreuz gegenüber eine Bestalt auf einem Chaussesteine fiten. Einen Canoftreicher vermutend, faste ich den Dolch, ohne welchen ich abends nie ausging, fester und schritt ruhig vorwärts. Beim Näherkommen entdeckte ich eine weibliche Gestalt, die zusammengekauert zu schlafen schien; und in der Erwägung, daß es bitter talt sei und jenes Wesen bei einem Schlaf im freien Schaden nehmen konnte, ging ich auf dasselbe zu, um es zu weden. Mit Befremden erkannte ich an dem Geschöpf, dem ich eben die Hand auf die Schulter legen wollte, den Unzug, den ich selbst trug. In diesem Augenblick hob es den Kopf, sah mich mit meinem eigenen Ungesicht starr an und war verschwunden. Es überlief mich eifig, ich verließ die Chaussee und schlug einen feldweg ein, ungeachtet der Braben und Steine, die ich bei demselben in den Kauf nehmen mußte.

Ich füge hinzu, daß auch diese Erscheinung keineswegs der Vorbote eines Unglücks oder besonderen Glückes gewesen ift.

#### Gelepathie,

#### Anmelbung eines Sterbenben.

Mein jett verstorbener Dater war von Jugend auf mit einem Knaben aus der Nachbarschaft durch das engste Band der freundschaft verbunden gewesen. Diese freundschaft hatte alle Stürme des Cebens überdauert und sich stets als echt bewährt. Da trennte die beiden freunde das Geschick: meines Daters Jugendgespiele, der sich indes durch Heirat mit unserer Familie verschwägert hatte, verließ die Daterstadt und ging nach St. Petersburg, wo er in den russischen Staatsdienst eintrat. Über auch jetzt lockerte sich das Band der innigen freundschaft nicht, wie das ja so oft der fall ist, wenn zwei freunde örtlich getrennt werden. Durch regen Briefwechsel blieben die beiden in stetem geistigen Versehre; auch Geschenke wurden hin und her geschickt: so übersandte der freund meines Vaters diesem noch etwa ein Jahr vor seinem Code sein Porträt, ein kleines Pastellbild, das sich noch heute in meinem Besitze besindet.

Mehr als zwanzig Jahre waren nun bereits seit der Crennung der beiden freunde vergangen, als mein Dater die Nachricht von der schweren Erkrankung seines freundes erhielt. Wie gern wäre er zu ihm geeilt; doch das ging nicht wohl an! — Bald darauf geschah es, daß meinen Dater, der sich bereits zum Schlasen niedergelegt hatte, eine seltsame Unruhe wieder vom Lager auftrieb. Er erhob sich, zündete Licht an und ging mit der brennenden Kerze in der hand ins Wohnzimmer hinunter, ohne daß er recht wußte, weshalb er das that. Als er dort eintrat, sah er seinen freund in der einen Ecke des Jimmers stehen. Mein Dater erstarrte vor Schrecken und blieb an der Stelle gewurzelt. Da schritt die Gestalt des freundes geräuschlos auf ihn zu, dicht an ihm vorüber, wobei mein Dater einen kühlen Lusthauch zu verspüren wähnte, und verschwand sodann durch die Chüre. Mein Dater ahnte, was geschehen sei. Nach

einigen Tagen erhielt er auch die Nachricht von dem Tode seines Freundes: dieser war in derselben Stunde gestorben, wo sein Bild meinem Vater erschienen war.

Hans Deckon.

#### Maria von Mörl,

geboren am 16. Oktober 1812, lebte in Kaltern an der Etsch unweit Meran. Sie war von allen Stigmatisserten dieses Jahrhunderts diesenige, bei der sich die Wundenmale Christi am längsten anhaltend zeigten. Diese Stigmatisation trat bei ihr schon am 4. Februar 1854 ein und blieb ihr bis zu ihrem Code am 11. Januar 1868. Un Idealität glich sie der Katharina Emmerich (1774—1824), bei der die Wundenmale jedoch nur von 1812—1819 ununterbrochen und von da an bis zu ihrem Code alljährlich nur während der Passionszeit stossen. Maria von Mörl war aber nicht, wie diese, eine Nonne, sondern stand nach dem Code ihrer Eltern bis zum Jahre 1848 dem Hauswesen vor, in dem sie sich aufs sorgsamste ihrer jüngeren Geschwister annahm und mit külse ihres Beichtvaters um 2 Uhr jedes Cages, wenn sie aus der Ekstas erwachte, alles auf das Beste und Verständigste zu ordnen psiegte.

Daß die Stigmatisation physiologisch durchaus möglich ist, das ist wissenschaftlich von den ersten Autoritäten wie Professor von Krasst. Ebing nunmehr nachgewiesen, seitdem es gelungen ist, bei empfänglichen Personen Stigmatisationen durch hypnotische Suggestion künstlich nachzumachen. Somit hat die Wissenschaft jetzt die frühere Tengnung dieser unzweiselhaften Chatsache authentisch widerrusen. Die physiologische Mechanik der religiösen Stigmatisation ist ganz dieselbe, wie die der wissenschaftlichen, nur ist die Ursache in jenem Jalle die Selbst-Suggestion der Stigmatisierten unterstützt durch die entsprechenden übersinnlichen Einstüsse. Was im einen Falle die Person des suggerierenden Prosessors thut, das thut in der veligiösen Ekstase die Person Jesu Christi.

Übrigens zeigten fich bei der Morl auch viele andere magische Erscheinungen, außer fernsehen und fernwirken sogar allerhand spukartige Vorgänge, wie das freischwebende Sich zu ihr hindewegen von leichteren Gegenständen. Es ist dieses ein Beweis für die bekannte Chatsache, daß selbst da, wo sich der Geist des Menschen in die höchften Regionen erhebt, gleichzeitig sich die niederen Uffinitäten im Gebiet des Körperlichen geltend machen, selbst in unschöner und unzweckmäßiger Weise.

Über Maria von Mörl finden sich nähere Ungaben in dem zweibändigen Werke: "Die Ciroler ekkatischen Jungfrauen" (Regensburg 1843 bei Manz, hauptsächlich Band I, S. 6—48). Der Dersasser dieses Buches war der preußische Regierungsrat Wilhelm Volk (Pseudonym: L. Clarus), ein Protestant, der 1855 in Uign bei Salzburg zur katholischen Kirche übertrat. Außerdem sind zu erwähnen: Görres, "Christliche Mysik" II, 494—510, III, 468 und V, 397; felseder, "Reise nach Rom" (Snlzbach 1847); Ennemoser, "Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und Religion" (S. 157 st.), und Perty, "Die mystischen Erscheinungen" (1. Uust. 734, 2. Uust. II, 434). Das Ölbild von Prosessor Gabriel Max (in der Größe von 156×67 cm), das wir in diesem Heste autotypisch wiedergeben, war bisher, vom Künstler zurückgehalten, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich; es stellt die Mörl im Sarge auf Grundlage einer kleinen Photographie in geistig lebendiger Auffassung dar. Die Stigmatisation ist durch den fleck mitten auf der Hand gekennzeichnet. H. S.

#### Vorahnung der Sodesart.

Diese Erscheinung zeigt sich nicht selten bei Menschen, so daß sie ganz bestimmt und wiederholt erklären, sie fürchteten, auf diese besondere Weise sterben zu mussen, oder öfter bei Erwähnung des Codes sagen: "Hoffentlich sterbe ich nicht gerade dieses Codes; jede andere Urt scheint mir erträglicher." Und gerade die gefürchtete Codesart

Digitized by Google

tft in der Regel das ihnen gesetzte Schicksal. Ein gang ahnlicher fall hat fich letzthin bei einem Bunde in einer mir nahestebenden familie ereignet.

Harras, eine große wunderschöne, verschnittene Dogge, war eine kluges, treues Cier, der Liebling aller Hausbenvohner und Besucher. Diejenigen, die er kannte, verstand er gut, wenn sie mit ihm deutsch oder englisch redeten; Französisch machte auf ihn keinen Eindruck. Er war ein großes, starkes und durchaus nicht feiges Cier; nur eine Schwäcke hatte er: man durfte nit nichts auf ihn zielen, nicht einmal mit einem Schlüssel oder auch nur mit dem bloßen finger. Dann verkroch er sich sofort; und dennoch war er nie zur Jagd benützt worden, war auch nie etwa angeschossen worden oder sonst unliebsam mit Schuswassen in Berührung gekommen.

In diesem Jahre war das Cier zehn Jahre alt, erkrankte aber vor einiger Zeit an einer starken Drüsenanschwellung am Halse; diese Krankheit nahm troß sorg-fältigster Pstege unter ärztlicher Behandlung in den ersten Cagen des Upril so zu, daß nicht nur alle Hossung auf Genesung ausgeschlossen war, sondern das Ceben für das arme Cier nur eine Plage war unter beständig solternden Schmerzen und Krämpfen. Die letzten Nächte wachte man bei diesem treuen Ciere wie bei einem Menschen, um ihm etwa mögliche Linderung zu verschaffen; aber sein beständiges Heulen und Winseln war nicht anzuhören; so ward denn beschlossen, ihn von seinen Qualen zu erlösen. Über wie? Jedenfalls schnell und schmerzlos, nur nicht durch eine Schuswassel

Der Arzt wurde herbeigezogen. Man versuchte dem Ciere Strychnin zu geben. Am Abend vorher hatte es noch mit Behagen eine schöne Wurst gestressen; in ein Stild von ebensolcher Wurst ward nun Strychnin gethan, doch so, daß es nicht äußerlich bemerkdar war. Das Cier war aber nicht mehr zu bewegen, diesen Bissen anzurühren; es konnte nicht mehr schlucken. Dann ward Blausaure in Erwägung gezogen; aber niemand mochte und durste es wagen, dem sich in Krämpsen wälzenden Ciere das Cyankali zu injizieren, da die Gesahr der eigenen Berührung mit dem sosort tötenden Giste dabei zu groß war. Indessen steigenen Berührung mit dem sosort tötenden Giste dabei zu groß war. Indessen steigenen Kroßung sibrig, als es zu erschießen. Ein richtig gezielter Schuß in nächster Albe aus einem Revolver durchbohrte seine Hirnschale, durchdrang das Groß und Kleinhirn, und das schöne Cier verendete unmittelbar. Aur noch ein einziger treuer und vielleicht wohl dankbarer Blick auf seinen Herrn, und es war tot; — es war erlöst von seinen Schmerzen und von der sein ganzes Leben es guälenden Furcht vor Schuswassen.

12. Upril 1892.

Hübbe-Schleiden.

## Unendlichteit

ist göttlich und auch menschlich. Das Unendliche ist unbegreistich aber auch das wahre Menschenwesen ist uns unbegreistich. Das wahrlhaft Menschliche schließt das Göttliche ein. Der Mensch hat in sich Kräfte, die bis zur Unendlichkeit entwickelt werden können. Alle "Kinder Gottes" sind nicht nur sein "Sebenbild", sie tragen ihn selbst in sich, und dies sogar, trotzdem sie auch noch so sehr, ihren niederen Crieben solgend, das Wahre, Gute und Schöne in sich unterdrücken und verunstalten. Die bis heute weitaus überwiegende Neigung der Menschennatur ist auf das bloß Menschliche, wenn nicht gar Cierische gerichtet. Wie zu allen Zeiten so sinden sich aber auch heutzutage Menschen, die ihr Sinnes ganz auf das Übermenschliche, das Göttliche, gerichtet haben; diese streben das Unendliche in sich zu verwirklichen.

Der "Himmel" ist ein Tustand unendlicher Reinheit und Volltommenheit; dieser ift des Menschen Bestimmung. Und nur solange der Mensch dies noch nicht erkannt hat, richtet er sein Crachten noch auf niedere irdische Interessen, anstatt auf die geistige Vollendung, die er mit der Zeit erreicht und in der Ewigkeit vollendet.

Med. & Dayb. — 25. III., 92.



## Bemerkungen und Besprechungen.

#### Antorifat ader Selbsthestimmung? Bur Beleuchtung ber Raiserrebe.

Dies ist Titel und Inhalt einer bedeutungsreichen kleinen Schrift, die findel in seinem eigenen Verlage herausgegeben hat.1)

"Wir können nicht umbin (heißt es dort auf S. 7) zu gestehen, daß wir, obwohl wir einen durchaus entgegengesetzten Standpunkt vertreten, von dem kräftigen, entschlossenen Con der Kaiserrede sympathisch berührt werden. Kraft ziert den Mann!"

Mit den politischen Gesichtspunkten dieser Schrift können wir uns hier nicht befassen; diese fallen nicht mehr in den Rahmen unserer Monatsschrift. Es sind dort aber einige sittlich-geistige Begriffe in so meister-hafter Weise klar entwickelt, daß wir wenigstens zwei dieser Sate hier anführen wollen:

"Freiheit ift nicht Willfür, ihre Voranssetzung ist Handeln aus eignen Beweggründen; sie bildet somit einen direkten Gegensatz gegen das Prinzip der Autorität, welche um ihrer selbst willen gebietet und als eine uns frenide und äußere Macht Gehorsam fordert."... (5. 13.)

freier Wille ist bewußt er Wille. — Vortrefflich ist aber ganz besonders die Kennzeichnung der verschiedenen Stadien auf der Bahn des Strebens nach Vollendung (5. 12):

"So gelangen wir zu den drei großen Richtungen der Gegenwart, zwischen denen jeder nach Einsicht und Gewissen wählen, entscheiden muß: 1. Gott oben, außer uns, als das Prinzip der Macht, dem gegenüber es nur knechtische Unterordnung giebt; 2. Gottlosigkeit (Utheismus) Vereinzelung der Menschen in getrennte (egoistische) Individuen ohne gemeinsamen Mittelpunkt, also Recht des Stärkeren, tiertscher Kamps ums Dasein, Wilkkir; 3. Gott innen, als sittliches Gesetz oder Ideal, als Quelle des Rechten, Wahren und Guten, als gemeinschaftlicher, einigender Mittelpunkt."

Wir haben schon gewählt. Wie viele Jahre seines Lebens der eine und der andere von uns gebraucht haben mag, die ersten beiden

<sup>1</sup> Leipzig 1892, Verlag von J. G. findel, 35 Seiten, 50 Pfg.

Stufen zu durchlaufen und zu überwinden, ist unwesentlich. Die "Sphing" aber hat sich von Unfang an für die Verwirklichung des letzten Ideals entschieden.

H. 8.

#### Die Religion und Morel der Zukunft.

Der Glaube an die Wiederverkörperung der menschlichen Individualität und die Überzeugung, daß er bestimmt sei, einst der Grundstein einer neuen geläuterten Religion und Moral zu werden, ist bei keinem europäischen Kulturvolk der Gegenwart so lebendig, wie bei unseren westslichen Nachbarn. Diesen schönen Glauben haben die Franzosen von ihren Vorsahren, den alten Galliern, ererbt und durch das Denken "erworben, um ihn zu besitzen", und gerade ihm verdankt auch ihre Philosophie der letzten Jahrzehnte jenen frischen, jugendlichen, heitern, humanen und wahrhaft religiösen Charakter, der sie so vorteilhaft von der an Altersschwäche darniederliegenden, von Pessimismus und Atheismus insigierten deutschen unterscheidet.

Was ist denn — hört man immer fragen — an der Reinkarnationslehre so Erhebendes und Unziehendes, daß man ein Volk oder einen einzelnen Menschen beneiden sollte, dessen Leben, Denken und Wirken von ihr durchdrungen und getragen wird?

In dem eben erschienenen hübschen Büchlein von Courtépée 1), das uns eine genußreiche Stunde verschafft hat und hiermit bestens empsohlen sei, findet der Ceser eine klare und bündige Antwort.

Gelten lassen, daß der Mensch mehr als einmal geboren werde, heißt, sagt Courtépée (S. 132, 142), die göttliche Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit anerkennen, welche keinen Sünder verwirft und auch dem moralisch tief Stehenden den Weg zur Vollkommenheit nicht absperrt, indem sie ihm die Möglichkeit giebt, sich in den nächsten Wiederverkörperungen zu bessern und somit die alten Schulden zu tilgen.

Ergebung, Hoffnung und Standhaftigkeit im Unglück; Demut und Bescheidenheit im Glück; Gelassenheit, Mitleid, Milde und Barmherzigkeit: diese für das Wohl und Seelenheil des Einzelnen und des Ganzen so unendlich wichtigen Tugenden fließen unmittelbar aus jener Unschauung und müssen, auf Grund derselben, ebenso leicht zum Ausüben sein, als sie jeht den meisten schwierig und fast unnatürlich erscheinen.

Es ist ein Irrtum, daß die gangbare Unsterblichkeitslehre der christlichen Gottesidee und den forderungen der Moral und Religion besser entspreche, als der von der Kirche nicht gelehrte, aber freilich auch nicht verbotene Glaube an die Wiederkehr der Wesenheit und die endliche Erlösung aller. Dielmehr ist das Gegenteil wahr.

Man kann — wie ja auch Ceibniz und Cessing es versucht haben — die Vorstellung von den ewigen Höllenstrasen dialektisch, d. h. künstlich, äußerlich plausibel machen: immer aber wird sie, als eine barbarische

<sup>1)</sup> Pierre Félix Courtépée, L'unité de la vie passée, présente et future ou l'immortalité individuelle et collective. Paris 1892 (Petite bibliothèque de la "Lumière"), 218 Seiten in 16°.

und mit einer reinen Religion unvereinbare, unserer Vernunft widerstreben und unser Gefühl empören: eine nicht ewige Schuld kann Gott nicht ewig strafen wollen. Ebensowenig wird er freilich auch Verdienste eines kurzen Menschenlebens ewig und überschwänglich belohnen. Der ewige "Himmel" ist genau so vernunftwidrig und ungerecht, wie die ewige "Hölle". Außerdem aber hat die Lehre von der fortdauer der Seelen in einem körperlosen, weltentrücken, glückeligen Zustande offenbar keine andere Quelle als den Egoismus, der selbst in seinen edelsten, d. h. weniger abstosenden formen nie die Triebseder echter Moralität und die Grundlage einer reinen Religion sein kann, und den zu bekämpfen, ja, mit der Wurzel auszurotten die eigentliche Ausgabe aller Religion und Moral ist.

Wir sterben nicht, um gleich selig zu werden, sondern um — nach einer kurzen Rast — mit frischen Kräften und in neuer, besserer Gestalt wieder unsere Arbeit im Dienste der Menschheit und ihres fortschritts auszunehmen. Das letzte Ziel dieser Arbeit ist die Derwirklichung jener Ideale, die den Besseren aller Zeiten stets vorschwebten; mit einem Wort: die Gründung des "Gottesreiches", dessen Bürger alle je dagewesenen Menschen sein werden.

Wie oft muß man also ins Ceben wiederkehren, bis man die Vollendung eines solchen Bürgers erlangt! R. K.

#### Aus Andas Born.

Dies ist der Citel des neuesten Bandes im "Verein der Bücherfreunde", — "Schilderungen und Betrachtungen im Lichte der heutigen Lebensforschung" von Dr. Cheodor Jaensch.<sup>1</sup>) Es sind dies naturwissenschaftliche Skizzen in idealissischem Sinne und gemeinversändlich geschrieben mit ebensoviel Geschmack wie Sachkenntnis. Auf eine innerliche Betrachtung der behandelten Gegenstände läßt sich der Vers. allerdings nicht ein, so wenig wie dies die Naturwissenschaft selbst thut. Dennoch empfehlen wir diese häbschen Darstellungen gerne, indem wir zugleich diese Gelegenheit benutzen, dem uns oft entgegengetragenen Misverständnisse zu begegnen, daß wir Gegner der Natursorschung seien. Durchaus nicht! Ganz im Gegenteil erschelnt uns die seinssinninge verständnisvolle Naturbetrachtung als eine sehr wünschenswerte Grundlage des innern Geisteslebens. Aur soll man die ungleich wichtigeren Gesichtspunkte des letzteren nicht über nebensächliche Einzelbetrachtungen der Natursforschung oder auch der Kulturforschung ans den Ungen verlieren.

Weise wohl ist Wodan, wenn er blickt hinab In Urdas Silberwoge.

Urda, Werdande und Schulda find die Schickfalsmächte (die Parzen) in der Edda; Urda, das Gewordene, ist die Vergangenheit, Werdande ist die Gegenwart, und Schulda, das (Sein-) Sollende, die Fukunft.

Sehr hübsch ift gleich das erfte, "botanische Marchen", womit Jaensch seine Skiggenreihe einleitet; besonders interessant und vielen Cesern neu wird aber auch die

<sup>1)</sup> Der Mitgliedbeitrag beträgt vierteljährlich 3,75 M, für geh. und 4,50 M, für geb. Lieferungen. Dafür werden jährlich 6 bis 8 Werke von zusammen etwa 150 Bogen geliefert. Wir verweisen hierzu auch auf den diesem heste beiliegenden Prospekt der Verlagsbuchhandlung von Friedrich Pfeilftüder in Berlin W.

letzte Studie über leibliche "Unsterblichkeit" auf Grundlage der Unschauungen von Wilhelm Preyer und August Weismann sein. Freilich wenn durch diese jemand sich verleiten lassen wollte, nun zu glauben, daß den menschlichen Personlichkeiten keine Seelen zu Grunde lägen, welche nach dem Code fortbestehen, dann wäre dies für ihn sehr zu beklagen. Aber darum handelt es sich hierbei nicht, sondern zunächst um etwas anderes, nämlich nur um die Erklärung der individuellen Dervollkommnung, wie sie sich in der Evolution schon anfänglich unzweiselhaft darstellt.

Unf den untersten Stufen der organischen Entwickelung ist höchst wahrscheinlich alle fortbildung noch, ebenso wie in der anorganischen Welt, gebunden an die leibliche fortdauer des individuellen Daseins. Die wissenschaftlichen Dersuche, solche Undauer des individuellen Lebens nachzuweisen, sind ein bleibendes Verdienst der genannten forscher. Sobald allerdings über das bloß organische Leben hinaus sich höhere Krastpotenzen der Individualität entwickeln, haben wir es nicht mehr bloß mit physikalischer und physiologischer Kausalität zu thun; denn jede Krastpotenz hat ihre eigen Daseinsebene, auf der die Kausalität in ihrer eigenen, besonderen Urt fortwirkt. So geht schon die Organbildung über die Ebene der einsachen Lebensstotdauer im Keimplasma hinaus. Noch höher liegt die individuelle Willensausbildung im Tierreich, und noch wieder höher liegt die seelisch geistige Entwickelung der men schlichen Persönlichkeit. Unch diese aber ist ebensowenig möglich ohne Fortdauer eines Wesenskerns der geistigen Persönlichkeit, wie die Entwickelung des einsachen Zellenlebens ohne fortdauer des Lebens im Keimplasma. H. &.

## Die Seherin von Prevanst im Hachschlaf.

Diese neueste Darstellung der fran Hausse, der Somnambule Justinus Kerners, welches Bild von Gabriel Max wir im Märzhefte (S. 86) schon erwähnten, war unter andern auch in Prag in der Kunsthandlung von Nicolaus Cehmann ausgestellt und hat dort in künstlerisch maßgebenden Kreisen berechtigtes Aussehn und allgemeine Bewunderung erregt. Es ist darauf vom Kunstverein von Böhmen für die Gemäldegalerie im Prager Audolphinum angekauft worden. N. L.

#### Spirifififde Hamilienkreife.

Selbftüberzeugung von ber Unfterblichfeit.

Die Zahl der spiritistischen Kreise in Dentschland und in Österreich hat sich in den letzten Jahren erheblich vermehrt. Ich kenne größere Ortschaften, in denen im Winter wenigstens ein Viertel der Erwachsenen "Tirkel sitzt". Es ist daher eine Schrift, wie die vorliegende, die eine genaue Unleitung zur Errichtung und Leitung spiritistischer "Tirkel" giebt, ein wahres Bedürfnis geworden, und man kann Hans Urnold und seinem Verleger Spohr nur dankbar sein, daß sie dieses Bedürfnis jetzt durch einen gut geschriebenen und ausgestatteten "Leitsaden" befriedigt haben.1)

Es liegt in der Natur der Sache, daß ein fertiger, harmonischer Kreis mit trefflichen Kundgebungen sich nicht nur aus Scheu vor dem Spott der Öffentlichkeit verborgen hält, sondern er schließt sich auch zumeist gerne vor Neulingen ab, die durch Ceilnahme an solchem "Tirkel" die Praxis des Spiritismus erlernen möchten, weil die neu Hinzukommenden doch die notwendige Harmonie, auch bei dem besten Willen, mehr oder weniger storen und die mühsam erlangte Höhenstufe der Kundgebungen wieder herabdrücken. Die zahlreichen Personen, die solchen geistigen Derkehr zu



<sup>1)</sup> Wie errichtet und leitet man spiritistische Firkel in der Familie? Ein Leitfaden für die selbständige Prüfung der mediumistischen Phanomene von Hans Urnold. Leipzig, Verlag von Max Spohr (ohne Jahrzahl), Preis M. 2.—

haben wünschen, aber die Herbeiführung desselben aus den oben genannten oder anderen Gründen in bereits bestehenden Firkeln nicht erlernen können, werden an dem Arnoldschen Buche einen trefflichen und zuverlässigen Leitsaden haben. Befolgen sie darin gegebenen Regeln genau, so wird ihnen auch der gewünschte Verkehr mit "Geistern" nicht ausbleiben. Daß der Verkehr dann auch ein geistiger werde und bleibe, dafür müssen sie freilich noch durch ihr eigenes Verhalten — während der Sitzungen nicht nur, sondern auch in ihrem Leben überhaupt — Sorge tragen.

Was den Menschen am meisten nötig ift, das ist die Überzeugung von der persönlichen Unsterblichkeit der Seele. Denjenigen nun, welche Dernunst-Gründen unzugänglich sind und auch nicht glauben können — und das sind die meisten —, bleibt nur der praktische Dersuch durch den Derkehr mit den Abgeschiedenen. Wie sie denselben erlangen können, auch wenn sie die spiritistische Litteratur gar nicht kennen und der Beihilse erfahrener Spiritisten entbehren, das eben lehrt ihnen Hans Arnold in dieser seiner Schrift.

In Bans Urnolds Leitfaden für die felbftändige Orufung der mediumiftischen Phanomene: "Wie errichtet und leitet man fpiritiftifche Birtel in der familie?" ift, wie es scheint, die Erfahrung einer vieljährigen spiritiftischen Pragis verwertet. — Das Schriftchen behandelt mit anerkennenswerter Gründlickkeit alle wichtigen Fragen, die denjenigen, welche zum erstenmale den Boden des Offultismus betreten, auftanden. Unfere zur philosophischen Betrachtung, mehr als zum praktischen Dersuch, hinneigende deutsche Eigenart befitt nicht jene Geduld und Unsdauer im Probieren und Immer wieder probieren einer Sache, welche den Engländer und namentlich den Mordamerikaner jum Erfinder par excellence befähigen. Berade aber diese uns Deutschen im allgemeinen mangelnde Eigenschaft der gaben Ausdauer ift notwendig jum Bilden erfolgreicher Firtel. In Deutschland hort man fortwährend in Offultiftenfreisen den Stoffeufzer: "Ja, wenn wir nur erft Medien hatten!" Und da wartet man denn lieber, bis endlich einmal fo ein aus dem Auslande versprengtes Medium auftaucht und Sitzungen ankundigt ju Preisen, die fich heutzutage nur die Berühmtheiten der medizinischen fakultäten für eine Konsultation gablen laffen. - Help yourself! ift unfer Rat den deutschen Offultiften gegenüber. Entwickelt euch eure Medien selbst! — "Wie denn? Und dauert das nicht viel zu lange?" — Versucht es. nur, es wird icon geben; aber guerft ftudiert bas fpiritiftifche UBC von hans Urnoldl

#### Maferialismus oder Spirifismus?

Die Überlegenheit des letzteren über den ersteren, sobald es sich um eine Ergründung des Menschenwesens handelt, ist schon so oft in Schriften und auch sortwährend in diesen unsern Monatsheften nachgewiesen worden, daß man nachgerade denken könnte, es müsse nun der Worte wohl genug sein, und man könne kaum noch etwas Neues über diese Lebensfrage vordringen; es bleibe eben nur noch übrig für alle, die dieser Beweisssührung noch bedürfen, daß sie selbst sich durch die Chat, durch spiritissische Versuche, von der Wahrheit der Chatsache des persönlichen Fortlebens überzeugen. Dennoch halte ich diesenige der neuesten Schriften von Hans Urnold, welche als Citel die Frage unserer Überschrift trägt!), sür nichts weniger als überstüssig und auch für eine der besten und gemeinverständlichten über diesen Gegenftand. Verselbe ist hier als Erzählung in lebendige Gesprächsform eingekleidet; und tressend sind darin geschildert die Wandlungen einer Menschesele bei der Ausbildung

<sup>1)</sup> Hans Urnold: Materialismus oder Spiritismus? Aufzeichnungen aus dem Ceben eines Unbekannten. Ceipzig, Max Spohr, 1892. Preis M. 2,80.

des Kinderglaubens, bei ihrem Eintauchen in den Schlamm des theoretischen und praktischen Materialismus und bei ihrer endlichen Erlösung aus dieser eignen Höllenqual. Übrigens ist es ja gerade Urnold, der jett durch seine gleichzeitig in demselben Derlage herausgegebene Schrift: "Wie errichtet und leitet man spiritistische Firkel in der Familie?" zum praktischen Selbststudium angeregt hat. In der Chat ist jene andere, uns hier vorliegende theoretische Schrift nur die notwendige Ergänzung dieser praktischen, jene das Wesen, diese die Cechnik behandelnd.

Beide Schriften sabe ich gern in den Händen eines jeden, der sich noch nicht völlig und unzweiselhaft davon überzeugt hat, daß das personliche Bewußtsein nach dem Code irgendwie fortlebt und daß ein Verkehr mit den "Verstorbenen" möglich ist. Eine andere Frage freilich ist die, ob solcher Verkehr auch immer heilsam ist, sei es für die Verstorbenen oder selbst für die Überlebenden. Allen denjenigen aber, die nur deshalb an ein Fortleben nicht glauben, weil sie bloß einseitig an den materialistischen Chatsachen haften blieben und die spiritistischen nur durch entstellende Berichte einer feindseligen Presse kennen, allen diesen möchte ich die Bücher Urnolds warm empfehlen.

Das Eine muß jedoch als unerläßliche Bedingung hier betont werden. Wer sich von irgend einer Wahrheit überzeugen will, muß sie mit aufrichtigem guten Willen suchen. Wer von vornherein sich einredet, die Sache müsse ganz so sein, wie er sie haben möchte, und wer nicht zunächst in unbefangener Prüfung ohne Dorurteil auf die ihm dargebotenen Unschauungen eingehen will, für den ist alles "forschen" nicht bloß Teitvergeudung, sondern auch Verhärtung und Verdummung! H. S.

## Der geschichtliche und der ideale Hauf.

Wir sind von einigen unserer Ceser briestich darauf angeredet worden, warum wir in unserer Monatsschrift, die doch dem Idealismus dient, uns mit einem so wüsten Gegenstande befassen, wie die Verichte über die so widerwärtige Persönlichkeit des Fauberers Faust, der für die größte deutsche Dichtung doch nicht viel mehr als den Namen hergegeben hat. — Uns wundert, daß nicht alle unsere Ceser dies herausgesunden und uns nachempsunden haben. Wirkt das Schöne nicht doch erst durch den Kontrast des Hässlichen?! Wenn alles ideal ist, dann giebt es kein Ideal mehr; deshalb aber wird einem das Ideal erst recht wertvoll durch den Vergleich mit seinem verzerrten Gegenstild. Daß jedem unserer Ceser jenes edle Menschenbild vertraut ist, welches Goethe uns in seinem "Faust" vorführt, das dürsen wir wohl annehmen. Kann dieses Cebensbild allein zum idealen Streben anregen, so wird auch das abschreckende Frazenbild des "zaubernden" Hochstablers Faust nur nach der gleichen Richtung hin wirken können.

Heutzutage aber hat für uns dies letztere Bild noch weiter zweisach einen besonderen Wert: Es mag zur Warnung allen denen dienen, die in thörichter Wundersucht den übersinnlichen Chatsachen nachjagen, nur um ihr Sensationsbedürfnis zu befriedigen, oder die gar dem eitlen Wunsche Raum geben, mehr zu können als andere, und als etwas Besonderes angestaunt zu werden, sei es nun als Medium oder als hypnotisierender Fauberkünstler. — Ferner jedoch bietet sich in diesem "Fauberer" Faust hier auch eine Delikatesse für den heutigen Ulltags-Realismus, der in seiner sogenannten Kunst und Dichtung sich nicht über die schmutzige Wirklichkeit erheben will und kann. Mag jetzt der Ceser diese Wirklichkeit des faust ververgleichen mit der von Goethe gezeichneten Ideal-Natur! Es kann dann danach jeder leicht entscheiden, ob er der jetzigen platt-realistischen Geistesströmung in unserer jüngsten Litteratur und Malerei den Vorzug geben will oder der Wahrheit des Ideal-Naturalismus aller wirklichen großen Künstler, Dichter und Weisen. H. S.



## Anregungen und Antworten.

## Gigener Geift ader fremde Geifen?

Un den Herausgeber. — Bezugnehmend auf Ihre Aufforderung in den Heften der "Sphing" erlaube ich mir, Ihnen einige Teilen zu unterbreiten behufs Aufnahme in die neue Abteilung: "Anregungen, und Antworten".

Ich wurde als Materialist zum Spiritismus und von diesem gelegentlich zum Untispiritismus bekehrt. Als ein Kind unserer Zeit war auch ich ber realistischen Stromung verfallen und hatte ben Glauben an eine intelligible Welt und an eine individuelle Seele langft jum alten Eifen geworfen. Da schlug um das Jahr 1880 der "spiritistische Schwindel" in der Crautenauer Gegend, in der ich damals lebte, stark um fich; ich wurde — meine Stellung erlaubte es bei dem herrschenden Cerrorismus gegen die Spiritiften nicht — nur so "unter der Hand" Teuge einiger Erlebniffe in einem "Tirkel". Derblüfft zog ich mich, da man mir das Befährliche meines Beginnens von maggebender Seite flar legte, vom Firtel gurud, und obwohl ich die Unficht der Spiritiften fiber die Natur der Kundgebungen mit Dorficht aufnahm, so bekam doch mein Glaube an die Unfehlbarkeit der modernen Papfte "Buchner und Dogt" ein großes Loch. Keine Uhnung davon, daß über die wunderbaren Erscheinungen, deren Teuge ich gewesen, eine umfangreiche Litteratur bestehe, dachte ich taum mehr an die Sache, mich lediglich mit der Unerflarlichfeit der Phanomene gufriedenstellend, bis nach Jahren mein durch die Crantenauer Ereigniffe für Myftit rege gemachter Beift auf die fpiriftiftische Litteratur gelenkt murde. Die von mir zuerft gelesenen Werte Kardecs, sowie diejenigen geiftesverwandter Schriftsteller waren allerdings geeignet, mich zum gläubigen Spiritisten zu machen. Un der Richtigkeit der aus realen Chatsachen gezogenen Konsequenzen Kardecs und Konsorten nicht mehr zweifelnd, nahm ich das verlockende Evangelium dieses modernen Propheten mit Befriedigung in mir auf, obzwar die zu vielen Reminiscenzen an Ormuz und Urrihman einen Mifton in der Weltanschauung Kardecs nicht verfennen laffen. Das Widersprechende in den spiritiftifchen Offenbarungen, felbft in Kardinalfragen, einerseits mußte die Halt- und Wertlofigkeit solcher Kundgebungen ans Licht ziehen; anderseits aber murde durch die Urbeiten erleuchteter Denter (Bellenbach, Du Prel) auf dem Gebiete der Cranscendental-Psychologie das geheimnisvolle Subjekt im Menschen mit Kräften ausgerüftet gefunden, die die vage Cheorie der Spiritiften zum mindeften als überflüssig, wenn nicht gar für die Sache verderblich, erscheinen laffen. Doch das find Sachen, die jeder weiß. Eine frage, die fich vielleicht mander Tefer der "Sphing" gestellt und deren Tojung von Intereffe fein durfte, ift die: Wenn das transcendentale Subjekt, sagen wir in den meiften fällen, die Quelle der fpiritiftifden Erfdeinungen ift, wie tommt es dann, daß die fich tundgebende "Intelligens" fich immer unter dem Mamen eines fogenannten Derftorbenen einführt, niemals aber, was doch gang natürlich und der Sache forderlich mare, fich

als das unferer Erscheinung zu Grunde liegende Geisteswesen kundgiebt, das in dramatischer Spaltung sich mit seinem durch den Organismus zu Stande gebrachten tagwachen Sinnesbewußtsein unterhält?

Kann vielleicht jemand darüber eine befriedigende Antwort geben? Wöllsdorf, am 25. Feber 1892. Eduard Riesner.

#### Idealismus und Vernunff.

Un den Herausgeber. — Sie find Idealist?! Was ift Idealismus? Ann, es ift doch jenes Streben, jenes Kampfen und Ringen, jenes Suchen nach Wahrheit, jenes freudige Bekenntnis, jener Jubelruf des freien Geistes: "Wahrheit und Vollendung find nur bei dir, du großer Gott, allein!" In dem Eingangsgedichte des Märzheftes "Hinauf" und in Ihrem Auffage "Das Streben nach Bollendung" ift ausgesprochen, was aller Idealisten Berg bewegt, empor zum Uther zieht. Es lebt ein Gott hoch fiber uns und aller menschlichen Schwäche und Chorheit, ein ewig schaffender, nie begriffener Weltgeift, und unfere unfterbliche Seele ift fein und muß gurud gu ibm, gum Licht. Sie laffen nun die großen Beifter Goethe, Kant, Leffing zc. für die Unfterblichkeit sprechen und äußern dann selbst Ihre Unfichten über Vollendung nach dem Code u. Dabei tommen Sie zu dem Ergebnis, daß wir in einem Menschenleben nicht reif werden konnen zum Licht, daß nur durch Wiederverkörperung, durch mehrmaligen Eintritt in das leibliche Dasein jener Grad von Vollendung erreicht wird, der uns frei und bereit macht zum Aufschwung nach den Sternen. "Wer dieses Siel in feinem gegenwärtigen Leben nicht erreicht, wird fo lange mittelft Wieberver. forperung vor dieselbe Unfgabe dieses leidenvollen Daseins gestellt werden, bis endlich auch in ihm das Erlösungsbedürfnis voll erwacht und ihn zu göttlicher Bollendung führt zc." "Wiederverkorperung ift die gegebene Voraussetzung des Strebens nach Vollendung." Ich lege mir diese Ihre Worte so aus: Sicher ift, daß der Mensch in diesem Leben nicht jenen Grad göttlicher Vollendung erreicht, der ihn reif macht jum Licht; sicher ift es auch, daß wir je nach dem Stande unserer geistigen Dolltommenheit und fittlichen Reife eine langere ober fürzere Zwischenzeit, eine Sauterungs. und Prufungszeit durchmachen muffen, ehe wir zu Gott gelangen tonnen. Uber ficher ift auch, daß in metaphyfischen Dingen ber Mensch verzweifeln muß. Da muffen wir mit dem ringenden "fauft" bekennen:

"und febe, daß wir nichts wiffen tonnen".

Aun treten Sie aber auf mit der bestimmt vorgetragenen Behauptung der Wiederverkörperung. Da kann ich Ihnen nicht folgen und weiß überdies, daß viele mit mir Ihre Unsicht nicht teilen. Was nach dem Code mit uns vorgeht, wer weiß es? Wer will sich vermessen und sagen: "Ich weiß es!" Aur das Eine wissen wir Idealisten und hossen es zuversichtlich, daß einst wir sollen frei werden, daß einst fallen werden alle Schleier, die hier die Wahrheit uns verhüllen, daß wir Genesung trinken werden am ewig sprudelnden Urquell alles Seins, daß einst wir alle Rätsel lösen werden, alle Fragen des dunklen Erdendaseins. Gewiß, wir können hier nicht vollkommen werden, und darum mitsen wir alle eine Zwischenzeit durchleben, um doch endlich eingehen zu können zu Frieden und Ruhe!

Sie selbst haben in Ihrem Programm gesagt: "Wir bilden uns nicht ein, zu wissen, was das Wesen aller Dinge ist; wir wissen vielmehr, daß kein Sterblicher die reine Wahrheit weiß, noch wissen kann;" aber trotzdem treten Sie mit der Hypothese der Wiederverkörperung auf und stellen sie als sicher hin. Wir sind eben noch in der Welt und sind noch gesangen in den Banden dieses Daseins. Und doch, das ist wieder unser Glüd! Denn wüssten wir schon jetzt das Wesen aller Dinge, dann

brauchten wir nicht mehr zu tampfen und mit "saurem Schweiß" zu sagen, was wir nicht wiffen, dann waren wir schon wie Gott und warden uns schwerlich ihm, bem Brogen, Unerforschlichen, Erhabenen demutig unterordnen. Doch eben diefer Kampf, diefes heiße Ringen gum Licht foll unfere Krafte ftablen und entfalten, foll uns wurdig und fahig machen, einft genießen gu konnen bas hobe Blid. Bott gleich 3u fein.

Uber wozu die vielen Worte?! Im allgemeinen stehe ich ja doch auf Ihrer Seite und bekenne mit Ihnen, daß es hier keine Vollendung giebt für uns, und daß wir deshalb durch eine Zwischenftation hindurchmuffen noch vor unserem Endziel, auf der wir noch einmal all' unsere Kräfte sammeln konnen gum letten Stuck des Weges, auf dem wir ablegen muffen alles, was noch Unvollendetes an uns ift, was noch an Staub erinnert, um dann reif und frei, im festlich glangenden Gewand eingeben zu konnen zum "himmlischen Jerusalem", bem Tiel und Ende unserer Pilgerfcaft. Sie aber, hochverehrter Berr, wollen noch bas Wie und Wo diefer Zwischen. ftation tennen; ich ftehe ftill wie vor einem verschleierten Bild und betenne mit fauft, daß wir nichts wiffen können.

Wittenberg, den 22. Märg 1892.

S. Th.

Idealismus - mochte ich fagen - ift: feinem hochften Ideal gemäß gu leben im Denken, Reden, Handeln. Warum foll aber dies 3deal ein negatives fein?! Warum foll ich von vornherein sagen: mein Ideal ift, etwas nicht wiffen zu können?! Die vollendete, abstratte Wahrheit ift freilich bei der Gottheit allein; fie ift die Gottheit. Aber ift nicht eben diese gottliche Dollkommenheit das Ziel unseres Strebens?!

Mir scheint, daß ich meine Dernunft nicht dazu habe, um mich trage und tropig mit dem alten Derzweiffungsfate zu begnugen, "daß wir nichts wiffen konnen". Diesen legt Goethe seinem "Sauft" ja auch nur anfangs in den Mund, ehe er durch das Leben zur Dollendung kommt. Ich meine aber, daß uns nichts besser als eben die Vernunft-Erkenntnis aus der Holle des im finstern tappenden Pessimismus retten fann, der nur deshalb verzweifelt, weil er nicht die volltommene Berechtigkeit und Liebe der Weltordnung gegenüber jeder einzelnen Individualität erkennt.

3h lofe mir dies Ratfel der anscheinenden Ungerechtigkeit der Weltordnung durch die alteindische Philosophie. Eine andere die Vernunft befriedigende Erkenntnis ift mir bisher nicht bekannt geworden. Weiß jemand eine folche, so bitte ich ibn, fich damit zu melden. Sollte ich felbft je irgend eine beffere Solung finden, fo wurde ich ficher mit berfelben nicht gurudhalten. H. S.

## Kurschielts Ather-Strahlapparate.

Un den Herausgeber. — Gestatten Sie, daß ich auf Ihren Urtikel "Die Sonnenather. Strahlapparate" im Marg-Befte der "Sphing" mir einige Bemerkungen

herr Professor Kapp hierselbst, welcher fich lebhaft für den genannten Upparat interesflert und mit Berrn Professor Korschelt deshalb mehrfach torrespondierte, teilt meine Unfichten in diesem Puntte volltommen.

Die Wirksamkeit des Upparates ziehe ich keinen Augenblick in Zweifel, möchte aber doch einen Unterschied gemacht sehen in dem Vergleich gu der Wirksamkeit des Beilmagnetismus. Bunachft find es doch wohl zwei verschiedene Krafte, die entwickelt werden, hier eine mechanische, dort eine organische. Die lebendige Aervenkraft von Mensch zu Mensch erscheint mir feineswegs in allen Ceilen ersetzbar durch einen Upparat. Was nun die Gefahren der magnetischen Behandlung betrifft, von welchen Sie sprechen, möchte ich mir angesichts meiner eigenen Erfahrung in zehnjähriger Praxis und derjenigen meines im 78. Tebensjahre stehenden Schwiegervaters, Herrn Kramer, einiges zu erwidern erlauben. Erstens sagen Sie, "die Kraft des Magnetiseurs erschöpfte sich". Wo dieser fall eintritt, verbietet sich das Ausüben der Praxis. Bei meinem Schwiegervater und mir aber z. B. hat sich die Kraft gerade durch die langjährige Anwendung gesteigert, gleich dem in Gebrauch besindlichen Mineralmagneten, gegenüber dem unthätigen. Zweitens sprechen Sie von den Gesahren der Krankheits- und Charakterübertragung auf den Magnetiseur oder den Patienten. Ein auf sich übertragender Magnetiseur denke ich, sollte ebenfalls nicht Praxis aussiben. Weder Herrn Kramer, noch mir ist solcher fall gegenseitiger Übertragung je vorgekommen.

Im großen und ganzen habe ich die feste Überzeugung, daß die ursprüngliche Aervenkraft als Beilmittel nicht durch einen Upparat völlig ersetzt werden kann.

Düffeldorf, den 23. Märg 1892.

L. Tormin.

In einem Auffațe fiber meine Sonnen-Ather-Strahlapparate in "Fur Guten Stunde", 1891/92, Heft 14, sage ich:

"Nach zahlreichen Dersuchen ist die Wirkung des Upparates und des Heilmagnetiseurs auf dieselben Personen stets die gleiche, so daß also hiermit zum erstenmal eine physikalische Erklärung des bisher so rätselhaften Heilmagnetismus gegeben ist. Ein Heilmagnetiseur ist eine Person, welche imstande ist, positive Ütherteilchen gleichgerichtet von sich, namentlich von den Fingerspitzen, auszustrahlen. Je nach der Herkunft der Ütherteilchen, je nachdem sie nämlich vom Heilmagnetiseur aus der Utmosphäre angezogen und wieder ausgestrahlt werden oder durch Abschleuderung aus den Molekülen des eigenen Körpers, besonders der Haut, ausgestrahlt werden, giebt es also zwei Urten Heilmagnetiseure: solche, die mit fremder, und solche, die nuit eigener Kraft arbeiten. Das stimmt auch mit der Ersahrung. Manche Heilmagnetiseure können nämlich viele Personen hintereinander behandeln, ohne besonders erschöpft zu werden, das ist die erste Urt, und andere werden von wenigen Behandlungen stark erschöft, das ist die zweite Urt. Die erste Urt wirkt rein mechanisch und in keiner Weise anders, als eine Üther-Strahlscheibe; bei der anderen macht sich aber noch eine feinere, psychische Einwirkung geltend."

Lettere wird nathrlich auch bei der ersten Urt, zu welcher alle langere Teit berufsmäßig den Heilmagnetismus ausübenden Personen gehören müssen, nie ganz sehlen. Cropdem beruht die Hauptwirkung solcher ausdauernder Beilmagnetiseure auf ihrer fähigkeit den atmosphärischen Uther gleichgerichtet auszustrahlen, und es ist doch wenigstens die Möglichkeit vorhanden, daß Heilmagnetiseur und Strahlscheibe identisch wirken, daß der Reilmagnetiseur also eine lebendige Strahlscheibe ift.

Wenn das so ist, so muß auch ein solcher mit fremder Kraft arbeitender Heilsmagnetiseur in seiner Wirkung vom Wetter abhängig sein, weil die Zahl der Ütherteilchen in der Utmosphäre ebenfalls vom Wetter abhängt, d. h. bei gutem Wetter groß, bei schlechtem Wetter gering ist. Das hat nun auch 3 B. Hansen von sich behauptet, wie in Föllners "Wissenschaftlichen Ubhandlungen", die mir augenblicklich nicht zur Hand sind, irgendwo zu lesen ist.

Leipzig, den 30. Marg 1892.

Oskar Korschelt.

Auf mehrere bei mir eingelaufene Unfragen erwidere ich hier, daß auf alle die, welche für mesmerische (heilmagnetische) Beeinfluffung nicht empfänglich find, wohl auch die Üther-Strahlapparate keine sehr merkliche Wirkung ausüben werden.

Hübbe-Schleiden.



#### Wesen und Parm.

Un den Herausgeber. — Gestatten Sie mir in Bezug auf Ihr Werk, "Cust, Ceid und Liebe" wegen eines Punktes anzufragen, der mir einer Aufklärung zu bedurfen scheint.

Die fortdanernde Individualität erscheint in den verschiedenen Ausdrucksweisen verschiedener Stellen bald als der beharrende Wesenskern oder substantielle Faden, an dem die wechselnde Entwickelung der formen verläuft, bald als die sich im Wechsel der ein und austretenden Stosse behauptende form. Im ersteren falle ist es die (wenn auch nur relativ zu verstehende) Substanz im Vergleich zu den wechselnden Accidentien an ihr, im letzteren falle dagegen ein (wenn auch nur relativ) konstantes Uccidens, das im Wechsel der unter ihm fortlaufenden Substanzen sich erhält.

Ihre Beweise oder Beispiele oder Analogien (wie die Meereswelle) sprechen nur für die letztere Aussassing; wo Sie aber auf die metaphysischen Konsequenzen Ihrer Beweissührung übergehen, vertauschen Sie die letztere Aussassing unvermerkt mit der ersteren, die doch das gerade Gegenteil bedeutet. Beide Aussassingen schließen sich meines Erachtens aus; gilt die eine, so gilt die andere nicht, und umgekehrt. Wollen Sie trotzdem eine Synthese beider, so müsten Sie erst den Gegensat herausarbeiten und dann seine Überwindung zeigen, während er jetzt verschleiert wird. Wollen Sie keine Synthese, so müssen Sie sich für die eine Seite der Alternative entscheiden. Wählen Sie die letztere, so fallen Ihre metaphysischen Konsequenzen hinweg; wählen Sie die erstere, so fällt die Beweiskraft der gewählten Beispiele und Unalogien hinweg.

Einen Gegensatz der Betrachtungsweise, wie er hier aufgestellt wird, kann ich als Monist (im geistigen Sinne des Wortes) durchaus nicht für berechtigt anerkennen. Jede dualistische Unterscheidung von Wesen und form ist für mich ganz unmöglich. Will man meinen Monismus eine "Synthese" nennen, so habe ich nichts dagegen; das ist eine theoretische formfrage, die nebensächlich ist. für mich sind aber Wesen und form immer eines und dasselbe; in der form ist stets das Wesen ganz enthalten; sie ist das Wesen, indem sie es darstellt, und daher besteht die Dauer und die Kontinuität des Wesens auch allein in denen der form. Uber freilich fragt es sich: was ist form?

Natürlich ist die form niemals ein "Accidens", ein Baumaterial, wie ich deutsch sagen möchte; sie bildet sich vielmehr nur jeweilig als Summe aller augenblicklichen, sortwährend wechselnden, äußeren und innerlichen, "stofflichen" und "geistigen" Accidentien, aus denen sie beständig sich nmbildend und neubildend sich aufbant. In diesem unausgesetzten Wechsel solchen Materials ihrer "Eigenschaften" (im weitesten Sinne des Wortes) besteht allein auch das Wesen der Individualität; denn dieses ist gerade unaufhörliche Veränderung, Entwickelung.

Wenn wir irgend eine form für (relativ) 'unverändert bleibend halten, so wird solche Cäuschung nur dadurch hervorgerusen, daß wir begrifflich von den Einzelheiten abstrahieren, daß wir also nur das Ganze, eben das Wesen als form, in das Unge sassen, nicht aber die unaufhörlich, schneller oder langsamer wechselnden "Uccidentien"; und es wechselt auch nicht jeden Ungenblick jedes Partikelchen, aber das relativ längere oder kürzere Verharren und Wechseln irgend eines "Uccidens" betrifft mit der form immer auch das Wesen, auf dessen dynamisch-kausaler Kontinuität allein auch die Kontinuität der form beruht.

Selbstverständlich kann es sich weder bei dem Begriffe "form", noch bei dem der "Uccidentien" bloß um solche Erscheinungen handeln, die unseren noch sehr unvoll-kommenen, äußeren Sinnen un mittelbar zugänglich sind. Das persönliche Bewußtsein ift 3. B. eine hauptsächliche Ceilsumme von Uccidentien der menschlichen Indivi-

dualität, die gewöhnlichen heutigen Normalmenschen aber können ein solches weder sehen noch betasten. Nach dem Code des Körpers besteht nun meiner Unschauung nach sogar die Persönlichkeit ausschließlich als Bewußtsein fort, und den feinsinniger veranlagten Naturen kann ein solches Selbstbewußtsein sich dann auch telepathisch in der Gestalt seiner Selbstvorstellung sichtbar machen; in mediumistischen Sitzungen wird dies auch gröberen Sinnen zu teil, und die Gestalt solchen Bewußtseins der "verstorbenen" Persönlichkeit kann dann sogar wohl durch den Castsinn wahrnehmbar gemacht werden.

Nebenbei bemerke ich nur, daß es ja auch so etwas wie einen Ustralleib oder Ätherleib geben mag. Hierüber herrscht von alters her ein Streit zwischen dem Brahmatismus und dem Hinayana-System des Buddhismus; jener anerkennt einen solchen sukschma sharira, dieses nicht. Die Sosung dieser Frage in dem späteren Mahayana-System des Buddhismus, dem ich solge, kann man auch wohl eine "Synthese" nennen. Ju dem immanenten Monismus des Vedanta süge ich noch den transcendentalen hinzu.

Übrigens ift also niemals zu vergeffen, daß kein Körper, weder der Tellenleib noch der Uftralleib, selbst die Wesensform ist; er ist immer nur deren zeitweilige Darstellung, und der erstere noch überdies stets eine unvollkommene.

ferner muß hier doch auch das wieder betont werden, daß nicht jedes Wesen, welches seiner form nach eine Natureinheit ift (wie 3. B. eine Welle), auch eine Wesenheit (Individualität) sei. Jede Wesensform stellt fich durch eine Summe vieler andern formen, jede größere Einheit als die Summe vieler fleineren Einheiten dar. Mun tann die größere Einheit ebenso wie diese fleineren, aus denen fich ihr Körper aufbaut, eine felbständige Individualität (Wefenheit) fein; dies ift bei den Menschen, Tieren und Pflanzen der fall, denen allen ebenfo selbständige Wesenheiten gu Grunde liegen wie jeder Telle ihrer Körper; und ebenso felbftandige Individua. litaten, wie es jede Belle ift, find auch die Molefule, aus denen die Belle wieder ihren Leib aufbaut. Die größere Einheit aber fann auch bloß ein Uggregat von Individual Einheiten sein (der Wellenberg ift ein solches von Waffertropfen) oder auch eine Kolonie, ein Staat folder Natureinheiten. Dieses nennt man einen Kormos. Ein folder ift beispielsweise jeder Baum; ein Baum ift feine Pflange, sondern ein Pflanzenstaat. Die Unterscheidungs-Merkmale für den einen und den andern fall ergeben fich aus der Cabelle I meiner Schrift. Insofern also hier die durchlaufende Welle die den Weltprozes durchlaufende Individualität veranschaulicht, ift fie fein Beifpiel, fondern nur ein Bleichnis. Hübbe-Schleiden.

## Dilte.

Wer, voll Eigennut, dem Schwachen wehe thut, der wird im Code nicht Glückseligkeit erfahren. Dhammapada (131).

#### Der Mandervogel.

Kein Leiden giebt es mehr für den Vollendeten; die Lust hat ihn verlassen, seine kesseln sind zerbrochen. Dem Wandervogel gleichend zieht er von Haus und heim.

Dhammapada (90, 91).

## Schein und Sein.

Den frömmlern erscheint fasten als Leben; den frommen das Leben als ein fasten.

Persischer Spruch.

für die Redaktion verantwortlich ift der Kerausgeber: Dr. habbe.Schleiden in Aeuhausen bei Manchen.

Berlag von C. U. Schwetichte und Sohn in Braunschweig. - Drud von Cheodor Sofmann in Gera.

# SPHINX

XIII, 76.

Juni

1892.

## Der Glaube des neunzehnten Jahrhunderts.

Don

Sellenbach. (posthum.\*)

übermaß des Schlechten zu stande gebracht wird, und daß der Grund dafür in dem Egoismus der Nationen, Dynastien und Individuen zu suchen sei, welche unbekümmert um die fremden Interessen und die folgen in der Zukunft nur durch die Vorteile des gegebenen Uugenblicks geleitet werden.

Die Verschiedenheit der Zeitepochen, der Kultur und Religion hat daran nichts geändert und darauf keinen wesentlichen Einstuß geübt. Die Geschichte der römischen und der französischen Republik, der asiatischen Despoten und abendländischen Cäsaren des Altertums, wie auch der englischen, türkischen und russischen Dynastien in diesem Jahrtausend, enthält fast nichts, als eine ununterbrochene Kette von Verbrechen und Grausamkeiten, von Intriguen und Korruption; die formen sind mit der Zeit milder geworden, das Wesen der Sache ist geblieben. Das Volk wurde damals, wie jeht, nur durch Gewalt und zeitliche Strafen im Zaume gehalten. Es muß immer so gewesen sein, weil die Religionsstifter, wenn auch vergeblich, bestrebt waren, durch Verheißung ganz unverhältnismäßiger Belohnungen und Strafen in einem anderen Leben dem unausrottbaren Egoismus einen edleren transcendentalen zu substituieren.

Nichtsdestoweniger haben sich alle geoffenbarten und nicht geoffenbarten Weltanschauungen als unzureichend diesbezüglich erwiesen, und

Sphing XIII, 76.

<sup>\*)</sup> Diesem Auflatze schließen sich noch sechs andere an, die mit diesem zusammen ein Ganzes bilden. Wir werden dieselben fortsausend in diesen Heften zum Abdrucke bringen. Die Redaktion dieses Nachlasses hat gutigst Freiherr Dr. Carl du Prel übernommen. (Der Herausgeber.)

zwar wahrscheinlich darum, weil man von der inneren Wahrheit dieser Cehren und von der Unsehlbarkeit ihrer Verkünder nicht überzeugt war. Der Dieb und Mörder hofft der zeitlichen Vergeltung zu entgehen; wäre er vom Gegenteil überzeugt, so würde er wahrlich weder stehlen, noch morden. Die zukünstigen Belohnungen und Strasen genügten nicht einmal für die Gläubigen, zumal die Gottheiten durch Opfer und priesterliche Vermittelung wieder ausgesöhnt werden konnten.

Es giebt allerdings Beispiele von uneigennützigem Patriotismus auf dem Chrone und im Dolke, und, was bemerkenswert ist, ganz unabhängig von Religion und Erziehung. Die Jungfrau von Orleans handelte frei von allem Chrgeize aus reinem Patriotismus, denn sie wollte nach der Krönung Karls VII auf dem Gipfel des Ruhmes in ihre Hütte zurückehren und wurde nur gegen ihren Willen und zu ihrem Unglücke auch ein zweitesmal aufgehalten (als ihr Schwert brach). Dagegen erhielt das Scheusal Aero eine vorzügliche Erziehung, während Heinrich IV unter Karl IX auswuchs, die Bartholomäusnacht erlebte, dreimal seinen Glauben wechselte und doch ein wohlwollender Monarch war. Die Charaktere sind eben verschieden. Wer aber von einer zufünstigen Dergeltung sest überzeugt ist, wird sich höchstens vorübergehend von der Leidenschaft hinreißen lassen, im großen Ganzen aber seine Lebenssührung gewiß dementsprechend einrichten. Bis jeht waren nur die zeitlichen folgen maßebend.

Rückfichtsloser Egoismus heißt "gebotener Kampf ums Dasein", rücksichtslose Ausbeutung eines Volkes durch das andere heißt "Patriotismus". Gewaltthätigkeit, Hinterlist, Betrug, in früheren Zeiten auch Mord, volkzogen durch die Staatsgewalt, ist "Staatsraison". Welche Verbrechen mohammedanischer und christlicher Janatismus begangen haben, ist allbekannt; es geschah im Interesse der Kirche. Die unzweiselhaft eingetretene Milderung der Sitten und kormen ist aber gewiß nicht der Religion zuzuschreiben, denn der Glaube an den göttlichen Ursprung derselben war in früheren Zeiten allgemeiner als jetzt, und doch hat mit zunehmendem Zweisel die Humanität zugenommen. Aber auch in der Vergangenheit waren die Religionen nur für das Volk berechnet; für die Priester und Staatslenker waren sie nicht maßgebend, wie die Geschichte beweist.

Zoroaster, der älteste uns bekannte Stifter einer geoffenbarten Religion, personissierte alles Gute und Schlechte in zwei Gottheiten. Das Rügliche und Schöne war das Werk des Uhuramasda, das Schädliche und Böse das des Angramminjus; das erstere solle man psiegen, das zweite bekämpsen. Seine Moral war schön und einfach, sie wurde aber kaum befolgt, obschon das irdische Leben nur die folge einer Unvollkommenheit oder Verschuldung der Seele, die Rücktehr zu Ahuramasda durch einen moralischen Lebenswandel bedingt und die folgen böser Handlungen geradezu fürchterlich waren, sowohl in diesem als in jenem Leben.

Die Geschichte der Baktrier und Perser beweist, das Menschlichkeit und Gerechtigkeit dennoch nicht geübt wurden; die maßgebenden faktoren glaubten wahrscheinlich nicht an die Existenz oder die Mitteilung des Uhuramasda. Der Glaube, den Moses gelehrt, steht hinter jenem Zoroasters weit zurud. Jehova war ein fürchterlicher Gott, doch darf man nicht übersehen, daß Moses an der Spipe eines so verwahrloften Volkes fland, daß er die aus Ägypten wandernde Generation durch einen vierzigjährigen Aufenthalt in der Wuste absterben ließ, weil er sie nicht für geeignet hielt, ein Cand zu erobern und einen Staat zu gründen. Miemand wird behaupten, daß der judische Glaube einen gunstigen Einfluß auf dessen Unhänger geübt habe. Weder die Ussprer, noch Ugypter, noch Römer find auf die Juden gut zu sprechen. Die Verbrecher-Statistit der neuen Zeit weist nach, daß im Verhältnis zur Bevölkerung das jüdische Element fast das zehnfache Kontingent liefert, insbesondere was das von Moses flar ausgedrückte Verbot des "falschen Zeugnisses" betrifft. Bierbei ift zu bemerken, daß dieses Migverhältnis gerade im Cande des formell orthodoren Judentums zu Cage tritt, in Ofterreich. Moses war so, wie Mohammed, weit mehr ein zielbewußter Gesetzeber als ein inspirierter Prophet.

Nicht anders steht es mit den Cehren der Brahmanen. Die Reformation des indischen Glaubens durch Buddha kann insofern zu den geoffenbarten Religionen gezählt werden, als dieser behauptete, fich aller seiner früheren Existenzen zu erinnern, wodurch ihm die Nichtigkeit und Wertlosigkeit des Lebens klar wurde, dessen er sich durch ein beschauliches Leben zu entledigen hoffte. Buddha verhält fich zu dem alten Glauben der Brahmanen (welche denselben Migbrauch von ihrer Stellung machten, wie die Priester der tatholischen Kirche) etwa wie Euther zum Papstume. Den Egoismus der Gläubigen hat aber auch der Buddbismus nicht einzuschränken vermocht, obschon nach ihm nur eine selbstlose Aufopferung vom irdischen Ceben befreien konnte. Die Cehren Foroasters, Moses' und Buddhas tragen keine Schuld; denn Christus hat gewiß eine Cehre voll Mächstenliebe aufgestellt, wie fie nach Beseitigung der meisten Evangelien und nach Redaktion der übriggebliebenen auf uns gekommen ift. was hat die Kirche aus ihnen gemacht! Die Thaten der Sultane verschwinden gegen die Grausamkeiten und Unmagungen der Papfte, und wenn der Glaube auf die vermeintlichen Stellvertreter Christi feinen Ginfluß geübt, so war ein solcher auf die übrigen Gläubigen nicht zu erwarten. Buddha und Christus schufen Religionen des Crostes für Leidende, ihre Unweisungen auf die Zukunft haben sich aber als ein zu schwaches Motiv erwiesen, den Egoismus zu vernichten. Mohammed lehrte den Satalismus und versprach den im Kampfe Befallenen ewige finnliche freuden, um ein friegerisches eroberndes Dolf heranzuziehen, was ihm auch vollkommen gelang; denn in hundert Jahren hatten die Uraber vom Euphrat bis ans atlantische Meer alles erobert, selbst Spanien unterworfen; was er an Moral gelehrt, wurde von ihm selbst nicht immer, geschweige denn von den Bläubigen, beachtet. Er war ein sehr finnlicher Mensch, und wenn seine Leidenschaften mit seiner Moral und Gesetzebung in Konflikt gerieten, so erzählte er von der Erscheinung des beiligen Babriel, der ihn speziell dazu ermächtigte, seiner Sinnenlust freien Cauf

zu lassen. Er erkannte Moses und Christus als Propheten, behauptete aber, daß Juden und Christen von den Lehren abgewichen seien, worin er gar nicht unrecht hatte.

In den Augen der streng monotheistischen Mohammedaner mußten die Christen mit ihrer Dreifaltigkeit und ihrem Heiligenkultus als Göbendiener erscheinen; auch ist der Glaube der Mohammedaner mit der Vernunft weit mehr vereinbar, als der mystische Aberglaube der Christen, besonders der damaligen Zeit.

Die ersten Kalifen der Araber ließen den Besiegten die Wahl zwischen Koran und Gleichberechtigung, Tribut und Duldung, oder Cod, während der christliche Kaiser Basilius, der zweite Porphyrogenitus, 15 000 Bulgaren des Augenlichts beraubte. Eine glänzende Ausnahme machte der vielgeschmähte Oschingisshan, der alle Priester aller Religionen gleich achtete und duldete, obschon er sich nur zu einem ganz reinen Monotheismus ohne alle Formen oder Gebräuche besannte. Er war der mächtigste Monarch aller Zeiten, benahm sich als Sieger, besonders China gegenüber, mit seltener Mässigung, und die späteren Grausamseiten der Mongolen waren das Werk seiner Nachfolger und deren Feldherren.

Die neueste Religion, die Offenbarungen der Medien und der Somnambulen, wie sie etwa durch Davis, Allan Kardec und andere in den Buchhandel gebracht worden, erreichten gleichfalls nicht ihr Ziel, trot der sabelhaft schnellen Verbreitung ihrer Cehren, welche in Jahrzehnten mehr Unhänger sanden, als die älteren Religionen in Jahrhunderten. Stifter und Unhänger dieser modernen und auch aller älteren Religionen übersehen, daß diese Kundgebungen sich von Cräumen gar nicht unterscheiden; so wie es einige Cräume giebt, welche ein höheres Unschauungsvermögen verraten, so giebt es auch einige Offenbarungen dieser Urt, welche nicht ohne Wert sind; im großen Ganzen aber sind sie doch nichts als Cräume.

Daher kommt es auch, daß die Gläubigen in viele Sekten zerfallen. Vorläufig ist ein Einfluß nicht fühlbar, und erst einer späteren Zeit mag vielleicht eine Sichtung und Käuterung dieser massenhaften Produkte vorbehalten sein.

Was den alten Religionen und deren Reformatoren nicht gelang, nämlich den Egoismus einzudämmen, gelang auch den Philosophen nicht. Sie glaubten fäst alle an ein anderes Leben, fast alle behaupteten, daß der zufünftige Zustand von unserer Lebensführung abhänge, sie waren also diesbezüglich in Übereinstimmung mit den Priestern. Diese letzteren drohten überdies noch mit ewigen Strafen, versprachen ewigen Lohn, appellierten also an den Egoismus der Menschen, und doch war alles vergebens! Die Unhänger der verschiedenen Religionen und Setten haben, wenigstens im großen Durchschnitte, für zeitliche Dorteile immer die zufünstigen, wenn auch ewigen Freuden aufgeopfert, was nicht anders zu erklären ist, als daß keine der Religionen und Philosophien jenen Grad von Sicherheit und Evidenz hatte, der zur Bannung aller Zweisel und Gründung einer sessen überzeugung geführt hätte. Erziehung und

Gewohnheit erzeugen allerdings in allen Religionen einen wertlosen formalismus, welcher mehr oder weniger beobachtet wird, ganz unabhängig von dem inneren Werte der Lehre, und ebenso sind es Erziehung und Gewohnheit, welche die Sitten mildern. Insofern können Religionen einen veredelnden Einsuß üben, aber als Dogmen haben sie nichts genüht, eine Überzeugung konnten sie nicht schaffen, und der Glaube mußte durch das schlechte Beispiel der intelligenteren Klassen erschüttert werden.

Das vermeintliche Wohl der Kirche und die Staatsraison haben förmlich gewetteifert, alle Caster und Verbrechen zu sanktionieren, wenn diese in ihrer Konvenienz lagen. Die Religion der gebildeten Menschen aller Zeiten und Nationen war, wenn auch unter Beobachtung anerzogener formen und Bewohnheiten, dem inneren Wefen nach ein ewig ich manten. der Zweifel. Diesbezüglich darf man sich feiner Illusion bingeben. Sylla trug ein Bildnis Upollos immer auf der Bruft und raubte gleich. zeitig die Schätze seiner beiligen Tempel; der Bandit geht in die Meffe, bevor er seinen Raub ausführt; die vornehme Dame fastet am Charfreitag und besucht ab und zu die Kirche, um es nicht ganz mit dem himmel zu verderben, etwa wie man Nummern setzt oder ein Cos nimmt, weil es vielleicht doch gewinnen könnte. Diese mangelnde Gewisheit fördert zwar die ethische Entwickelung unseres Charafters, weil sie die Tugend zu einem wirklichen Derdienst stempelt, fie erschwert aber den Kampf ums Dasein. Der Zweifel ift bei der großen Zahl von Blaubenslehren und metaphysischen Unsichten wohl begreiflich und zu entschuldigen. Kant war ein Denker, welchem niemand Kenntnisse und Urteilskraft im ungewöhnlichen Grade absprechen wird. Sein freund und Biograph haffe berichtet, daß er dreimal über seine Unficht vom Leben nach dem Code interpelliert wurde; einmal fagte er, er erwarte "nichts Bestimmtes", das anderemal "er habe gar keine Kenntnis von dem, was folge", und das drittemal sprach er fich für eine Urt von "Metempsychose" aus. Selbst ein Kant wußte nicht, was den Menschen erwartet, man tann also mit Beruhigung annehmen, daß die anderen es auch nicht wußten; aber er leugnete nicht die Möglichkeit, daß es einmal offenbar werden konne, er zeigte selbst an, von woher ein Aufschluß über das Menschenrätsel zu ermarten sei.1)

Soll die Religion wirklich einen entscheidenden Einsluß auf die Handlungen der Menschen üben, so muß sie zum Unterschiede von den früheren nicht ein möglicher, vernünftiger, opportuner oder wahrscheinlicher, sondern ein sichergestellter, daher überhaupt kein Glaube mehr sein, sie muß den Zweifel beseitigen und zu einer Überzeugung allerdings zunächst nur für die intelligenteren Klassen sühren, weil es einen langen andauernden Kampf mit der geistlichen hierarchie geben wird.

Wenn man den allen Religionen gemeinsamen Kern herausschält,

<sup>1)</sup> Die betreffenden Stellen Kants finden fich in den "Craumen eines Geistersebers" und in feinen "Borlefungen über Metaphyfit". d. P.

nämlich die Schlacken beseitigt, welche Priester und Kommendatoren im Cause der Zeit zugefügt, so ergeben sich Sätze, die mit den Ansichten der Denker zusammenfallen; es herrscht zwischen beiden volle Übereinstimmung. Wenn man aus den Cehren eines Zoroaster, Buddha, Caotse, Consucius, Kapila, eines Pythagoras, Sokrates, Plato, Christus, Paulus, Certullian, oder der Neuplatoniker und Kaballisten das allen Gemeinschaftliche heraushebt, ergeben sich drei wesentliche Sätze:

- 1. Der Mensch ift nicht die hochfte Stufe der Entwidelung in der Welt; es kann höherstebende Daseinsformen, es kann ein hochftes Wesen geben.
- 2. Die Geburt des Menschen ift nicht der Beginn, der Cod nicht das Ende seiner Existenz.
- 3. Der Tuftand nach dem Code fteht im innigen Fusammenhange mit unserer Lebensführung.

Diese Unschauung tritt als Offenbarung, Cradition oder philosophische Cehre auf, ohne nähere Begründung; sie war und ist der instinktive Glaube der Menscheit. Die so ziemlich isolierte Opposition des Materialismus ist gleichfalls der Zweifel, eine Überzeugung ist nicht vorhanden, weil die Begründung dem Materialismus ebenso sehlt, als den Glaubenslehren.

Soll die Behauptung der fortdauer unseres Daseins und der folgen unserer Lebensführung nicht ein toter Buchstabe bleiben, wie mehr oder weniger alle bisherigen Blaubenslehren, so mußte deren Wahrheit bewiesen werden; daß fie den Kern aller bedeutenderen Religionen und Philosophien bilden, ist noch kein Beweis. Sollte ein solcher gelingen, so wurde das nicht ohne Einflug auf die Zustande der Menschheit sein, im Wege der Erziehung wurde ein schwankender Glaube zur sichergestellten Überzeugung und zum Gemeingute werden, weil die fleigende Intelligenz und Bildung, welche den bestehenden Religionen so verderblich wird, die Menschen immer mehr befähigt, ein selbständiges Urteil zu fällen. Es macht einen großen Unterschied, wenn man den Kindern einen Glauben beibringt, der bei reifendem Urteile immer mehr erblagt und endlich gang entschwindet, oder ob man sie in einem Glauben erzieht, welcher bei zunehmender Urteilstraft immer mehr erstartt. Jedermann weiß, daß Beinrich VIII von England ein unmoralischer, blutdürstiger Tyrann war, und man weiß auch, warum er die anglikanische Kirche gestiftet; dennoch leistet diese gerade so viel und so wenig, als jede andere. Bei der großen Derschiedenheit der Glaubensbekenntnisse und der Emanzipation der intelligenteren Klassen können die Massen des Volkes durch die bloke Autorität der Priester nicht mehr zusammengehalten werden; nur eine all. gemein anerkannte, rationelle und begründete, nicht auf Offenbarung beruhende Lehre wird einen entscheidenden Einfluß üben können. Europa befindet sich thatsächlich in einem solchen Zustande der Zerfahrenheit in Bezug auf Religion und Metaphysit, daß die Reaftion nicht lange ausbleiben tann; die Unzweckmäßigkeit, welche durch den Mangel eines allgemein anerkannten und wirksamen Moralprinzipes erwächst, beginnt sich sehr fühlbar zu machen.

Es entsteht nunmehr die Frage, ob und wie ein Umschwung der Derhaltnisse herbeizuführen sei?

Chatsache ift, daß der bisher eingeschlagene Weg, auf Grundlage einer vermeintlichen Offenbarung einen Glauben zu schaffen, oder aus einem göttlichen Willen, aus Stoff, aus Protoplasma oder Monaden das Welt, und Menschenrätsel zu erklären, nicht zum Ziele geführt hat, daß demnach ein anderer eingeschlagen werden müsse. Die fortschritte in den Naturwissenschaften haben so viele Legenden der verschiedenen Glaubenslehren ad acta gelegt, und es muß sich endlich ein Rest ergeben, welcher mit den zu Recht bestehenden Naturgesehen und der Erfahrung im Einklange steht. Dies ist der Weg, welcher zur Aufsindung und Aufstellung von Sähen sührt, die den Zweisel wenigstens über die wesentlichen Punkte der menschlichen Bestimmung und Zulunft zu bannen vermögen. Der Kreis, innerhalb welchem sich menschliches Hossen und Glauben bewegen, wird in immer engere Grenzen gezogen werden.

Der Leser mag vielleicht glauben, daß diese zuversichtliche Sprache nicht am Plate und nicht zu rechtfertigen sei, und doch ist dieser Teil des Zukunftsbildes weit bestimmter und gründlicher zu erweisen, als der frühere. Es ist weit leichter, aus Wirkungen auf die Ursachen zu schließen, als die Motive menschlicher Bandlungen abzuschäten; die Besetze der organischen und unorganischen Natur sind weit durchsichtiger und verläßlicher, als die Gesetze der sozialen Bewegung. Es ist nicht geradezu unmöglich, daß Aufland mächtige Goldadern im Ural, einen Colbert als Sinanzminister und einen Napoleon als feldherrn fande, wodurch der fortschritt um 100 Jahre zurudgeworfen werden konnte; wohl aber ift es unmöglich, daß eine Kraft oder Substanz aus dem Nichts erstehe oder in dieses zurücksinke, daß die Aquivalenz der Kräfte aufgehoben werde, oder eine Wirkung ohne Ursache sein könnte. Auf Grundlage dieser Sate und einer ununterbrochenen Reihe von Beobachtungen kann der Glaube des nächsten Jahrhunderts aufgebaut werden. Dieser Blaube wird den Stuhl Petri so gut wie den des Kalifen und des Dalai Cama wegfegen; ja noch mehr, die Regeneration unserer metaphysischen Unsichten wird mit der unserer sozialpolitischen Zustände gusammenfallen, weil der Susammen. bruch der modernen Weltanschauung den unserer gesellschaftlichen Zustände fördert, und umgekehrt der lettere die Bildung verallgemeinert und die öffentliche Meinung emanzipiert.

Meine Zuversicht, daß unsere Weltanschauung schon im nächsten Jahrhunderte einer gründlichen Resorm entgegengehe, sindet ihre Begründung hauptsächlich in dem Umstande, daß sich zwischen den wissenschaftlichen Ausbau unserer Naturerkenntnis und jenes Gebiet, welches man gewöhnlich mit dem Ausdrucke "Metaphysik" bezeichnet, ein drittes Glied einschiebt, welches eine sinnliche Wahrnehmung, also Gegenstand der Ersahrung ist, und dennoch außerhalb unserer Naturgesetze liegt; denn daß deren Gültigkeit nur für unsere Anschauungssorm in Kraft besteht, ist selbswerständlich, da jene der Ersahrung entspringen, welche letztere von unserer Anschauungssorm wieder abhängt. Die Naturgesetze haben nur relative Gültigkeit.

Wenn wir 3. 3. bei jemand eine außersinnliche, uns unbegreisliche Wahrnehnung beobachten, so ist diese oder eine andere mystische Chatsache einerseits eine Erfahrung und andererseits steht sie im Widerspruch mit den uns bekannten Naturgesetzen. Diese Chatsache gehört weder in das Gebiet der Physik, noch der Metaphysik, insofern man unter dieser dasjenige versteht, was außerhalb der Erfahrung liegt, wie es Kant in seinen "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik" andeutet. Nach Kant dürsen "die Quellen einer metaphysischen Erkenntnis nicht empirisch sein", sie "soll nicht physische, sondern metaphysische, d. h. jenseits der Erfahrung liegende Erkenntnis sein".

Kant unterscheidet eine äußere und eine innere Erfahrung, die erstere gehört der Physik, die zweite der Psychologie an, während die Metaphysik Erkenntnis a priori ist. Wird diese Einteilung beibehalten, so müßte eine "Cranscendental Physik" eingeschoben werden, welchen Namen Töllner auch thatsächlich für dieses Gebiet gebrauchte. Daher kommt es denn, daß sowohl Kant, als Schopenhauer ein so großes Gewicht auf diese Chatsachen legten, welche von den dies minorum gentium ignoriert, unterdrückt oder bekämpst werden. Wir kommen am Schlusse auf dieses Gebiet zurück, wollen aber vorerst den Glauben des nächsten Jahrhunderts innerhalb der uns bekannten und allgemein anerkannten Naturgesetze ausbauen. Daß dieser Glaube sich mit den Chatsachen deckt, welche jenem problematischen Gebiete angehören, kann nur zur Bekräftigung dieses Glaubens dienen!

## Den thörichten Schulweisen.

Don

Jeliz Riedmüller.

Mit Phrasen, Freund, ist nichts gethan, Sieh dir die Sache ernsthaft an; Wirst du ein rechter Weggenoß, So sehlt der Schlüssel nicht zum Schloß. Drückt du nicht seige dich herum, Erreichst du auch das Heiligtum. —

Das Schimpfen ist der Spatzen Urt, Der fuhrmann flucht auf stein'ger fahrt, Doch wer des forschers Weg versteht, Weiß bald, daß er nicht irre geht. Geht er den schmalen Weg hinauf, Chut sich die enge Pforte auf!





## Dag Wefen der Dichtkunft.

Gine Befrachlung.

Don

Friß Lemmermaner.

er hang zum Mystischen ist den einzelnen Menschen ebenso angeboren wie ganzen Völkerschaften und stirbt nicht ab, weder in Epochen einer sogenannten Austlärung, noch in Epochen wie im Mittelalter, dessen Lebensinhalt die Mystis in ihrer Tiefe und Schönheit, wie in ihrer Verzerrung gewesen ist. Niemals hätte es einen Religions begründer geben können, keinen Consucius und keinen Buddha, keinen Christus und keinen Mohamed, es wäre weder die griechische Mythologie, noch die nordische Göttersehre möglich gewesen ohne die Neigung der Völker zu solchen Gegenständen, die, außerhalb aller menschlichen Beobachtung liegend, mit dem undurchdringlichen Schleier der Maja ewig verhüllt sind. Kein Volk würde seinem Religionsstifter Glauben geschenkt haben, wenn er nicht von mystischem Geiste erfüllt gewesen wäre.

Jedoch nicht allein die Religionen, welche naturgemäß auf die intelligible Welt angewiesen sind, erkennen wir in ihren Cehren und Kulten als durchaus mystisch, auch die Wissenschaften, auf den Erfahrungen des realen Cebens zumeist beruhend, wurzeln tief in der Welt des Wunderbaren. Und nicht bloß die der Phantasie einen breiten Spielraum gewährende Geschichtschreibung, in ihren ersten Äußerungen aus einem sonderbaren Gemisch von Mythe, historie und Kosmogonie bestehend, sogar die erakten Wissenschaften, allen voran Ustronomie und Chemie, waren während vieler Jahrhunderte von dem geheimnisvollen hauche der Mystik durchdrungen. Die Ustronomie entsprang der Ustrologie, deren Aufgabe die Beutung der menschlichen Schicksale aus den Gestirnen war, und die Chemie verdankt ihre gegenwärtige Bedeutung ganz und gar der Alchymie, welche in dem Brauen des Cebenselizirs, zur Derschönerung und Verlängerung des Daseins bestimmt, ihre Aufgabe suchte.

Daß die Dichtung, und mit ihr jede Kunst, von ihren ersten Keimen bis zur vollendeten, blütenreichen Ausreifung durch die Mysik ihre gewichtigste Anregung empfing, erhellt schon aus dem einen Umstande, daß bei allen Völkern und zu allen Zeiten ihre Quelle hinführt zur Religion und deren sinnenfälligen kormen. Die massigen ägyptischen Pyramiden, wie die heiteren hellenischen Tempelbauten und die

dufter-großartigen gotischen Dome, die Bogenbilder der alt-beidnischen Dölkerschaften, in ihrer grotesten Baglichkeit erschreckend und bewunde. rungswürdig, die idealen Gotterftatuen der schönheitstrunkenen griechischen Meister, wie die ergreifenden Darftellungen aus der Passion und Legende, welche fich an die berühmten Malernamen des Mittelalters und der Renaissancezeit knupfen, die Ilias wie die Edda, die Schöpf. ungen der griechischen Cragifer wie die Komodie Dantes, die Dramen Shakespeares und Calderons wie Goethes fauft, der Don Juan Mozarts, wie die Missa solemnis Beethovens und Wagners Parfifal, also die vornehmsten Werke der Architektur, Plastik und Malerei, der Dichtung und Musik — sie alle sind nicht allein von mystischem Ideengehalte erfüllt, sondern verdanken Ursprung und Entstehung einem tief mystischen Drange, welcher, unbefriedigt von den Erscheinungen der wahrnehmbaren Welt, nur in der Verbindung phanomenaler Unschauung und Probleme mit nomenalen, im geistigen Betrachten und Erkennen sub specie aeternitatis Befriedigung suchte und fand, einem Drange, der selbst ausgeprägt realistischen Naturen wenigstens zeitweise zu eigen sein kann, einen Newton beispielsweise dahin brachte, sich in seinen letten Cebensjahren beinah ausschließlich mit den Dorbersagungen des Propheten Daniel zu beschäftigen, einen Diderot befähigte, im Curme von Dincennes das Gratel des Plato zu befragen.

Der flache Materialismus unserer Zeit, für den es hinter dem Stoff keinen Geist, hinter der Physis keine Psyche, hinter dem Sinnlichen nichts Übersinnliches giebt, leugnet und belächelt eine solche Auffassung und Erkenntnis; er hat nicht bloß das wissenschaftliche und soziale Leben verwahrloft, er ist auch verheerend in das Gebiet der Kunst, insbesondere der Dichtkunst eingedrungen, wo er sich als Realismus oder sogenannter "Naturalismus" breit und prosig macht und den tief innerlichen Kern ihres Wesens verkennt und verunglimpst.

Nach Schönheit ringt der Künstler, auch der gesteigertste unter allen, der Dichter. Er sucht sie wie sein tägliches Brot. Voll und rein kann er sie nicht schauen und schaffen, sonst mußte er sterben. Das hat ahnlich schon vor Jahrhunderten ein weiser deutscher Dichter gesagt. Etwas Irrationales ist der Erdenschönheit immer eigen; wo sie makellos und rein ift, dort ist sie nicht mehr irdisch. Ihr Reich ist nicht von dieser Welt. Man lasse sich nur von aller Urweisheit, von der Mythe belehren. Musen find Götterkinder und Apollo, ihr führer, der Gott der Jugend und Schönheit, ist zugleich der Gott des Codes. Und auch das Reich des Dichters ist nicht von dieser Welt, mit wie festen füßen er immer auf ihr stehen mag und wie reich die fulle des Stoffes ift, mit der fie ihn überschüttet. Darum ist er so schlecht untergebracht an dem Cische des Cebens, darum ist unser Klima nicht das Dichterklima, darum kommt er zu spat zur Derteilung der Guter; aber der himmel ift fur ibn beftandig offen und liegt ibm naber, als der froschpfuhl. Schillers "Teilung der Erde" ift ein unsterbliches Bleichnis. Den Stoff liefert ihm die Welt, die große, der Makrokosmus, und die kleine, die Menschenwelt, der Mikrokosmus. Er ringt mit dem Stoff und rastet nicht, bevor er ihm nicht die möglichst vollendete Schönheit verliehen hat. In diesem Ringen der Künstlerseele liegt etwas Citanisches, und unschwer mag es geschehen, daß der Künstler von seiner eigenen Phantasie geschleift werde, wie Phaëton von den durchgehenden Sonnenrossen. Die Sehnsucht nach der Schönheit ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese, ist Gottesbewußtsein, ja ist Gott selbst, der in dem Dichter sich regt. Darum würde der Cod Gottes auch den Cod der Kunst bedeuten. Und wenn der Dichter, eh' er den letzten Weg durch das Jammerthal geht, fragt: was ist die Schönheit? so wird er antworten: die Schönheit und damit zugleich Zweck und Ausgabe der Kunst ist, war und wird sein die Überwindung des Leides eben durch die Kunst.

Und die modernsten Naturalisten, die Marktschreier und Budenherolde? Sie bedeuten das Gegenteil von dem Gesagten, sie find das Hinterteil des Dichters, ihre Wahrheit ist Unwahrheit, und ihre Schönheit Häglich-Unter den Deutschen hat dieser "Naturalismus" keine Wurzel fassen Das Volt der "Dichter und Denker" kann seiner Wesenheit gemäß nicht "naturalistisch" werden. Das deutsche Volk ist ein mystisches, d. b. ein innerliches Volk, das Volk der Gotik, der Musik, der Lyrik. Die Befähigten und Benialen, welche früher einer langweiligen und füßholgraspelnden Litteratur gegenüber notgedrungen dem Naturalismus das Wort sprechen mußten, haben sich von dieser "Richtung" abgewendet, als fie saben, zu welchen Irrtumern fie führte, zu welchen Unmagungen, Migbrauchen, Entstellungen und Robeiten fie Deranlassung gab. Der ursprünglich richtige Kunstbegriff wurde auf den Kopf gestellt. Die Naturalisten wurden abgeschmackte und lächerliche Kunstfeinde, die selbst nicht wissen, was sie wollen, und sich im eigenen Bause nicht mehr auskennen. für sie liegt der froschpfuhl schon näher als der himmel. Sie quaten und glauben, die Harmonie der Sphären ertone. Sie bilden Schulen und Cliquen. Mun ift aber jedem, der von Litteraturgeschichte mehr weiß, als er auf der Schulbant gelernt hat, bekannt, daß die Dichtung überall in Verfall war, wo sie sich in Schulen und Cliquen auflöste. Jedes Benie war ein einsamer Mensch, auch wenn er sich reinen und pietatvollen Herzens den Glauben an einen großen Vorganger als an eine unantastbare Autorität bewahrte. Die Neuesten wissen davon nichts, sie glauben nur an fich. Sie wiederholen einige Schlagworte, die weder das Publikum noch sie selbst verstehen; Naturalismus, Verismus, Symbolismus, Individualismus — alles zufällige Marten für ihre Ware, alles Geschäftskniffe. Sie wollen zur Bude loden. Da heißt es von neuen Werten, neuen Stoffen, neuen Leidenschaften, neuen Ohysiologien und Psychologien, neuen Methoden, neuen Richtungen — alles das ist Schwulft und Phrase. Das zu Code gehette Wort "modern" wird mit Papageiengeschwähigkeit wiederholt; aber die wahren Gattungen, gut und schlecht, werden darüber vergessen. Was nicht "modern" ist oder scheint, das gilt und taugt nicht. Mun, heute Mode, morgen Moder! Das Moderne ift der feind der Kunft. Die Kunft dient nicht dem augenblicklichen Be-

schmade, der zufälligen Mode, der gerade bestehenden Kunkel und Krämerelle, sie dient den ewigen Symbolen der Menschheit. Das Echte und Bute ist das Alte, welches immer neu bleibt. Es mag Religionsformen viele geben, aber es giebt nur eine mahre Religion; es mag Abarten der Moral geben, aber es giebt nur eine Moral; es mag Künsteleien unzählige geben, aber es giebt nur eine Kunst. Sie ist nicht alt und nicht neu, sie gehört weder der Vergangenheit, noch der Zukunft an, für sie besteht nicht die Schranke von Zeit und Raum. Sie stammt vom Anbeginne her: am Unfang war das Wort, heißt es tiefsinnig im Evangelium Johannis. Aber das Wort (Logos) ist nicht allein Beist, es ist Bild, In ihrer innersten Wesenheit ift die Kunft unveranderlich; fie ift der ruhende Pol in der Erscheinungen flucht; sie geht nach einem unverrudbaren Befet, wie die Sterne geben am himmel. Die augeren formen kann fie wechseln, wie der Mensch die Kleider; Kolorit und Kostum andern sich, das milieu, wie die Frangosen sagen, wird anders. Medea mag fich meinetwegen in eine Banquierstochter, Othello in einen Kavallerieofsizier verwandeln. Aber im Kern bleibt sie unberührt, ift sie a priori, das Ding an sich, für das es eben nicht Zufall, nicht Caune, nicht Geschmad und Mode giebt. Es ist abnlich wie mit dem Menschen, deffen Charafter durch Derhältnisse und Ereignisse, deren Gesamtheit sein Schicfal ausmacht, beeinfluft wird, während seine effentielle Natur, sein besonderes, mahres, inneres Wesen, sein personlicher, intelligibler Charafter, das buddhistische Karma, unter allen Umständen gleichbleibt.

Es giebt nichts Unhaltbareres als die jest modischen naturalistischen Doftrinen. Wenn Sola diese herunterorakelt, ift er ein Bettler; wenn er aber, just wie die großen Alten, in einem konzentrierten Bilde das Menschenleid erschütternd aufzeigt, so ift er ein König. Nicht Cheorien machen den Dichter, noch weniger Nervenzuckungen, pathologische Erzesse, Krämpfe und Efstasen. Mein! wenn er seines hohen Priesteramtes mit Benie und Edelfinn waltet, so wird ibm, wie fich ahnlich friedrich Bebbel ausdruckte, alles Dichten Offenbarung, dann halt in seiner Bruft die gange Menschheit mit ihrem Wohl und Webe ihren Reigen, jedes seiner Bedichte wird ein Evangelium, worin sich irgend ein Tiefstes, was eine Existenz oder einen ihrer Zustande bedingt, ausspricht. Das Wort, das er seinen Bestalten in den Mund legt, ift nicht der bloge Spiegel seiner eigenen Zustände, es ist das Echo der Natur selbst. So umfaßt ein Dante mit seiner Phantasie die obere, mittlere und untere Welt, und er schaut fraft seiner Intuition Dinge, von denen sich der gemeine Verstand nichts träumen läßt. Er weiß, daß es arme Thoren sind, für die es nichts giebt als den Bettel der Alltagsbeobachtung, die das Reale, Sinnenfällige für die einzige Wahrheit halten und deren Stumpffinn einer höheren Wahrheit verschlossen ift.

Gewiß ist freilich, daß der Dichter das Leben darstellt, wie es sich offenbart in der Sage, der Überlieferung, der Geschichte, der Gesellschaft. Leben aber ist Cag und Nacht, Sommer und Winter, Freud' und Leid, Lächerliches und Erhabenes; und Leben ist Dämmerung, aus welcher dem Dichter die iconften Sterne auffteigen. Und aufgefangen im finnbildlichen Hohlspiegel der Kunst wird das Ceben zur Komödie und Cragodie. Mit anderen Worten: der Dichter veranschaulicht, stets von innen nach außen, das Unendliche an der singulären Erscheinung. Wenn er die echte Poesie besitt, so sucht er das Ungerordentliche gewöhnlich zu gestalten und das Besondere der Menschen und Zustände zu zeigen, wodurch das Allgemeine sich erft als wahr und wirklich beglaubigt. In diesem seinem Verfahren braucht er nicht ängstlich und nicht rücksichtsvoll zu sein. Er enthüllt nur mit unerbittlicher Wahrheit die Klufte und Riffe, welche die Natur und das Menschenleben erfüllen und durchziehen, ohne zu mildern, mas herb, und ohne zu glätten, was rauh ist; er sei, um ein Wort Schopenhauers zu gebrauchen, "bis auf das Einzelne herab wahr, wie das Leben selbst". Das Groteste soll grotest, das Erhabene erhaben, das Liebliche lieblich, das furchtbare furchtbar, turz, jeder Gegenstand mit der ihm allein zukommenden farbe charakterisiert werden. Nicht von dem Ideale menschlicher Vollkommenheit und nicht von dessen Zerrbild der absoluten Verruchtheit gehe der Dichter aus, sondern vom Menschen, wie er leibt und lebt, mit allen seinen Tugenden und Caftern; er stelle einen Spiegel her, in welchem fich der Mensch bald erheiternd, bald erschredend ähnlich finden tann. Und immerhin stehe er seiner Zeit nicht als fremd. ling gegenüber. Er atme nur mit ihren Lungen. Nicht allein was er in seiner eigenen Bruft empfindet, auch was in ihr treibt und drangt, bringe er ihr zum Bewußtsein, das Terstreute zusammenfassend und das Chaos ordnend, — erhebend, indem er lächerlich macht oder vernichtet. Und wenn er mit bewegter fulle vorzutragen weiß, mit Beift und Bemut, mit Leidenschaft, humor und Unmut, allem und jedem in toniglicher freiheit den Stempel seiner Individualität aufdrudend, dann ringt er fich zu dem empor, was man den Stil nennt. — Mag man, wenn man will, diese Darstellungsweise naturalistisch nennen. Reu ist sie nicht. Man erkennt fie am deutlichsten in Shatespeare, dem Meister der Meister.

Mit den "naturalistischen" Regeln im modernen Sinne hat sie nichts gemein. Im Gegenteil, was sich jest Naturalist nennt, ist naturalistisch nur im Unwesentlichen und Äußerlichen; im Wesentlichen und Innerlichen aber verstößt es gegen jenes große Kunstgeset der Wahrheit, welche die Schönheit und zugleich die Sittlichkeit ist. Denn die höchste Schönheit ist auch die höchste Sittlichkeit. Es giebt nichts Sittlicheres als die Madonnen Rassaels und die Passonen Albrecht Dürers. Ästhetik und Moral sind durch eine herrliche Einheit mit einander verknüpft. Auch davon weiß der moderne "Naturalist" nichts. Für ihn giebt es nur das Gewöhnliche und Gemeine, und je gewöhnlicher und gemeiner er's auszudrücken vermag, desto größer ist sein Triumph, desto größer ist sein Sieg im Lager der Partei, und desto größer ist seine Niederlage in den Augen derer, welchen die richtige Erkenntnis von Wesen, Zweck, Würde und Bedeutung der Kunst zu eigen ist. Hebbel hat diese niedrig naturalistische Abart, ahnungsvoll vorausschauend, sehr drastisch und tressend gekennzeichnet. Er

sagt: "Der Maler spuckt aus und malt's hin. Der Betrachter wendet sich mit Ekel ab, denn er glaubt wirklichen Speichel zu sehen; da klatscht der Künstler in die hande und denkt: ich bin ein zweiter Zeugis."

Man sollte meinen, das find einfache und verständliche Sate, deren Wiederholung überflüssig ift, weil fie Gemeingut aller sind. Aber dem ift nicht so. Der Beift der frivolität schleicht durch die moderne Welt und widersett fich dem Wahren. Er muß ausgerottet werden mit Stumpf und Stiel. Es wird geschehen. Un die Stelle eines brutal zersetzenden Materialismus muß der Idealismus treten, der table und unfruchtbare Rationalismus muß durch die Mystit ersett werden. Idealismus: sein inneres Wesen drudt am besten der driftliche Haussegen aus, Glaube, Hoffnung und Liebe, Eigenschaften, ohne die weder die Kirche, noch das Leben, noch die Kunst bestehen kann. Die Mystik: das Streben nach innerer Dollendung, nach einem boberen, reineren, harmonischeren Dasein. Die Kunft geht diesen verheifungsvollen Weg. Er sei der unsere. Und was immer geschehen mag, wenn uns auch das Miggeschick nachzieht, wie das Gewitter den Bergen: wir wollen beharrlich sein! +<del>|||</del>

## Dag Originelle!

Don Gharles Buttgerald.

Die Mode klagt, es sei vorbei Die Zeit der Originale, Es gelte nur das einwandsfrei Handgreisliche, Criviale.

Gesett, die Klage wäre wahr — Wer soll den Wink benuten? Dieselben, die Verstand und Haar Stets nach der Mode stuten.

Dieselben, die nicht Eigenart Un irgend jemand leiden Und fordern, daß man seinen Bart Nach ihrem musse schneiden.

Dieselben, die um jeden scheel Herumsehn, sich mokieren, Der nicht wie sie, an Leib und Seel', Sich läßt etikettieren.

Was will das also, daß ihr schreit Aus diesem Con, Frau Basen? Ihr seid nur mit euch selbst im Streit! Zupft euch doch an den Nasen!

Digitized by Google



#### Dag Selbst.

Don Garl Bulle.

Ich hab' kein Auge zugethan Die ganze Nacht, die ganze Nacht, Mir hat ein irrer sieberwahn Ein wunderbares Bild gebracht:

Der Nebel wogte freuz und quer, Da kam ein Glanz, das Dunkel wich, Und in das Schweigen rings umher Sprach eine Stimme: Kennst Du mich?

Und vor mir stand ein großer Mann Und fragt', ob ich sein Antlit kenn'. — Dein Antlit, Fremder? Sieh mich an! Barmherz'ger Gott, wer bist Du denn?!

Welch Sternbild nennst Du Vaterland? Denn hier auf Erden liegt es nicht, Und doch — Du warst mir einst bekannt, Du hast mein eignes Angesicht!

Du bist Ich selbst, Du spürst mein Ceid, Es hebt sich in mir mehr und mehr, Einst war ich Du, doch das liegt weit Und ist wohl ein Jahrtausend her.

So sprich ein Wort! — Die Stimme sprach, Sie sprach mit meiner Stimme Con: Du weißt es nicht, denk nicht erst nach, Wohl sind es tausend Jahre schon! Doch wohnt der andre fort und fort, Der Du einst warst, in Deiner Brust Und leitet Dich mit leisem Wort, Derborgen Dir und unbewußt.

Aur manchmal, daß er sich empor Aus Deiner Seele Ciefen ringt, Wenn still die Mitternacht den flor Ums denkensmude Haupt Dir schlingt.

Dann streift Dich scheu ein Hauch von mir, Dann wirst Du manchmal es gewahr, Daß einst ein andres Ich von Dir Wohl wandernd schon im Ceben war,

Daß nur nach dem, was es erlebt, Sich richten wird Dein neuer Pfad, Daß alles, was sich jetzt erhebt, Nur Früchte sind der ersten Saat.

Ein einzig Wesen ich und Du, Vereinigt stets und doch getrennt, So gehn wir neuen Bahnen zu, Die keines Menschen Sprache nennt. . . . .

Mein Haupt war schwer, mein Haupt war heiß, Das Dunkel kam, der Glanz verblich Und in das Schweigen sprach nur leis Die Stimme noch: Nun kennst Du mich!





# Die driftliche Perfonlichkeitgibee.

Don

Ludwig Außlenbeck.

on der philosophischen Selbstbehauptung des Christentums bin ich felsenfest überzeugt im scharfen Begensat zu Eduard von Bartmanns angeblicher "Selbstzersetzung" desselben. Sie bedingt also die Wiederherstellung der mahren Personlichkeitsidee und ihre philosophische - oder sagen wir lieber, ihre wissenschaftlich erkenntnismäßige Rechtfertigung. Es gilt, die Idee der Personlichkeit zur hauptformel der Philosophie zu entwickeln. Ich glaube nun, daß diese Aufgabe nicht mehr lange auf allseitige Unerkennung zu warten hat. Mit der ganzen Leidenschaft seines philosophischen Dichterschwungs ergriff fie Giordano Bruno, zu ihrer modernewissenschaftlichen Begründung finde ich die ersten Unsätze in den Schriften von Im. Herm. Sichte, Herm. Ulrici, Morit Carrière und Herm. Cote, sowie in der neuerdings mit der Entwidelungslehre und spiritualistischen Erfahrungs-Seelenkunde kombinierten Phase eines sogen. konkreten oder relativ individualistischen Monismus, wie sie vornehmlich vertreten wird durch du Prel, der vom Mitrofosmus, und durch hubbe. Schleiden, der vom Mafrofosmus ausgehend zum relativ-metaphysischen Individualismus kommt. Allerdings unterscheidet Hübbe-Schleiden1) noch die Individualität von der Personlichkeit; ihm ist die Personlichkeit nur das, was die Stammaeschichte dieses ursprünglich lateinischen Wortes andeutet, die zeitweilige Maske, durch welche hindurch eine unpersonliche Individualität, als mahres Wesen, zu uns spricht, und eine bloke Rolle, welche ausgespielt wird. Obwohl er aus spiritistischen Grunden an eine fortdauer der Perfonlichkeit nach dem Code glaubt, meint er doch, daß sie schließlich "als widerstandslose Kraftschwingung" fich erschöpfen, daß "ihr Beifteslicht erlöschen wird, indem die unbewußte Individualität sich neu verkörpert."2) Auch ihm ist also die Persönlichkeit ein blog vorübergebender Zustand (modus), wie dem Spinoza.

Diese Auffassung von der Persönlichkeit entspricht freilich der deutschriftlichem mit nichten; als Untithese brauche ich nur den Satz eines, wie selbst Katholiken oft zugegeben haben, im edelsten Sinne deutschrchristlichen Dichters und Denkers hierherzusetzen, nämlich Schillers, welcher zu Unfang seines 11. Briefes über die ästhetische Erziehung schreibt:

<sup>1) &</sup>quot;Enft, Leid und Liebe", ein Beitrag zum Darwinismus, Braunschweig 1891.

<sup>2)</sup> S. 64 ebendaselbst. Sphing XIII, 76.

"Wenn die Abstraktion noch so hoch, als sie immer kann, hinaussteigt, so gelangt sie zu zwei letten Begriffen, bei denen sie stille stehen und ihre Grenzen bekennen muß. Sie unterscheidet im Menschen etwas, das bleibt, und etwas, das sich unaushörlich verandert. Das Bleibende nennt sie seine Person, das Wechselnde seinen Tustand."

Die Person ist für Schiller das Unsterbliche, das Ewige, und damit zugleich das "freie Principium" des Menschen. Ich möchte nun glauben, daß Hübbe-Schleiden lediglich in der Cerminologie abweicht, übrigens aber mit seiner Individualitätsidee auf der richtigen Kährte ist; — auf der Kährte ist, obgleich vielleicht noch etwas pantheistische und aus der Philosophie des Unbewußten oder Schopenhauers blinder Willenswelt oder aus dem unpersönlichen Buddhismus stammende Nebel ihm die wahre Persönlichseitsidee verhüllen. Der deutschristliche Persönlichseitsbegriff deckt sich nicht mit dem einer bloß als Naturkraft im Schoße des Unbewußten wurzelnden Monade. Aus Nichts wird nichts. Also kann Bewußtsein nur aus Bewußtsein hervorgehen. Nur einem (göttlichen, urewigen) Geiste kann der Geist des Menschen entspringen!

Das wesentlichste Moment dieser Persönlichkeitsidee ist die Freiheit, welche hier wie überall identisch ist mit Unerschaffenheit und Unendlichkeit. Der Mensch ist eine Person heißt: Er ist keine aus dem Nichts hervorgerusene Kreatur, sondern ein freier Gottes sohn, seiner selbst Schöpfer und sein eigenes Entwickelungsprinzip. Darum ist auch dieser Persönlichkeitsbegriff die Vorbedingung der Verantwortlichkeit; und jede Weltanschauung, welche ihn verleugnet, muß die Verantwortlichkeit leugnen, und nicht nur, wenn sie gerecht sein will, Strafrecht und Vergeltung beseitigen wollen, sondern auch Gewissen und Reue für Illusionen erklären, mag sie nun übrigens einen bewußten allmächtigen Gott oder den unbewußten Weltwillen als letzte Ursache aller Chaten, "die keine anderen Götter duldet neben sich", verantwortlich machen.1)

freiheit aber, wenn sie nicht blinder Zufall sein soll, ift sehende freiheit, also ist Personlichkeit, ihres Selbstes bewußte Schöpfungsthat, die sich selber verwirklichende und sich ihrer selbst in dieser Selbstverwirklichung inne werdende Individualität. In diesem leicht hingeschriebenen und leicht zu lesenden, aber vielleicht schwer zu "hirnenden" Satze liegt der Personlichkeit ganzes Geheimnis. In gewissem Sinne zu "verstehen", d. h. begrifflich zu zerlegen und bekannteren Begriffen zu subsummieren, ist er überhaupt nicht, darum aber mit nichten eine Phrase. Sein Inhalt kann nur nicht begrifflich erläutert, er muß erlebt werden; und darin liegt seine Mystik, wie der Kern aller Mystik. Denn

"fpricht die Seele, fo fpricht doch icon die Seele nicht mehrl"

freiheit, Ewigkeit, Unendlichkeit, und wie Schopenhauer es in unschöner scholastischer Cerminologie nennt, "Aseität", oder Persönlichkeit



<sup>1)</sup> Dies hat in zutreffender Abfertigung des Judentums, deffen Nationalgott keine anderen Unsterblichen neben sich gestattet, Schopenhauer vortrefflich ausgeführt im I. Bande seiner Parerga und Paralipomena, S. 133—138 der Frauenstädtschen Ausgabe, wo besonders die Anmerkung über die Judenreligion zu beachten ist.

und Individualität sind schließlich ein und dasselbe Mysterium, wie das Ceben, das Schassen und Werden. Dies alles ist kein übertragbares, diskurstwes Wissen, das eben nur totes Wissen ist, sondern kann nur im Selbsterlebnis erfast werden. Ewig wird der schassende Genius ein Geheimnis bleiben nicht ihm selber, sondern dem nicht-schassenden bloßen Zuschauer; und ewig bleibt jede besondere Persönlichkeit ein Geheimnis für jede andere. Die deutschriftliche Idee der Persönlichkeit ist also nicht der Inbegriff von der und jener Summe von Gedanken, Gefühlen und Chaten, den man analysteren oder auch, sozusagen, vivisezieren kann, denn

"Da habt ihr die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band,"

sondern ihr Gegenstand ist das für die Ausenwelt undurchdringliche Geheimnis, das freie, das Heilige, der Genius, ja, der Gott im Menschen. Denn wenn der Mensch keine Kreatur, kein Machwerk eines jenseitigen Herrgotts, sondern eines inwendigen Gottes, der Natur, die ihm selber immanent ist, also Selbst-Erzeugter ist, so ist er Gott in Gott, und so meint es auch der "Cherubinische Wandersmann":

"Ich, als ich Ich noch war, da war ich Gott in Gott, Drum kann ich's wieder sein, wenn ich nur mir bin tot;"

— nur daß in diesen zwei Zeilen noch vieles andere liegt, das zu entwickeln hier noch nicht der Ort ist.

Das nur möge hier klar werden, daß die wahre Persönlichkeitsidee eine, wie man es nennt, immanente Gottesidee voraussetzt, nicht den heteronomen Monopolgott, der "keine anderen Götter duldet neben sich", sondern Ihn, dessen Allmacht nichts zu verlieren fürchtet, wenn er sich nicht nur verdreifacht, sondern wenn ihm

"aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches schäumet die Unendlichkeit,"

der Ullvater von ungezählten freien Gottessöhnen, von dem Carrière dichtet 1):

"Selbst erschaffen uns im freien Ceben Edit uns Deiner freiheit Werdelust, Gonnet gern des eignen Herzens Weben, Gern die Götterkraft der Menschenbruft."

Aur weil wir in Ihm find, weil wir seines Geschlechts sind, haben wir das Leben, und nur weil Er in uns ift, wie Er in Allem ift, ist Er allwissend.

Auf dieser "Mystik" der Persönlichkeitsidee beruht auch die wahre "Ehre", welche es verbietet, in das Geheimnis der fremden Persönlichkeit einzudringen und dieselbe, auch wenn sie dem Erdenleben längst entschwunden ist, in Bestandteile zerlegen zu wollen, wie es die moderne Biographistik sich manchmal in eitlem Bemühen erfrecht. Auf ihr beruht die Selbstachtung, die Basis aller Cugenden.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Gott, Gemut und Welt, Stuttgart, S. 9.

<sup>2)</sup> Mit dem "Selbst", auf dessen Uchtung der Versasser hier Gewicht legt, ist wohl das des "reinen idealischen Menschen" gemeint, den nach dem schillerschen Schlußeitate des Versassers jeder Mensch wenigstens als Unlage in sich trägt. — Ogl. auch meine Bemerkung auf S. 377. (Der Herausgeber.)

Diese Persönlichkeit ist kein unwandelbar einsaches Seinselement, sondern Einheit in der unabzählbaren Dielheit der endlosen Weiterentwickelung eines in Gedanken, Gefühlen und Chaten webenden fürsichseins im unaufhörlichen Werden. Ihre Selbstachtung wird daher auch das Selbst in anderen achten müssen, und sei es selbst in dem, dessen freiheit sich bis dahin dem Bösen zugewendet hat. Denn das Kausalitätsgeset ist nur der äußere Schein des kontinuierlichen Werdegesets, das innerlich freiheit ist, und jene Notwendigkeit ist mit dieser freiheit Eines und Dasselbe. Obzwar daher zunächst "das Böse fortzeugend Böses muß gebären", so weißt du doch nicht, ob ihm schließlich nicht doch jener funke aus dem harten Kieselstein entspringen, und jene Rose dem Dornenstrauch entblühen wird, welche Bruno die Reue nennt<sup>1</sup>), die Erinnerung des göttlichen Ursprungs.

Denn es ist klar, daß die Persönlichkeit in dieser Bedeutung zwar um der Freiheit willen die Quelle der Selbstsucht und eines solchen Ichen Bewußtseins sein muß, dem Hübbe-Schleiden mit Recht einen nur endlichen Charakter beilegen würde, — aber auch die Quelle einer ganz anderen "Suche" seines Selbst sein kann und soll, wie sie zur Vollkommenheit führt durch selbstwerleugnende Hingabe an das Ideal, in dem sie, ohne es zu wissen, ihr eigenes besseres Selbst bejaht, nämlich jener "Suche", die Bruno in einem seiner Sonette unter dem Bilde der Jagd des Aktäon meint, und zu jenem klammentode, den Goethe meint, wenn er im Geiste der eroici furori Brunos singt:

"Sagt es niemand, nur dem Weisen, Weil die Menge gleich verhöhnt, Das Lebend'ge will ich preisen, Das nach flammentod sich sehnt.

In der Ciebesnächte Kühlung, Die dich zeugte, wo du zeugtest, Uberfällt dich fremde fühlung, Wenn die stille Kerze leuchtet.

Aicht mehr bleibest du umfangen Don der Finsternis Beschattung, Und dich reißet neu Verlangen Auf zu höherer Begattung.

Keine ferne macht dich schwierig, Kommft gestogen und gebannt, Und zuletzt des Lichts begierig Bist du Schmetterling verbrannt.

Und solang' du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde!" (Divan: Selige Sehnsucht.)

<sup>1)</sup> Reformation des Himmels (Bestia trionfante), Leipzig 1889, S. 199.

In dieser Persönlichkeitsides wurzelt der Chrlichkeits. Optimismus, der einen Giordano Bruno zu folgendem, an die besten Saiten der deutschrichten Religiosität anklingenden Worten ermutigt 1):

"Aber wenn wir unser eigenes Sein und Wesen tiefer bedenken und uns erinnern, daß wir alle Kinder des Einen und besten Vaters sind, so dürfen wir nichts anderes glauben, schätzen und hoffen als dieses: daß alles vom Guten stammt, gut ift und durch das Gute zum Guten geführt werden soll, von seinem Heil durch sein Beil zu seinem Heil."

Denn alles Bose trägt die Selbstverneinung im eigenen Busen.

So sei denn unsere Cosung: Achtung vor der Persönlichkeit, Wiederherstellung des Glaubens an ihre irdische und überirdische Bedeutung, an ihre Göttlichkeit und Ewigkeit, mit einem Worte an ihre heilige Mystik! In dieser Cosung werden wir uns wiedererkennen auf allen Gebieten, wo menschliche Persönlichkeit sich entfalten kann und soll, im politischsozialen Ceben, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Religion. Überall werden wir rusen: Bahn frei für jede Persönlichkeit, soweit sie nicht selber andre in ihrer Selbstentfaltung hemmen will und eben deshalb unseren haß und unsere keindschaft heraussordert! Denn in der Idee der Persönlichkeit allein liegt die Criebkraft nicht nur jeglicher Freiheit, sondern auch jeglicher Gerechtigkeit, und jeglicher sittlichen Wahrheit und Schönheit.

Dor allem aber müssen wir, um den modernen, die Personlichseit allgemein hemmenden sozialen und wirtschaftlichen Mechanismus und die mechanistische Weltanschauung zu überwinden und die Dorzüge des antiken Cebens mit seiner Schönheit und des mittelalterlichen mit seiner Treue und Innigkeit wieder zu gewinnen, zu verbinden und zu höherer Cebensgestaltung, zur Ausprägung eines besseren Mensche heits. Typus zu gelangen, um das Heroentum, den Übermenschen der Zukunft, vorzubereiten, wiederum der Wahrheit inne werden, welche die Natur uns sozusagen mit hunderttausend Stimmen zuruft: "Aur weil das Ganze den Teilen dient, dürsen sich die Teile dem Ganzen fügen."<sup>2</sup>)

Der Mensch ift Selbstzweck. "Und", sagt Schiller weiter, "jeder individuelle Mensch trägt der Anlage und Bestimmung nach einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist."

"In jedem lebt ein Vild Des, das er werden soll, — Solang' er das nicht ist, Ist nicht sein Friede voll."



<sup>1)</sup> Del infinito, W. II, 13.

<sup>2)</sup> Schillers Briefe über afthet. Erziehung, Reclam 12. S. 6.



# Ber Wert beg Lebeng.

ein Dufterium.

nter dieser Ausschrift hat kürzlich Audolf Cothar eine dramatische Dichtung (in gereimten fünffüßigen Jamben) in E. Piersons Verlag (Dresden) herausgegeben. Sie ist tief durchdacht und ruht auf einer weiten philosophischen Grundlage. Auf der Bühne freilich möchten wir dies Werk nicht sehen, schon deshalb nicht, weil uns aller Cheaterkram in Verbindung mit diesen dem großen Publikum doch unverständlichen Gedankenperlen stören würde. Für die Cesung aber hat die dramatische sorm den großen Vorteil gedrängterer Kürze, als sie eine Abhandlung gestatten würde; und die Dichtung macht vieles anschaulich, was in theoretischer Abstraktion nur den geistig geschulten Eingeweihten zugänglich sein würde; ganz begreifen freilich werden andere auch wohl die poetische Veranschaulichung nicht, doch sie empsinden sie.

Im Vorspiel schließen "Schuld" und "Cod" den Vertrag, daß Jene Diesem ungezählte Milliarden von Menschen zum Opfer bringen wolle, dafür aber solle der Cod einen Menschen leben lassen, bis er den "Wert des Cebens" in der Erlösung von aller Schuld durch die selbstlose Ciebe erkannt. Dieser Eine wird im Drama Wilfried genannt. Hier einige Proben, welche Charafter und Sinn der Dichtung veranschaulichen mögen!

Die Shuld: Seit Anbeginn Ift mein das Kebenl Seit Anbeginn Ersteh' ich, erwachs' ich Mit jedem Wunsch, Mit jedem Begier, Mit jedem Gedanken Uns eigene Selbst!
Mich zeuget das Hirn,
Mich zeuget das Herz,
Mich heget die Brust;
Und mein ist der Kamps;
Und mein ist das Streben
Nach vorwärts, nach oben!
Und mein ist die Krone des Sieges!

Die Schuld:

Lag Einen mir leben! Er ringe fic durch, Durchs Leben gu mir, Don Schuld zu Schuld, Bis ich ihm erscheinel . . . . Dann magft bn germalmen Das einzige Birn, Dem herrlich fich fund that Der Wert des Lebens! Wer hat je empfunden So granfam dein Mab'n? Wer hat je verftanden, Was du ihm genommen? Doch jener mag's miffen, Was du ihm raubst! -Derftehft du mich wohl, Und gilt der Handel?

Der Cob:

Er gilt!

Die Schuld:
Den Auserwählten,
Den führe mir zul
Und zeige ihm du
Des Lebens Tiefenl
Ich stehe dabei.
Was ist so tief
Wie das Menschenherz?
Auf diesem Grunde,
Da wohne ich
Da führ ihn hinab!

Der Cod: Er foll es vollbringen, Das höchste Werk — Dann steh' ich vor ihml Die Schuld: Dann sei er deinl Der Cod:

Aun komm in die Schlacht! Die Schuld:

Mun fomm!

### Wilfried:

Ich kenn' nicht Hölle und nicht himmelreich, Ich kenn' ein Reich nur, wo wir alle gleich: Das Reich der Schuld! — Ich habe es durchmessen Und Höll' und himmel ganz dabei vergessen. Und jenes Wort, das alle Qualen trägt, Das ehern an die Brust des Menschen schlägt, Mit seinem gellen Auf das herz zerreist — Ich will es euch verkünden, wie es heist: Es ist die Schuld! — Warum erbleicht ihr nicht, Warum verhüllt ihr nicht das Ungesicht Bei diesem Schreckenswort? — Ihr armen Blinden, Soll ich des Wortes Klammenschrift entzünden?

Was kniet ihr hier und betet fromm ergeben, Daß euch des Lebens Sünde werd' vergeben?! Ihr banget vor der Sünde, vor dem fluch, Der sie bestraft nach eurem heil'gen Buch!— Doch von der Schuld, die über allem sieht, Da löst euch keine Reue, kein Gebet, Da löst euch nur die Chat und das Erkennen. Und wenn ihr sie erkannt, dann wird entbrennen Die heil'ge Lohe, die die Welt durchbrandet, Bis sie am seligen Gestade landet.

.... Ich hab' geliebt, doch was ich hielt für Minne, War nur ein Bin- und Widerspiel der Sinne; . . . .

Denn ich war blind, und mir war unbekannt,
Daß Tiebe ist ein Aufsichselbstverzichten!
... Dor meinen Richterstuhl bin ich geladen
Und was ich that, das soll gesühnet sein!
Und was ich that, ich that es nur für mich!
Und dies ist meine Schuld! Mein Gläub'ger ist —
Das Teben! — Und nun erst beginnt die Frist,
Wo ich die Schuld mit meiner Chat will zahlen
Und auf mich nehmen aller Menschen Qualen.
Ich hab' mit überstarker Hand gerissen
Um Schleier, der verhüllt das tiesste Wissen
Der Schleier siel — weh mir, was ich gesehen!
Und doch darf ich erhob'nen Hauptes stehen —
Ich kenn' des Tebens Schuld und seine Psicht,
Ich kenn' die Nacht und kenne auch das Licht!

Was man für sich erstrebt und thut, ist Schuld, Dergeben kann sie keines Gottes Huld!
Was man für andre thut, für andre schafft,
Wie man das Heil der andern wirkend mehrt,
Wie man den andern seiht die eigne Kraft,
Das ist des Lebens Inhalt, ist sein Wert!
In meinen Knochen fühl' ich frisches Mark,
Ich recke mich und fühl' mich riesenstark.
Mein Blick ist klar! Ich seh' das Leid zu lindern,
Und du, du willst an meiner Bahn mich hindern?

### Der Cob:

Ich will's! — Du riefst mich oft in schwerer Not, Erlösung hätt' geschienen dir der Cod.
Ich aber ließ von Schuld zu Schuld dich treiben,
Begnügt' mich bloß zur Seite dir zu bleiben!
Die Last ward schwer, du aber trugst sie hoch;
Die Nacht ward lang, zum Lichte kamst du doch.
Siehst du im hellen Strahle rings die Welt,
Don der Erkenntnis himmelsglanz durchhellt?
Siehst du, was es da rings zu schaffen giebt,
Wenn man als wahrer Mensch die Menschen liebt?
Du bist der wahre Mensch, durch Schuld gereinigt,
Im Geiste mit dem Weltengeist vereinigt! . . . .

### Wilfried:

Laß ab von mir! Kennst du Erbarmen nicht?
Ich trag' in hocherhobner Hand das Licht;
Ich will ein Lehrer werden der Derirrten!
Und die Erkenntnis machte mich zum Hirten,
Der seine Herde schützen soll und wahren
Dor reißendem Getier: vor den Gefahren,
Die jeder Mensch in Selbstsucht sich bereitet.
Ich hab' in mir die Selbstsucht ausgereutet,
Und durft' erst dann mich einen Menschen heißen.

Du lehrteft mich, daß nichts verloren geht, Daß alles unvergänglich, was besteht. Es lofen fich im Staube meine Blieder, Doch die Utome finden all' fich wieder. Die Kraft, die ich in meinen Muskeln spannte, Der Beift, den ich in meinem Birne brannte, Sie leben fort in wechselnder Bestalt -Und über diese haft du nicht Bewalt. So lebt das Wort, das meinem Mund entwich, Durch aller Teiten Rollen ewiglich. Mein Denten ftirbt in diefer Stunde nicht, für alle Zeiten flammend bleibt das Sicht! Erlösung von fich felbft, vom eignen Bann. Das ift das Erbe, das ich laffen kann Der Menschheit! - Ihr mein letter Gruß! (Er firbt.)

#### Der Cob:

So stirb! Auf deinen Aacken meinen fuß!
Du wolltest mich um meine Qual betrilgen?! —
. . . . Aun, Chörin Schuld, nun fandest du Gegnsigen:
Er sah dir voll und ganz ins Ungesicht —
Und was er sah, war Licht, war Licht, war Licht!

### Das Teid.

Pon Frank Forster.

Bezähme dich und laß die Teiten wandeln, Mit deinem Gram stehst niemals du allein. Frag all' die Menschen, die die Welt bevölkern, Ob nie das Leid vor ihnen auferstand! Und tausendsach erklingen dir die Seuszer, Und tausendsach ein vielgestimmtes Uch! Wo Strahlen sind, da wohnen auch die Schatten, Dem holden Tage solgt die bleiche Nacht. Und jenes Leid, das sich verschwiegen krümmet, Ist tiefer noch, als was der Mund bekennt!





# Die Seelenlehre beg Offhultigmug.

Don

Maphael von Moeber.

Dr. phil.

(Տգնոճ.)

Geift, nun genauer betrachten, so bemerken wir, daß sie noch einer feineren Einteilung fähig sind.

Die plastisch-bildende oder individualisierende Kraft kann sich als solche nicht eher bethätigen, d. h. ihren Stoff in wirkliche formen gießen, als bis dieser Stoff aus seinem ursprünglichen Zustande der Gärung in den einer gewissen Beruhigung übergeht, als bis die unsteten, wogenden Cebenskeime der organischen Materie sich sixieren und sozusagen seste, greifbare Steinblöcke werden, aus denen die astrale oder seelische Kraft ihre Gebilde haut.

Die Seelenkraft ist freilich das Ceben; aber seine Außerungen sind zu verschieden, als daß eine genauere Sonderung derselben überstüssig wäre. Zum mindesten ist eine solche nötig in Rücksicht des bloßen Zellenlebens und des Cebens der Pflanzen und Ciere. Das animalische Ceben ist eine Vergeistigung der unteren Cebensformen, und kann das Aftralleben im engeren Sinne genannt werden: auf dieser Cebensstuse vollzieht sich der Übergang zu dem nächsthöheren Prinzip, dem Geiste.

Stünde der Mensch in seiner jetigen Beschaffenheit auf der Spitse der Wesenshierarchie, wäre in ihm das Ideal der geistigen Natur bereits verwirklicht, gäbe es keine Gottheit, zu der wir als dem Endziel alles unseres Lebens hinaufstrebten, so müßte man allerdings sagen, daß die menschliche Seele und das ihr analoge makrokosmische Prinzip die höchste denkbare Staffel der kosmischen Entwickelung sei. Nun giebt es aber eine Gottheit und giebt es, nach der okkultssischen Lehre, eine Welt übermenschlicher Wesen, die uns zur Zeit zwar noch verborgen ist, aber nicht ewig verborgen bleiben soll, und in welche einzugehen wir, nach Dollendung unserer Lehrzeit, sei's auf Erden, sei es anderwärts, berufen sind. Wenn also unsere Seele einer Vervollkommnung entgegengeht, so muß sie hierzu beanlagt sein, d. h. sie muß Potenzen eines höheren, übermenschlichen Geistes in sich bergen, die zur menschlichen Seele in einem analogen Verhältnisse siehen, wie diese zum Ustralleibe und wie der

Ustralleib zum phisischen. Demnach ist der "Geist", gleich dem Ceibe und der Seele, ein Gesamtbegriff, unter welchem der Oktultismus neben dem menschlichen Geiste in seinem gegenwärtigen Zustande auch dessen zukunftige sublimierte Entwickelungsformen faßt: den Geist des übermenschlichen Wesens und den göttlichen Geist. Die Seele ist das personliche Ceben, der Geist aber ist gleichsam die Seele der Seele.

Und die menschliche Seele im engeren Sinne, — was ist sie? Das unterste der geistigen Grundteile unseres Wesens, gleichsam die Materie des "geistigen Leibes". Undererseits ist sie aber die Seele des Ustralleibes, der mit ihr durch ein Ustralleben verbunden wird und selbst die Seele des physischen Leibes ausmacht, welche wiederum ein physisches Leben zur Voraussehung hat.

Wir fassen in einer Cabelle die eben gemachte Ableitung der sieben Prinzipien unseres Wesens zusammen und fügen in Klammern deren indische Benennungen hinzu:

| III. Der geistige Ceib:<br>Geist, Seele der Seele;<br>Prinzip der Erkennt-<br>nis.           | 7. Göttliche Seele =<br>(Atma)                                                                        | = die Seele des geisti-<br>gen Ceibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 6. Übermenschliche<br>Seele oder "Engel» =<br>seele"<br>(Buddhi)                                      | das Ceben des<br>geistiges Ceibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                              | 5. Menschliche Seele<br>Persönlichkeit                                                                | = Materie des<br>geistigen Leibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II.  Der Uftralleib: Seele, Prinzip des Infinits, des Gedächt- nisses, der Leiden- schaften. | (Manas)                                                                                               | = Seele des Ustral. leibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              | 4. Unimalische Seele =<br>(Kama Rupa)                                                                 | = Ceben des Uftral·<br>leibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                              | 3. Der Ustralleib im engeren Sinne                                                                    | = Materie des<br>Uftralleibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.<br>Der physische<br>Ceib: Sit aller leib. (<br>lichen Bedürfnisse.                        | (Linga sharira)                                                                                       | = Seele des physical Seele des physical Seele des physical Seele des physical des p |
|                                                                                              | 2. <b>L</b> eben im Sinne von <b>L</b> ebenstraft; = das <b>L</b> eben als folches (Djiwa oder Prana) | Leben des physischen<br>Leibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                              | Į. Der Körper =<br>(Rupa)                                                                             | die Materie des phy-<br>fischen Leibes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Einige Bemerkungen über die Cokalisierung und die Eigenschaften dieser Prinzipien sind zum Verständnisse des Weiteren nötig.

Denken wir uns den menschlichen Körper als eine gerade senkrechte

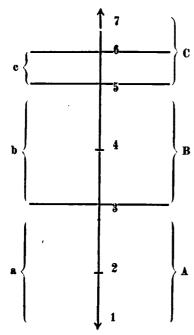

Linie, durchschnitten von drei wagerechten, so wie es das nachstehende Schema zeigt. Die Abschnitte a, b, c deuten die drei scharf von einander getrennten physiologischen Regionen unseres Körpers an: die Bauch, Brustund Kopfregion. Die Zahlen drücken die sieben Grundteile unseres Wesens aus. Die großen Buchstaben bezeichnen die drei großen Einheiten, in welche der Offultismus die einander subordinierten Prinzipien einteilt: den physischen Leib, den Ustralleib und den geistigen Leib.

Der zweite Grundteil (Djiwa oder Prana, oder das organische Ceben als solches, die Cebenskraft, die Ditalität) kann bei Cebzeiten des Menschen offenbar den Körper nie verlassen. Wohl vermag dies aber, wie wir bereits wissen, der dritte Grundteil (der Ustralkörper im

eigentlichen Sinne, Linga sharira). Dieses ift, wie man aus unserem Schema erfieht, beiden Teilen A und B, bezw. a und b gemeinsam, als die obere Grenze jenes und die untere dieses. Ebenfalls gehört der fünfte Grundteil (die geistige Persönlichkeit) sowohl B als C an. Wir haben dieses Prinzip die Materie des geistigen Leibes (C) genannt. In A und B sehen wir alle Grundteile voll entwickelt, so daß A und B mit a und b zusammenfallen. Unders ist es bei C: während dieses die obersten Grundteile (5, 6 und 7) wirklich umfaßt, kommt seiner sinnlichen Darstellung (c) nur der fünfte Grundteil gang zu; das sechste oder das wahre Ceben der Seele (die Moralität, Spiritualität, Buddhi) ift noch als bloger der Entfaltung harrender Keim in ihm enthalten, mas seine Lage an der äußersten oberen Grenze des menschlichen Körpers andeuten soll; und 7., der göttliche Beift, die Seele der Seele (Atma), liegt völlig außerhalb des Gebietes alles Sinnlichen und zieht von seiner Hohe, wie ein Magnet, alle empfänglichen besseren Seelen zu sich hinan, ohne je selbst in die Körperlichkeit einzugehen: der Mensch hat zum Göttlichen empor., nicht aber das Böttliche zum Menschen herniederzusteigen. Und ift jenes dem Menschen gelungen, so hat er das erreicht, was jenseits unserer Erscheinungswelt, demnach — um Nietssches Ausdruck, jedoch in einem anderen Sinne, zu gebrauchen — "jenseits von But und Bose" liegt und von der indischen Philosophie Nirwana genannt wird.

١

Nach alledem müssen wir sagen, daß, streng genommen, der Normalmensch (Schopenhauers "Jabrikware der Natur") bloß aus fünf Grundteilen besteht. Der sechste ist die sehr wenigen, bei den allerbesten und seltensten Individuen der lebenden Menschenrassen, und auch erst im Puppenzustande bemerkar. Der siebente ist der Grundteil der entserntesten Zukunft unseres Geschlechts, und gehört eigentlich nicht mehr zu den Grundteilen des menschlichen Wesens, insofern der Menschüber die Schranken seiner Natur hinausgehoben wird, d. h. aushört, Mensch zu sein, sobald dies Grundteil in ihm sich verwirklicht. Dies ist der Zustand der Heiligkeit oder Vollendung, die alle einst erlangen sollen, und die in der gegenwärtigen Weltperiode nur die wenigen göttlichen Individuen wirklich erlangt hatten, welche zu verschiedenen Zeiten als Verkünder des Heils und als Vorboten des Gottesreiches unter den Menschen ausgetreten waren.

Diese Unsichten des Okkultismus über die Natur des fertigen lebenden menschlichen Individuums werden auch in phantastischerer Weise durch das Bild unserer figur 7 versinnbildlicht, die einen dicht über der Erde schwebenden Ballon captif darstellt. Der Grundteil, durch welches der Mensch sich von den übrigen unter ihm stehenden Wesen unterscheidet, ist die "Unsterblichkeit" seiner persönlichen Seele. In welchem Sinne ist nun unsere Seele unsterblich? Was wird aus ihr nach dem Code?

Die Geburt ist der Cod des Embryos, der Eintritt eines menschlichen Individuums in das zweite Stadium seiner Entwickelung, auf
welchem die meisten noch viele Wiederverkörperungen durchzumachen haben,
ehe ihr geistiges Leben die nächsthöhere Stuse erreicht. Auch der zweite,
der eigentliche Cod des Menschenleibes ist eine Geburt, und zwar nicht
im allegorischen Sinne; er ist, nach der tiessinnigen Auffassung des Oktultismus, ein der Geburt zum irdischen Leben ganz analoger Vorgang:
dort, wie hier, wird das Band zerschnitten, durch welches der neue Ankömmling noch vor kurzem an den Mutterleib geknüpft war, und es bildet
sich sofort ein anderes, das den "Neugeborenen" an die Welt bindet,
deren Bürger er nunmehr geworden ist.

Wie wir, nach Analogie, von einem dreifachen Leib, einem dreifachen Leben, einer dreifachen Seele gesprochen, so können wir auch von drei "Nabelschnüren" sprechen, welche nacheinander den Menschen mit dem Lebensherd seiner jeweiligen Welt verbinden. Wenn, mit dem Ablauf des embryonalen Lebens, die physische Nabelschnur reißt, bildet sich die vom nächsthöheren Centrum unseres Körpers, von der Brust, ausgehende unsichtbare aftrale, welche, physiologisch gedeutet, nichts ist als die Chätigkeit der Atmungsorgane, die dem Menschen das Lebenselement, die Erdenluft, zusühren. Zugleich entwickelt sich im Leben die dritte, geistige oder psychische "Nabelschnur", die auch im Geistes-Mittelpunkt, im Kopfe, ihren Ausgangspunkt hat und unseren geistigen und seelischen Körper mit der Geisteswelt verbindet. Das Abreißen dieser letzten "Nabelschnur" aber ist der irdische Cod, das Freiwerden des geistigen Lebens.

Was geschieht denn bei unserem Übergang zum dritten Ceben, während Geist und Seele zu den höheren Regionen, woher sie stammen, emporsteigen, mit dem physischen und dem seelischen Menschen?

Banz allgemein ausgedrückt: auch die niederen Bestandteile unseres Wesens kehren zurück zu ihrem Ursprung: der Körper wird "Erde", d. h. zerfällt in die stofslichen Elemente, aus denen er zusammengesett war; das Leben aber ergießt sich in die Natur, geht in das Alleben und aus diesem wieder in andere Formen ein.

Da wir jedoch mit dem Code nicht sogleich in den Zustand vollsommener Vergeistigung versett, d. h. nicht sogleich von dem Ballast befreit werden, der unsere Seele zur Erde herunterzieht, so kann auch die obige Erklärung nur zum Ceil gelten. Was an uns bloße Materie ist (der erste niederste Grundteil) und die niederen Cebenskräfte (der zweite und dritte Grundteil), das allerdings löst sich im Momente des Sterbens von der Seele los. Das mittlere Prinzip (der vierte Grundteil) jedoch spaltet sich, dem Oktultismus zusolge, in zwei Ceile, von denen der untere mit den gröberen Elementen hienieden zurückbleibt, der obere dagegen, an dem Geiste haftend, zur astralen Welt emporsteigt. Hier, in dieser mittleren Region, vollzieht sich die endgültige Cäuterung des Menschengeistes (fünster Grundteil), wonach dessen schlakenloser, vom Ustralleib gänzlich losgelöster Rest mit den beiden höchsten (dem sechsten und siebenten) Grundteilen sich über die astrale Welt zur göttlichen erhebt.

Und die Seele, der Aftralleib? Was wird aus ihm? Nachdem er, antwortet der Offultismus, eine Zeit lang ein Schattendasein zwischen "Himmel" und Erde geführt, geht er den Weg alles Endlichen: er löst sich auf. Der Ustralleib im großen und ganzen ist nicht nur der Sitz des animalischen Cebens, sondern auch der Instinkte, der Ceidenschaften, des Gedächtnisses, kurz, aller niederen Außerungen der Seele; er ist das, was man mit dem Worte "Persönlichkeit" bezeichnet, unser "Ich", im Unterschiede von unserem unpersönlichen "Selbst", das durch die beiden höchsten Prinzipien repräsentiert wird. Nur dies "Selbst", der "Geist", hat ewige Fortdauer, während das "Ich" vergänglich ist.

Es ist klar, daß ein Vergängliches sich nicht wiederverkörpern und ein Unpersönliches nicht nach Urt einer Persönlichkeit mit uns verkehren kann. Und doch nimmt der Okkultismus sowohl die Wiederverkörperung, als auch die spiritistische Lehre von einem Verkehr mit den Abgeschiedenen an! Wie erklärt er beides?

Was sich wiederverkörpert, ist nach ihm allein das höchste, über dem menschlichen "Ich" liegende und das eigentliche Wesen des Menschen ausmachende Prinzip, das mit der Gottheit zusammenhängt und, wie die Schnur die Kügelchen des Rosenkranzes, alle Individuen eines Wiederverkörperungskreises aneinander knüpft, ohne in deren freie Bewegung, d. h. Entwickelung, hemmend einzugreisen und ohne eigentlicher Bestandteil der einzelnen Individuen zu sein. Daher sehlt uns jede Erinnerung an unsere früheren Lebensläuse, was gar nicht zu verstehen wäre, wenn statt des unpersönlichen Wesens das frühere "Ich" sich wiedervenn statt des unpersönlichen Wesens das frühere "Ich" sich wieder-

verkörperte. Was hingegen in den mediumistischen Sitzungen citiert, als sogenannter "Geist" erscheinen und in Verbindung mit uns treten kann, ist nichts als die Persönlichkeit, das in der Astraswelt zurückbleibende "Ich", der gröbere, mit dem vierten Grundteil behaftete Überrest, die persönliche Seele (im Gegensatzum individuellen, aber unpersönlichen Geiste).

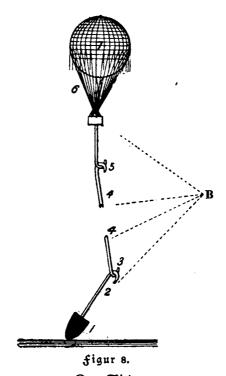

Der Son.
Die spiritistische Unsicht von der Scheidung der menschlichen Grundteile im Code.

Um diesen Punkt dreht sich der ganze Streit zwischen Okkultismus und Spiritismus. Im Grunde streiten beide nur darum, ob in den sich mediumistisch geltend machenden Wesen Verstorbener sich nur deren persönliche Seele darstellt oder auch ihr höchstes, individuelles "Selbst", der Geist. Den Unterschied dieser Anschauungen stellen unsere figuren 8 und 9 dar. Wir lassen diese Sache auf sich beruhen. Unsere Aufgabe bestand lediglich darin, ohne Randglossen eine kurze und treue Wiedergabe der okkultistischen Psychologie zu geben, wie Papus sie in dem ersten Teile seines Werkes meisterhaft darlegt.

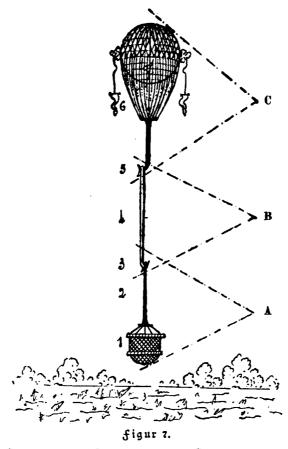

Sinnhildliche Oarstellung des Wenschentuesens. Die siebenfache und die dreifache Unterscheidung der Grundteile (Araftpotenzen) des lebenden Menschens.



Der Zustand nach dem Sude.
Die offultistische Unsicht von der Scheidung der Grundteile des Menschenwesens.



# Zwei Frauen.

Nach dem Leben gezeichnes. Von M. von Haint-Roche.

fürchtet hatte; sie hatte lange gegen die anschleichende Krankheit gekämpft und sich tapfer gehalten, wenn Schwerz und Schwäche den abgearbeiteten und abgesorgten Körper niederdrücken wollten; da kam ein Morgen, wo sie nach unruhiger Nacht mit zagender Stimme gestand, nimmer aufstehen zu können.

Dor dem Bett, in dem kleinen Stübchen des Rückgebäudes, stand mit tief bekümmerter Miene ihr Mann; er war zum fortgehen gerüstet, und neben der Sorge um die Leidende zeigten seine Züge einen nervös unruhigen Ausdruck. Er schaute auf die Schwarzwälderuhr und suchte dann wieder das kleine Mädchen zu beruhigen, das er im Arm hielt und das die Ärmchen nach der Mutter streckte. Sie hatte seinen Blick bemerkt.

"Du mußt gehen," sagte sie, und ihre Stimme verriet, wie sehr sie in ihrer Hilflosigkeit das Gegenteil wünschte, "du mußt gehen, es ist ja schon halb Ucht, du darfst dich nicht versäumen, wo du kaum erst in die Stelle eingetreten bist, man möchte dir's verübeln, und — du könntest am Ende — wieder den Posten verlieren," — sie zitterte und das Weinen stand ihr nahe.

"Aber, lieber Schatz, sieh nur nicht gleich so schwarz; so unmenschlich werden sie doch nicht sein. Ich kann dich nicht verlassen, samt dem Kinde, wo du so krank und elend bist." —

"Hast du eingefeuert?" unterbrach fie.

"Cängst schon und auch frühstück gemacht, willst du nicht etwas zu dir nehmen, es würde dir vielleicht gut thun?"

"Dank dir," wehrte sie ab, "ich kann nicht, mir ist — zu — schlecht."
— Dann legte sie den schmerzenden Kopf ermüdet in die Kissen und schloß die Augen.

Er seufzte tief auf und starrte einige Minuten ratlos vor sich hin. "Soll ich einen Urzt holen?" fragte er sie dann mit leiserer Stimme und beugte sich zu ihr herab, ihre heiße Hand erfassend.

"Nein, nein!" wehrte sie fast heftig ab, "Gott hilft schon wieder," sie schlug die Augen auf, sah in sein ehrliches, treues Gesicht und gewahrte, daß die seinen feucht schimmerten.

Er litt um sie, — sie fühlte plötlich gar nimmer, wie erbärmlich elend sie war, sie fühlte nur mehr seine Leiden, seine peinigende Sorge, seine Angst. Im warmen Bestreben, ihm dies zu erleichtern, dünkte sie sich plötslich stärker; sie lächelte dem zarten, blondlockigen Mädchen zu und winkte ihm, es neben sie zu legen. Dann streckte sie den Arm, zog seinen Kopf herab und drückte einen Kuß auf seine Stirne: "Lieber Hans, laß dir's nicht schwer fallen, ein paar Cage Auhe und es ist überwunden; und jetzt geh in Gottes Namen."

"Allein laß ich dich nicht, ich fände dort doch keine Ruhe, aber es ist mir eine Abhilfe eingefallen, wenn dir's recht ist." —

"Und das wäre?"

"Dor ein paar Tagen habe ich bemerkt, daß da oben, unterm Dache, eine neue Partei eingezogen ift, eine junge starke Person, ich sah sie schon im Vorderhaus bei den Herrschaften Arbeiten verrichten, vielleicht bekomme ich sie, daß sie dir durch einige Tage beisteht."

"Uber das wird Geld toften!" meinte die frau befümmert.

"Uh bah," sagte er fröhlicher, "das kostet nicht so viel, und schau, ich verdiene ja jetzt etwas; aber ich muß mich beeilen, die Person aufzutreiben, sonst bekömmt sie am Ende eine andere Bestellung. Ist sie zu haben, so sende ich sie gleich, wenn nicht, komme ich selbst wieder." Er drückte freundlich ihre Hand, und dann hörte sie ihn treppauswärts eilen. Es währte kaum füns Minuten, als er noch einmal hastig hereinkam. "Sie kommt gleich, hat sie gesagt. Ich meine, du wirst zufrieden sein mit ihr. Sie scheint anstellig zu sein und hat mir einen guten Eindruck gemacht. Doch verzeih, Klara, ich habe höchste Zeit, sebe wohl und schone dich!" war noch seine Mahnung im Gehen.

Ein peinliches Gefühl regte sich in ihrem Herzen, nachdem sie allein war; es machte sie nervös und unruhig, daran zu denken, daß sie ein ganz fremdes Gesicht um sich sehen sollte, daß sie jemand anders in ihre schlichte, arme Häuslichkeit sollte blicken lassen. Warum konnte sie nicht ausstehen! Sie probierte es nochmals. — Nein, es ging nicht, die füße versagten den Dienst vor Schwäche, der Kopf schwindelte; das waren die Nachwehen der vielen Leiden und Sorgen während der letzten langen Monate, als sie brotsos waren. Und jetzt, wo der erste Lichtstrahl wieder all' diese Bangigkeit erhellte, wo ihr Hans endlich Stelle gefunden und sie so froh hätte sein mögen, g'rad jetzt gab der schwache Körper nach.

Sie horchte auf jeden Critt außen, und während sie in frankhafter Unruhe ihre Gedanken zermarterte, was das für eine Person sein und wie sie aussehen möge, klopfte es leise an die Chüre des äußeren Timmers und auf Klaras "Herein" trat die Erwartete in die Wohnung.

"Recht guten Morgen, frau Ceiner! Entschuldigen Sie die kleine Bögerung meines Kommens; ich mußte nur erst noch im Vorderhaus, wo ich für heute bestellt war, absagen, denn ich dachte, daß die mich leichter

Digitized by Google

entbehren können, als eine Leidende; nun bitte ich nur freundlich um Ihre Befehle und um Ihre gütige Geduld, bis ich mich überall zurechtgefunden habe."

Klara schaute verdutzt auf die schöne Gestalt vor ihr, mit den lachenden Augen und dem Knoten mächtigen goldblonden Haares, der wie eine Krone auf dem stolz getragenen Kopfe saß.

Wie eine vom Postament gestiegene Germania bot dies Weib aus dem Volke den erstaunten Augen der zarten, kranken Frau ein Bild dar, und dabei war ihre Sprache eine fast gewählte, ihre Manieren gewinnend und ihre Stimme von einem melodischen sansten Confall.

"Was kann ich zunächst zu Ihrer Erleichterung thun? Dielleicht das kleine Herzchen da herausnehmen und anziehen? Komm, kleiner Blond-kopf, wir sind schon freunde, nicht?" lachte sie mit den blendenden Zähnen dem Kinde zu, das sich ohne Widerstreben von ihr wegtragen ließ.

Klara schaute mit vergnügter Verwunderung auf die Bewegungen der Fremden; deren entschiedenes Wesen wirkte beruhigend auf sie, noch mehr, sie fühlte sich vom ersten Moment an hingezogen zu dem schönen kräftigen Geschöpf; es war ihr, als käme ihr aus dieser Seele ein Strahl der eignen Energie als verwandtes Element entgegen, und sofort beschäftigte sie der Gedanke, wie es komme, daß dies junge, schöne Weib da allein unterm Dach hause; und der eine Gedanke rief andere herbei, welche ihr greusich waren, — sie verdüsterten, beschmutzten das schöne Bild; aber sie lagen nahe im gesährlichen Leben der genußsüchtigen Großstadt.

Und dann kam ein großes Mitleid über die hilflose Frau im Bette, ein ihr unerklärliches Mitleid mit dem fremden Geschöpf, das sie nie vorher gesehen, und das nun draußen im Zimmer sang und scherzte mit ihrem Kinde, und zugleich erschauerte ihre Seele bei dem Gedanken, daß dieselbe ihr reines Kind berühre.

"Ach was," dachte sie, "das sieber macht mich aufgeregt. Was geht mich das alles an! Ein paar Cage und ich bin wieder gut. Sie geht ihre Wege, ich die meinen; aber ich muß sie nach ihrem Namen fragen, ich kann sie ja nicht einmal rusen."

"Entschuldigen Sie, ich muß Sie noch mit einer Frage stören," sagte der Gegenstand von Klaras Gedanken eben unter der Chüre, "das Kindchen wird frühstücken wollen, darf ich ihm von der Milch am Herde geben, und würde Ihnen selbst nicht auch eine Kleinigkeit gut thun, und ein kalter Umschlag um den Kopf?"

Wie sie das alles schnell wußte und erriet, und wie hübsch die Sonnenlichter, welche sich durchs grüne Epheulaub am fenster brachen, um ihre Stirne spielten und die natürlichen Löckchen vergoldeten, die sich losgemacht hatten und da und dort herabsielen, wie lachend und frisch voll Leben, und doch, wie besorgt und dienstwillig sie dastand, mußte Klara denken, während sie ihr die nötigen Unweisungen gab und durch die Chür zusah, wie ihr herziges Mädchen, die bis jetzt nur an die Mutter gewöhnt war, freudig und ohne Zaudern ihr Milchsüppchen aus der



fremden Hand nahm. Aber wie zart, wie liebevoll ging sie mit der Kleinen um, halt, — vielleicht war sie selbst Mutter! Aus ihren Augen leuchtete ein so warmer Strahl, der schön geschwungene Mund rief die Kosenamen in so wahrhaftigem Con; — doch nein, das konnte nicht gut sein, das hätte ihr nicht gestattet, so viel von ihrem Heim abwesend zu sein. —

"Wie heißen Sie denn eigentlich," fragte Klara, als sie im Timmer mit leiser Hand bemuht war, dies und jenes zu ordnen.

"Ich heiße Rosa."

"Der Name paßt für Sie!" entschlüpfte es Klara fast gegen ihren Willen.

"Das meinten schon viele," antwortete sie trocken mit einem kurzen Eachen.

"So—o," sagte blog Klara gedehnt, und es wollte sie wie ein Zorn packen; doch schnell faßte sie sich und fragte: "Wie lange können Sie bei mir bleiben? Ist's Ihnen möglich über Mittag? Dann sage ich Ihnen, was zu kochen ist, mein Mann kommt gegen halb Eins."

"Ich kann den ganzen Cag bleiben, nur abends, etwas vor Sechs, da muß ich hinauf, damit ich das Abendmahl richte, bis er kommt."

"Uh, Sie sind verheiratet, Frau Rosa, bitte, das wußte ich nicht. Cassen Sie sich wegen meiner in Ihren häuslichen Pflichten nicht beeinträchtigen." —

"Nein, frau Ceiner, ich bin nicht verheiratet, was die Ceute so heißen," gab sie schnell zurück mit einer wegwerfenden Bewegung ihrer Hand und einem höhnischen Zucken der Mundwinkel, "nehmen Sie mir's nicht übel und meinetwegen verachten Sie mich. Ha! das sind wir ja schon gewöhnt! Wir, ich und der Julius, wir sind bloß vor unserm Herrgott getraut. Pfaff hat keiner seinen Segen dazu gegeben," suhr sie mit bligenden Augen fort, während sich die hohe Gestalt noch reckte, "aber lieb haben wir uns desungeachtet, vielleicht viel mehr, als die großen Ceute, die in Karossen zur Kirche sahren und sich hinterher streiten ihr Cebtag lang. Für uns arme Ceusel ist's auch so gut genug, was hilft das Kopulieren, wenn die Herzen nicht ohnedies zeitlebens aneinander halten?"

"Und wollt ihr zwei das?" unterbrach Klara den Redestrom der Aufgeregten mit seltsam ruhiger Stimme. Die andere fühlte sofort den ganz leisen Unstug von Spott, den die Frage barg, und sie merkte desgleichen, daß sie sich hatte zu sehr von ihrer Leidenschaft hinreißen lassen. —

"Seien Sie mir nicht bös," lenkte sie ein, die Augen niederschlagend vor dem klaren, sesten Blick, der sie aus den Augen der Kranken traf, "es ist sonderbar, daß ich das Ihnen so alles gleich sagen muß; aber glauben Sie mir, Frau Ceiner, unsereiner, der bei der harten Arbeit groß geworden ist, hat auch ein Herz und auch ein Ehrgefühl, und man wird zuletzt ganz wild, wenn man merkt, wie sie einem alle den Luß ins Genick sehen, so daß man wie ein gehehtes Wild nimmer weiß, wo einen Schlupfe

winkel suchen. Und man darf sich nicht einmal ausreden, man kann sein Herz niemand ausschütten, man muß nur die Kaust im Sack ballen, wie mein Julius sagt, — bis ihr Cag auch kommt." —

"Welcher Cag?" fragte die ruhige Stimme, und die Augen mit dem seltsamen Blick forderten gebieterisch Antwort. Rosa warf einen scheuen Blick um sich, alles frohe Licht war aus ihren Zügen gewichen, die eine düstere Leidenschaft zeigten. —

"Welcher Cag? fragen Sie? Ja, Julius sagt, ich soll nicht drüber reden, aber bei Ihnen ist's schwer zu schweigen, wenn Sie fragen; nun, der Cag, wo die geballten fäuste zuschlagen, wo's Blut und Crümmer giebt und wir eine andre Ordnung herstellen, wo dann die Kaulenzer alle in den schönen häusern arbeiten müssen, daß sie so schwielige hände wie wir bekommen, daß sie hunger und Not probieren wie wir."

Klaras Blick streifte die rosigen Wangen, die gesunde, fast üppige Gestalt. Doch die andere merkte mit der ihr eigenen Schnelligkeit sofort den Zweifel, der in dem Blicke lag.

"O, auf das dürfen Sie nichts geben, das ist eben mein Muttergut, mein gesundes Naturell, das giebt nicht nach, wenn wir auch eine Woche durch nur kalte Küche haben, und ich und er uns dabei den ganzen Cag abrackern."

"Ja, aber dann verdient ihr doch?"

"Zeitweis, frau Ceiner, zeitweis, das ist's ja! Oft bekomme ich keine Arbeit, und dann muß er wieder ausstehen." —

"Ausstehen? Was ist denn er und warum hat er keine ständige Arbeit?"

"O, mein Julius ist Kunstschreiner, und zwar einer von denen, die ihre Sache verstehen!" betonte Rosa mit Stolz. "Und er hat einen hellen Kopf und schreibt eine gute Hand, drum haben sie ihn zum Schriftführer gewählt in — in unsrer Gesellschaft." —

"Sie wollen sagen: bei der hiesigen Sozialistenverbindung," unterbrach Klara.

"Wer hat Ihnen denn das gesagt?" fuhr Rosa fast erschreckt auf. "Niemand, doch erzählen Sie ruhig weiter, Ihre Geschichte interessiert mich;" und sie stütte den eingebundenen Kopf auf die Hand, während die großen Augen fest auf Rosa gerichtet waren.

"Nun, und da kommt's eben, daß, wenn er, der Julius, wieder in einer fabrik gute Arbeit hat, ihn die Spürnasen wieder an den Prinzipal verraten, oder einer von den Kameraden, dem er zuviel getraut; da gruselt's dann dem Prozen vor so einem "gefährlichen Element", wie sie's nennen, und der Julius bekommt schnell seinen Causpaß, mit einer guten Ausrede versüßt. Herrgott des Himmels, und da muß man noch still sein!" knirschte Aosa. "Sagt er ein Wort, haben sie ihn gleich beim Kragen und ins Coch damit."

"Das ist ja ein sehr unruhiges und kümmerliches Ceben für Sie," sagte Klaras ruhige Stimme.

"Und ob! Aber das ist lang nicht alles! Doch genug! Wie komme ich dazu, von all dem zu schwätzen; ich schäme mich förmlich, ich will an meine Arbeit gehen! Uch, und da kommt das Kleine angetrippelt," sagte sie mit gänzlich verändertem, zärtlichem Con.

"Setzen Sie das Mädchen zu mir herauf, und geben Sie ihr das Spielzeug dort vom kleinen Cisch; sie unterhält sich damit eine lange Zeit und schläft dann vielleicht ein wenig mit mir."

Dann gab sie Rosa noch die nötigen Unordnungen, schlang einen Urm um das schäkernde Kind, doch bald senkte sich ein wohlthätiger Schlummer auf die müden Lider.

Rosas wachsames Auge hatte dies bald bemerkt; geräuschlos und sanft hob sie die Kleine heraus, blieb aber noch ein wenig vor dem Cager stehen.

Mit friedlichem Ausdruck in dem blassen Gesichte lag die junge frau da; jeht konnte sie dieselbe ruhig betrachten, jeht waren die zwei Augensterne geschlossen, deren Blick ihr gegenüber eine so seltsame Macht hatten, die in ihrer Seele Ciefe schauten und darin Gefühle wachriefen, die sie längst totgeschwiegen glaubte.

Das war auch eine von "den Besseren", darüber täuschte Assas Menschenkenntnis sie nicht einen Augenblick, trotz der Ärmlichkeit der Einrichtung und Wohnung. Die war glücklich, geachtet, hatte ihr ruhiges eignes Nest, die kannte Hunger und Not nicht, wenn sie auch nicht in Reichtum schwelgte. Aber warum war dann die seine Falte in die Stirn gegraben, warum lag ein so ernster Zug um den geschlossenen Mund?

"Aber was geht das mich an!" dachte auch sie und warf den Kopf zurück, als sie das Zimmer verließ, "ich will mich beeilen, daß ich alles fertig bringe, hab' zu denken genug für mich selbst."

Aber sie wurde ihn nicht los, den Gedanken, bei der Arbeit. Don der Schlummernden innen glitt es heraus wie ein Lichtstrahl, der sich bis in ihr Herz bohrte, wie ein Lichtstrahl, der auf einmal ihre wirren Gedanken klärte, und es war ihr, als hörte sie die sanste Stimme fragen: "bist du glücklich, thust du recht?"

Wie würde ihr Julius lachen, wenn er da ihre Gedanken sähel suchte sie's hinwegzuscherzen. "Sie ist ganz anders wie die andern alle," murmelte Rosa halblaut. "Man muß ihr gut sein; ich helse ihr gern. Es geht so etwas Freundliches, Warmes von ihr aus, ich glaube, die verachtet unsereinen nicht."

Als Klara um Mittag erwachte, fühlte sie sich durch den Schlaf merkwürdig gestärkt und empfing ihren heimkehrenden Gatten mit einem frohen Kächeln. Das Mittagsmahl verlief unter freundlichem Geplauder. Hans war ganz beglückt, daß sein liebes Weib sich besser fühlte, und scherzte mit seinem Cöchterlein, bis ihn die vorgerückte Zeit wieder ins Comptoir der großen Möbelfabrik rief, wo er als Buchhalter arbeitete.

Rosa hantierte geschickt und geschäftig im kleinen Haushalt, als ob sie schon jahrelang dagewesen.

"Rosal" rief ihr Klara zu, "setzen Sie sich doch ein wenig, Sie sind den ganzen Cag auf den füßen und mussen mude sein. Das Nötige ist geschehen, gönnen Sie sich eine kleine Rast, kommen Sie da zu mir herein, die Kleine wartet schon, um Ihnen die neue Puppe zu zeigen. Es ist merkwürdig, wie schnell sie sich an Sie gewöhnt hat."

Die Gerufene streifte die blaue Arbeitsschürze ab und trat mit einem frohen und verwunderten Ausdruck in den Zügen in das Zimmer, wo sie sich einen Stuhl zurechtrückte.

"Wenn Sie erlauben, will ich wohl recht gerne, Sie find so gutig zu mir, Frau Ceiner!"

Der Abend eines fast schwülen, träumerischen Apriltages war hereingebrochen; tiefe Dämmerung herrschte im Timmer, denn das hohe Vorderhaus schloß die Abendlichte ab; aber durch das offene kenster zog jener eigene, saue Duft, wie er solchen krühlingstagen eigen, ein feiner Geruch vom knospenden Grün der umliegenden Gärten und der Duft der sonnenwarmen Luft, wie sie tagsüber überall gelegen und sich nun mit dem Cau des Abends vermischte.

In diesem Hauch der erwachenden Natur lag es wie ein Aufjauchzen über das neue Leben; er hatte etwas feierliches, wie ein ferner Klang von Ostergloden, und er legte sich über die Sinne wie eine frohe, geheimnisvolle Ahnung.

Eine Zeitlang war es ganz still, dann sagte Aosa mit gedämpfter Stimme:

"Bei Ihnen ist's so schön und so friedlich, ich möchte wohl öfter da sein, es wird einem ordentlich wohl." —

"Das hoffe ich wohl, daß wir öfter beisammen sind; gottlob bin ich besser und gedenke morgen aufzustehen, aber Sie werden deswegen doch noch oft zu mir kommen, eine hilfe wird mir wohlthun."

"Wie mich das freut, Frau Ceiner! Es schreckt Sie also nicht ab,
— daß ich, — daß wir —?"

Klara schien die Unterbrechung zu überhören und fuhr fort: "Ift's denn bei Ihnen oben weniger schön und friedlich?"

"Ach, friedlich ist's schon; Julius und ich streiten uns nicht; aber zu keiner Auhe — kommt man doch nicht, von außen nicht, — von innen nicht!" —

"Warum denn, Rosa? Sagen Sie mir alles ungeniert! Ich frage Sie nicht aus Neugierde, ich möchte Ihnen gerne irgenwie helfen und raten, wenn ich kann."

Rosa schaute in das schmale blasse Antlitz vor ihr. Da strahlte ihr wieder der feste Blick entgegen, aber mit einem so warmen, fast bittenden Ausdruck. So hatte sie noch niemand angeblickt; es übermannte das junge Weib; sie griff ungestüm nach der kleinen Hand, die auf der Bettdecke lag, und drückte ihre Stirne dagegen. Klara sagte kein Wort, nur einen ganz leisen Druck spürte die starke, arbeitsharte Hand, die in der ihren lag.

Dann erhob die andere das haupt, schuttelte mit einem feden Aud

die Cockhen aus der Stirne, als schämte sie sich ihrer weichen Regung, und sagte in einem ganz kalten, geschäftsmäßigen Con; als spräche sie gar nicht von sich selber:

"Ich war noch nicht 14 Jahre alt, da jagte mich meine Stiefmutter aus dem Hause; ich machte mir eigentlich nicht viel draus, denn Hunger und Schläge hatte ich genug gekostet, kräftig war ich, und arbeiten wollt' ich. Mein Herz hing an niemandem, ich haßte sie alle, sogar den Dater, der mich so schlecht behandeln ließ. Ich fand einen Dienst, nahm später wieder einen andern, und so wurde ich halt von einer Hand in die andre gestoßen. Ich war immer lustig und guter Dinge; denn daß ich in den Mund was hatte, dafür sorgten die Paar Arme. Aber ich blieb kein Kind und kannte doch noch gar nichts von der Welt, denn ich wußte nicht, daß sie alle lügen und betrügen und ein armes Mädchen nur da ist, um unglücklich gemacht zu werden, wenn sie halbwegs ein sauberes Gessicht hat."

Unentwegt ruhte Klaras Blick auf der Erzählerin; das machte sie unruhig zu dem, was sie sagen wollte; sie stand auf, machte sich etwas mit dem Kinde zu schaffen und suhr dabei fort:

"Ich war voller fehler, aber gelogen hatte ich nie; das kam mir stets niederträchtig und seig vor; drum glaubte ich noch nicht ans Lügen und sprang lachend und voller Vertrauen in mein Unglück. Es war auch niemand auf der Welt, der mich gewarnt hätte. Als ich dann den Wurm in den Armen hatte und im Elend saß, als ich nimmer arbeiten konnte und kein Geld mehr nur zu einem Stück Brot hatte, da war der andre, der Schurke, verschwunden, und kein Hund kümmerte sich mehr, ob wir zwei starben oder lebten. Ich sluchte ihm und schüttelte die faust zum Herrgott hinaus."

"Urmes Weib!" fam's leise vom Bett her.

Ohne den Einwurf zu beachten, fuhr sie in ihrer Erregung mit heiserer Stimme fort.

"Aber es half nichts, weiterleben mußte ich, wenn mir gleich das ganze Ceben keinen Pfennig mehr wert erschien. Während meiner Liegerstatt in einer elenden Kammer auf Stroh, hatten ein paar arme Weiber ihren Bissen mit mir geteilt; und als ich wieder aufstehen konnte, schloß das Kleine für immer seine Augen. Ich hatte es lieb gehabt, aber ich gönnte dem vaterlosen Wurm die Ruhe, was hätt' ihm auch etwa das Ceben Gutes beschert. So war's gut aufgehoben!"

Sie machte eine Pause und holte tief Utem.

"Aber das alles hatte meine Kraft erschüttert; ich sing zu kränkeln an. Ich konnte bald auch meinem Verdienst in einem Wirtshaus nimmer nachgehen und mußte hilflos daliegen und versluchte in meiner Ohnmacht und Not die Welt, die Menschen, das Schickfal, mich selber und alles.

Zu der Zeit suchte mich Julius auf; er hatte mich im Dienst gesehen, mir dann und wann ein freundliches Wort gegeben, und er war der einzige, der sich drum bekümmerte, was aus der Rosa geworden sei,

und der die Mühe nicht scheute, mich in dem elenden Coch ausfindig zu machen.

Er hatte Mitleid mit mir, er sprach mir Mut zu und teilte seinen Wochenlohn mit mir, damit ich kräftigende Kost erhielt; so erholte ich mich bald und dann, — nun, dann zogen wir halt zusammen," setzte sie zögernd hinzu, und dann wie entschuldigend, — "ich hatte zwar geschworen, keinem mehr zu vertrauen, und ich glaubte, ich könnte auch kein Herz mehr für einen Menschen haben, aber, Frau Leiner, Sie können's nicht glauben, ich war ihm so dankbar, und ich weiß gewiß, der Julius meint's gut mit mir."

"Geb's Gott!" warf Klara ein.

"Und wir haben uns auch wirklich recht lieb," fuhr Rosa fort. "Eins sorgt für das andere; freilich Sorgen macht's mir genug. Die ewige Ungst wegen der Polizei! Der Julius ist ein Bigkopf, wie oft habe ich ihn schon gewarnt und gebeten, es wird noch sein Unglud sein und das meine dazu." Sie neigte fich vor und sprach im flufterton: "Dor kurzer Zeit hatten die unsern eine geheime Versammlung; es war alles porsichtig vorbereitet, aber die Polizeispurhunde witterten doch Kunte und mitten in einer Rede, die Julius hielt, trat der Kommissar ins Simmer; aber er verlor die Beistesgegenwart nicht, in derselben Sekunde war das Bas abgedreht und er war der erste, der durchs fenster das Weite suchte, - das Cotal lag ebenerdig und sie hatten, scheint es, vergessen, es auf dieser Seite zu umstellen. Abgehett wie ein angeschossenes Wild tam er beim und legte fich jum Blud gleich nieder, denn taum eine Diertelstunde drauf tamen die Derfolger und fragten mich, ob mein "Schlafgeber" zu haus. Ich führte die lieben Berren in unfre zweite Kammer und leuchte dem Schnarchenden unter die Nase, damit fie ja an seine Gegenwart glaubten. Sie schauten etwas verblüfft, aber sie gingen, — und vor solcher Nachtvisite sind wir nie sicher." -

"Wie mögen Sie sich beide die Qual eines solchen Cebens anthun, Rosa?"

"Eine Qual? Ja, da haben Sie eigentlich recht, zur Auhe kommen wir nie; aber es hat auch seinen Reiz, wenn man sich für höhere Zwecke opfert und in Gesahr begiebt." —

"Für höhere Zwecke?" fragte Klara lebhaft. "O Rosa, wie Sie auf falschem Wege sind! Sie und viele Causende. Schauen Sie in Ihr eigenes Herz und fragen Sie sich ganz aufrichtig, um was Sie eigentlich kämpfen. Sie erstreben ein Ceben bar an Chätigkeit und reich an irdischen Genüssen und wollen in blinder Rache und haßerfülltem Neid unzählige ins Unglück stürzen, wenn die Zeit wirklich ihr Vorhaben zur Chat gedeihen ließe. Glauben Sie, daß Sie dann wahrhaft, bleibend glücklich sein könnten?"

"Aichts für ungut, frau Leiner," gab Aosa mit überlegner Miene und hochgeröteten Wangen zurück. "Aber Sie sprechen von Ihrem Standpunkt. Sie kennen unsre Leiden nicht, — Sie kennen Aot und Hunger nicht." "Glauben Sie?" fragte Klara ganz leise.

"Nun, das läßt sich bei Ihnen kaum denken! Aber sehen Sie, wenn man immer sehen muß, wie die andern alles haben, was uns abgeht, wenn man samt der ehrlichen Arbeit immer und immer darben und kämpfen muß, wie ich Ihnen schon sagte, da wird man wild, da schreit man um sein gutes Recht und hadert mit dem Herrgott, der blindlings alles so ungerecht verteilte."

Bei den letzten Worten Rosas hatte sich Klara aufgerichtet und streckte den Arm wie abwehrend gegen die Sprecherin aus; in der hereingebrochenen Dunkelheit leuchtete ihr seelenvolles Auge, als sie in die Worte ausbrach: "Nein, Rosa, nein! Wenn's über uns hereinbricht, wenn sie uns erdrücken will, die Erdenlast, die Er jedem gütig und weise zugemessen, dann, erst dann, da fühlen wir recht, daß es nur Einen giebt, der uns trösten, helsen, erlösen kann. Dann lehnen wir unser schwaches, verwirrtes Herz an Ihn, und so wir zu Ihm gläubig, demütig slehen, Er kommt, Er ist da und mit Ihm Crost, Ruhe, frieden!"

"Sie find Katholikin?" fragte Rosa etwas kleinlaut.

"Ich bin Christin," sagte Klara einfach, "aber nun gehen Sie, es wird ja schon spät; beten Sie Aosa, daß Er bei Ihnen bleibt, daß Er Ihnen den Weg weist, der Sie dauernd beglückt." —

"Ich will's versuchen, aber — ich habe lang nimmer gebetet." — "Deswegen geht es doch, wenn's aus dem Herzen kommt. Gute Nacht! Morgen auf Wiedersehen!" —

Mochen waren vergangen; Klara war wieder wohl und stand ihrem haushalt vor, aber sie hatte die Zeit nicht unbenützt gelassen, um ihres Schützlings materielle Lage zu bessern. Für Rosa hatte sie bei bekannten Familien gute Arbeitsplätze ausgemittelt, und sie ließ sich dabei nicht abschrecken, wenn man ihr auch manchen Orts den kalten Bescheid gab, man stelle so eine junge "ledige Person" nicht gern an, man halte sehr auf "den Ruf seines Hauses 2c." Ihren Mann hatte sie dagegen mit Bitten bestürmt, mit seinem Prinzipal zu reden, um Julius eine dauernde Arbeit in der Möbelsabrik zu erwirken. Hans war vorsichtig, und da er selbst vor kurzem in die Stelle eingetreten, wollte er erst nicht gern jemand empsehlen, den er eigentlich gar nicht kannte; aber Klara bat ihm doch das Dersprechen ab, es zu thun. "Geh, Hans, du bist ja sonst sogut, thu' den armen Leuten die Liebe, wir wissen's ja selber, wie bitter das ist, kein Brot zu sinden."

"Nun, so soll er doch felbst hingehen und um Arbeit nachsuchen," gab er zurud.

"Aber ein gutes Wort ebnet ihm den Weg." -

"Und wenn er dann wieder Geschichten macht und politisiert, dann heißt's, ich habe ihn hingebracht." —

"Sei nicht so ängstlich, Hans, man muß etwas riskieren, wenn man Gutes thun kann. Die Rosa vermag alles über ihn; sie sagte mir, daß er ihr heilig versprochen habe, sich ruhig zu verhalten, wenn es ihm nur je wieder gelänge, sicheres Brot zu erlangen." —

"Nun, laß nur gut sein," wehrte er lachend ab, "ich kenne dich schon, wenn du für ein andres was erbittest, giebst du doch nicht nach, bis man's zusagt. Ich werde schauen, was sich machen läßt. Sag du einstweilen der Rosa, sie solle ihn erinnern, seine Teugnisse zur Hand zu halten und solle seinen äußern Menschen so ausstaffieren, daß er sich anständig präsentieren kann."

Drei Tage darauf kam Rosa zu frau Ceiner; sie war offenbar aufgeregt, ihre Lippen zitterten zwischen Forn und zurückgehaltenem Weinen, und die runden, rosigen Wangen waren sahlblaß. Klara erschrak über den haßerfüllten Ausdruck ihrer blitzenden Augen. "If Ihnen was Übles passiert, sind Sie unwohl?" fragte sie teilnehmend, "setzen Sie sich doch, Sie zittern ja ganz."

"Ich hätte mir's ja denken können, die alte Geschichte! Das ist das siebente Mal, ich hätt' schon dran gewöhnt sein sollen; aber der Arger erstickt mich immer wieder aufs neue."

"Warum Rosa? Reden Sie sich aus; es wird Ihnen wohler, und dann will ich Ihnen was Gutes sagen, ich freute mich schon auf Ihr Kommen. Also was giebt's?"

"Man wirft uns wieder einmal hinaus, der Hausherr war oben, er will keine Leute, sagte er, die — nun, die nicht verheiratet sind, sein Haus sei ein anständiges. Als ob unsereiner nicht auch gern "anständig" wäre, wenn man so armes Volk ohne sicheres Einkommen und ohne Knopf Geld heiraten ließe. Uh bah, es ist ein Elend, das Standesamt ist ja nur für die Reichen da," platte sie voll Grimm heraus und schlug sich an die Stirne.

"Glauben Sie das im Ernst, oder ist's nur so eine Redensart, — um Ihr Gewissen zu beschwichtigen?" —

"Gewissen!? Thue ich denn etwas Schlechtes?" fuhr die andre auf. "Ha, sehen Sie, Sie verachten mich nun auch!"

"Schauen Sie mich an, Rosa, und dann sagen Sie mir, ob Sie das in Wahrheit von mir glauben können." Der erregte Blick des jungen Weibes siel voll heißer Leidenschaft auf das blasse Gesicht und begegnete den zwei Augen, unter deren Blick die ihren sich senkten. Es strömte ihr warm zum herzen, als sie den seuchten Schimmer derselben sah. —

"Sie dauern mich von ganzer Seele, und ich möchte Ihnen helfen, wenn Sie wollen." —

"Wie könnten Sie das, Frau Leiner ?" fragte Rosa erstaunt.

"Ich kann es zwar nicht," gab die ruhige Stimme zurud. "Sie mussen sich selbst aus eigner Kraft herausreißen. Sie und Julius mussen beide brechen mit Ihrem früheren Leben. — Ich kann Ihnen bloß raten, — mit gutem Willen, wie einer Schwester. — Sie bekommen den Chekonsens, wenn Sie den Nachweis dauernden Derdienstes erbringen, — haben Sie den Willen, sich auch vor der Welt zu binden, hat Ihr, — nun Ihr Bräutigam, den Mut, nicht bloß mit seinen Unsichten, sondern auch mit seinen Genossen zu brechen?" —

"Sie fragen viel Wichtiges auf einmal, Frau Leiner. Diese Gedanken haben mich ohnedies schon so mächtig gepackt diese letzte Zeit; ich bin ihrer gar nimmer los geworden und habe auch schon mit ihm darüber geredet."

"Mun, und was sagte er?" —

"Er hat die Geschichte bis an den Hals satt, meint er, und weil er mich doch nie verlassen will, so wär's ihm wohl recht, wenn ich auch vor den Ceuten als sein rechtmäßiges Weib gelte. Er sagt, ich erbarme ihn, daß mich alle Welt über die Uchsel anschaut, ich verdiente das nicht. Und dann fänden wir auch leichter eine ordentliche Wohnung, mit mehr Platz, so daß er in den feierstunden auch noch im Hause für Privattundschaft arbeiten könnte. — Mein Gott," suhr sie seuszend sort, "niemand wär's lieber als mir, dann könnte unsereiner auch noch mal glücklich werden! So, so ist's nicht das Rechte, das merke ich immer mehr. — Man hat keine Ruhe, keine Zufriedenheit. Über ich glaube gar nimmer, daß wir's soweit bringen," — schloß sie verzagt.

"Schicken Sie morgen zwischen 10 und 11 Uhr Julius in die Petermannsche fabrik; er soll nach dem Werkmeister des zweiten Stockes fragen, der wird ihn zum Besiger führen; achten Sie, daß er die nötigen Papiere mit sich bringt und die schönen Zeichnungen, welche Sie mir von ihm gezeigt. — Ich hoffe, wenn er heimkommt, bringt er die Erfüllung Ihres Wunsches mit; mein Mann, der ihn dort empfahl, sagte mir, daß die vermehrten großen Bestellungen das Einstellen einiger sehr geschickter Leute nötig machen. Also, liebe Rosa, Glück auf! und im voraus meinen Glückwunsch!" Sie streckte ihr die Hand hin, und die Stimme zitterte leise vor Erregung.

Rosa griff mit beiden Händen darnach. "Das — das hätten Sie für uns gethan!?" jubelte sie fast schluchzend. "O, Frau Leiner, was ist denn das, und wie seltsam kommt mir das alles vor! Hab' ich mich doch jahrelang abgekümmert wie ein Wurm im Staub, und Sie strecken mir die Hand entgegen und ziehen mich auf, und Jhre Augen schauen mir ins Kerz und Sie bringen's dazu, daß es ganz licht wird, o, so licht und leicht!" —

"Das ist Gott, und Gott ist die Liebe," antwortete fie schlicht. "Ihm danken Sie, mir nicht, mir ist ja Ihr Glück Dank." —

Da glimmt's empor in dem armen, zertretenen, umdüsterten Herzen, wie fesseln fallen sie davon ab, die Gefühle des Neides, des Hasses, der rebellischen Derzweislung und der stumpfen Genußsucht.

Wie ein Kind springt sie davon und hastet die steilen Creppen hinauf, und gleich darauf kommt sie fast atemlos wieder und zieht ihn an der Hand zur Chüre herein; ein kleines Männchen mit zierlicher Gestalt, die sich grell von der ihren abhebt.

Er ist ganz verlegen, denn in der Rede, welche Rosa in ihrer jubelnden freude hervorgesprudelt, kennt er sich noch gar nicht klar aus; die dunklen haare hängen über die Stirne und darunter blicken ein Paar kluge, graue Augen hervor. Rosa wird ungeduldig, sie möchte lachen und weinen zugleich und begreift nicht, daß er nicht sogleich in warmen Dank ausbricht.

Aber Klara versteht, was in seinem Innern vorgeht, und daß der Stolz die Worte seines Bergens nicht auf seine Lippen lägt. "Freut mich, Herr Streck, Sie bei mir zu sehen," beginnt Sie höflich. "Rosa hat mir so viel Gutes von Ihnen erzählt; ich interessiere mich für das Kunsthandwerk." — Rosa stößt ihn mit dem Ellbogen an, hat er denn ganz die Sprache verloren? - "Nicht wahr, man kann fich bei jedem Berufszweig fehr glucklich fühlen, wenn man nur erft Boden unter den Sugen hat; und ein solcher, wo Sie Ihr Calent entfalten konnen, ware ja nun für Sie gefunden. Und Sie werden ihn behaupten auf die Dauer, nicht wahr? schon um Ihrer guten Braut willen?" sagte Klara und tritt ihm fast unmerklich näher, mabrend ihre Mugen den scheuen Blid der grauen Augen auffangen. Er fahrt mit dem Bemdarmel über Stirn und Augen, als wollte er die buschigen haare hinausstreifen, dann sagt er mit sächsischem Accent: "Verzeihen Sie, Frau —, das ist mir noch nicht passiert; aber mir blieb das Wort in der Kehle steden; das Ding tam alles so schnell, so unerwartet."

"Aber nicht unerwünscht?!" fragt Klara.

"Sagen Sie mir nur, verehrteste Frau, wie brachten Sie denn das alles mit der Rosa und mir und mit dem Verdienst zuwege, — uns wollte gar nichts mehr gelingen." —

Dann will er seinen Dant aussprechen, doch sie wehrt ihm ab.

"Geht, geht jest alle zwei, Ihr habt viel zu beraten und zu besorgen die nächsten Cage, denn Ihr werdet mit dem andern Schritt nicht zögern wollen. Sie, Rosa, kommen so noch zuvor zu mir, vielleicht kann ich Ihnen mit etwas behissich sein. Sie verstehen schon, in Coilette-Sachen; wir müssen die Sache doch froh und feierlich machen!" sagt sie wie ein fröhliches Kind, wenn ihm die Christlichter schimmern.

Dann geht das Paar. "Grundgütiger Himmel! hat die ein Paar Augen!" flüstert auf der Creppe Julius. "Das ist grad, als schaute sie einem durch und durch! Aber gut ist sie, und der halt' ich Wort, das weiß ich!"

Klara steht am Fenster; draußen blinkt und glänzt der Maitag und schickt seine Düfte und seine goldigen Lichter bis in den kleinen, düstern Hof unten. Ihr ist's so wohl, so getragen fühlt sie sich, daß sie aufschweben möchte zu dem Lichtmeer da oben. "Zwei Gute mehr!" lispelt sie und faltet die Hände. "Bleibe in ihnen, Herr, und führe sie!"





# Machtphantasien.

Don

Hugo Grothe.

7

Dachtbild.

Mide flackern wie verweinte Augen die Sterne.
Des Mondes fahle Sichel wiegt fich in Wehmut im graublauen Üther.
Gelbe zackige Wolken huschen am Himmel und der Berge verwitterte uralte Gesichter atmen im blassen Schimmer.

Eine stumme Melancholie, ein geheimes, mystisches Klagelied durchklingt die Seele.

Ciefer wilhlen die Schmerzen, heißer brennen die Wunden. Dom Ultare des Herzens fleigt zu den Höhen Gebetesrauch. —



Nachimanderung.

\*

Mond, Cräumer, Prophet, deine filbernen Chränen sinken schmerzend in des Sehnstächtigen Auge, dein bleicher Seherblick bannt des Einsamen weiche Seele.

Kalt, frank, liebeskrank bist du auch, du blasse Majestät am Königszelte des Himmels, umdient vom Hössingsschweise mittrauernder milchlätiger Sterne.

Weiße Sehnsuchtblüten malft du auf stille Waffer, Sichtfäden der Uhnung spinnst du in dunkles Gezweig.

Mide des Cages blendheller Schwere, aus des heißen Lebens pustendem Cärmen wandr' ich in dein Reich, Mond, Cräumer, Prophet.



# Machtpfauenauge.

Don

Franz Evers.

7

Mit stillem flug, mit leisem flügelspreizen durchschwirrst du eine Lebenssommernacht, auf deines Daseins bunten farbenreizen liegt's keusch wie Silberstaub von Mondespracht — auf Blumendüften wiegst du leicht und schwebend dich siber lebenschwangre Beete hin — mit ihren Rätseln deinen flug umwebend küst dich die Nacht, die Allgebärerin. Du trinkst aus seelentiesen Blütenkelchen, du saugst vom Caumeltrank der Ewigkeit, und du berauschst dich an bem Weine, welchen nur sene trinken, die dem Cod geweist. . . .





### Dem Sag entgegen.

Novelle

pon

**G**va A. von Arnim.

(Տգնոց.)

s war eines Sonnabends Abend. Das war die Zeit, in der Otto seinen ländlichen Arbeitern den Wochenlohn auszuzahlen pflegte. Die Dunkelheit war hereingebrochen, wir waren beide ganz allein, Christine und ich; auf meine Bitte war keine Campe entzündet, wir saßen still beisammen in halber Dämmerung, jener Dämmerung, die jeden Schatten als gespenstische Gestalt, jeden seltsam gesormten Lichtsleck als körperliches Etwas erscheinen läßt. Als breite, helle Cafel lag der Mondenschein auf den altersmorschen Dielen, das Kreuz des hohen Fensters warf seinen langgestreckten Schatten quer drüber hin. Draußen stand die volle, runde Scheibe des Gestirns, wie aus Silber geschnitten, in kalter Auhe am frostigeklaren Himmel und die Spizen der riesigen Cannen vor dem Schlosse hoben sich scharf, wie zarte, seingesiederte Silhouetten in tieser Schwärze gegen den helleren Hintergrund ab.

Christine lag vergraben in den Ciefen eines altmodischen Sorgenstuhles, ich saß ihr zur Seite. Sie sprach kein Wort, doch konnte ich im Dämmerlicht gewahren, daß ihre Lippen sich auseinanderpreßten, wie in stummer Qual. Endlich bat sie mit leiser Stimme: "Hol' Deine Geige, Altwich, und spiel mir eine Mondscheinweise."

Ich glaubte, mein Blick, der unverwandt auf ihr ruhte, erregte ihr furcht, dem wollte fie entgehen.

Gerne willfahrte ich ihrem Wunsche, der ja so wunderbar gut zu meinen Absichten stimmte, denn nichts ist geeigneter das Einschläfern zu beschleunigen, als gerade die Musik.

In einiger Entfernung hinter ihr blieb ich stehen, um sie nicht weiter durch meinen Blick zu beunruhigen und begann eine sanste Melodie. Alles, was für sie an Liebe in meinem Herzen lebte, ich legte es in diese Cone, die sich aneinanderreihten zum Schlummerliede ihrer Seele. Einmal hörte ich sie flüstern: "Herr Gott, hilf mir! ich bin allein zu schwach!" Nach einer Weile noch ein Seufzer, dann war sie ganz still. Cangsam

Sphing XIII, 26.

und lautlos trat ich näher, was mir an Glut und Rausch zu Gebote stand, das ließ ich über sie ausströmen in Klängen verhaltener Ceidenschaft. Mir selber schwindelte, als steige mir ein narkotisches Getränk zu Kopfe; leiser und leiser verhallte meine Weise, Geige und Bogen beiseite legend beugte ich mich über die Regungslose.

In einiger Entfernung strich ich mit den händen über ihr Gesicht hin, über die Schläsen und die im Mondlicht slimmernden haare. Ich hatte leichtes Spiel mit ihr, der Mondsüchtigen; nie gehorchte ein Mensch leichter und schneller meinem Willen, als Christine; schon nach wenigen Sekunden begann sie tief und schwer zu atmen, das erste Unzeichen der hypnose, dann streckte sie sich ein wenig, fast wie ein Sterbender und das Köpschen sank halb zurück, halb seitwärts gegen die Lehne des Stuhles. Leise drückte ich die schon halb geschlossenen Augenlider vollends zu, indem ich meinen ganzen Willen auf das Gelingen meines Vorhabens richtete. Als ich nun zur Probe ihre Hand aushob, siel dieselbe, losgelassen, wie leblos in ihren Schoß zurück, sie war vollständig bewußtlos.

"Hörst Du mich?" fragte ich und heftete meine Augen fest und zwingend auf ihr Gesicht. "Hörst Du mich, so antworte!" Ein paarmal hob und senkte sich ihre Brust, wie nach Atem ringend, dann stieß sie mit dumpfer, Stimme hervor:

"Ich höre."

"Wo bist Du, Christine?"

"Ich wandle im Sinstern."

"Siehst Du nichts?"

"Doch," — mühsam nur und stoßweise kamen die Worte über ihre Eippen, "in weiter Ferne, — am Horizont — die schwache Helle, — siehst Du nicht — das rosiggoldene Licht, — da wird die Sonne sich erheben — ich gehe ja dem Cag entgegen!"

Atemlos lauschte ich und als sie nun eine Pause machte, ergriff ich ihre Hand, um sie zum Weitersprechen zu bewegen; da begann sie wieder:

"Caß mich, — halte doch meine Hand nicht so fest, sieh, schon brechen die ersten Strahlen hervor — — der ganze himmel steht in Klammen — — der Cag ist da!" Die anfangs erstickte Stimme war immer lauter und klarer geworden, und nun saß Christine aufrecht, ein wenig vorzebeugt, einen Ausdruck im Gesicht, als sähen die geschlossenen Augen etwas Schönes, Großes, Unendliches, von dem sie staunend keinen Blick verwenden mochten.

"Christine, was schaust Du?"

"Die Herrlichkeit Gottes — und meiner Seele Seligkeit!" antwortete fie und ihre Stimme bebte in ehrfurchtsvollem Entzücken.

Trugbilder kindischer Phantasiel Ein paarmal strich ich mit der Hand über ihre Stirn, diese Gebilde zu verscheuchen, ihren Schlaf zu vertiefen, um endlich volle Wahrheit zu vernehmen; volle Wahrheit nannte ich's in selbstgerechter Verblendung, im Grunde genommen sollte doch ihr Mund nur aussprechen, was ich grade hören wollte.

Wie leblos sank sie zurück und verstummte, bis ich eine neue Frage an sie richtete. "Das Ringen und Kämpfen meiner Seele liegt enthüllt vor Dir, Christine, werde ich so den Frieden erlangen?" fragte ich, "ist dies der rechte Weg?"

Ein dumpfes, aber deutliches: "Nein" hallte mir entgegen. Ich stutte, diese Untwort hatte ich nicht erwartet, doch ehe ich eine neue frage thun konnte, suhr sie fort zu sprechen, langsam und leise, aber ohne Zögern, Worte; die sich mir unauslöschlich einprägten, in ihrem rhythmischen Confall einem Gedicht gleichend:

"Uch, dunkel war die Nacht in deines Herzens Pein! Da trat, wie lichter Mondenschein, Das Lieben in dein Leben. Wohl machte deine Weisheit, Dein Kopf dich ftart und frei, Es fehlte dennoch stets dabei Der friede zu der freiheit. -Dein Berg schlägt laut und beine Seele schreit nach Blück. -Du ließest alles gern gurud -Um deiner Seele Sehnen; Was du gedacht, was du erforscht, sind Worte leeren Schalles. Wirf alles von dir, alles, — Dein Wiffen und dein Wollen. fang noch einmal von vorne an, dann wird noch alles gut, Du hast's erprobt, wie weh das thut: Ein Ceben ohne Lieben." -- -

Tiefe Stille folgte; eilende Wolkenschatten verhüllten für Minuten Christinens bleiche Züge, und ich stand in schweigenden Gedanken. Das waren alles Dinge, die ich nicht wissen und hören wollte, Dinge, die ich nicht glauben wollte; und doch kam es über mich fast wie ein Schauer der Chrsurcht vor dem Gott der Liebe, dessen Herrlichkeit meines lieben Mädchens Seele erschaut hatte. War das alles doch vielleicht Wahrheit? Saß doch vielleicht eines ewigen Gottes Majestät über dem Weltgetriebe zu Gerichte? Entsehlicher Gedanke! Und so viel verlorene Jahre voll verkehrten Strebens! Noch war es Zeit zur Umkehr. — — Nein, nein und abermals nein!

Über mich sollte nichts Macht haben, nichts als mein eigener Wille. Ich schüttelte mich, wie einer, der Ketten von sich wirft. fast hätte ich mich fangen lassen, statt selber zu erobern, wie ich doch gewollt; ich fühlte es deutlich, Christinens Empsinden war auf Augenblicke auf mich übergegangen; eine übersinnliche Verbindung hatte da gewirkt, mehr noch als ihre Worte. Aber nun hieß es: vorwärts in den Kampf, wenn ich beweisen wollte, daß ich der Stärkere war. Was meinen Wissensdurst betraf, so vertröstete ich mich im stillen auf "ein andermal"; daran dachte ich nicht, daß ein einmaliger Zweisel an der Wahrhaftigkeit dieser Kundgebungen, deren Unsehlbarkeit überhaupt für immer in Frage stellte. Ich

Digitized by Google

beugte mich über die Schlafende, deren liebliche Züge nun wieder hell vom Monde beleuchtet waren.

"Chriftine, liebst Du mich?"

"Ach!" — Es war nur ein zitternder Laut, ein Seufzer, der wie ein Hauch von ihren Lippen glitt, nur eine kurze Silbe und doch eine ganze Stufenleiter vom Weh zum Jubel. Mit einem Laut des Entzückens sank ich zu ihren füßen in die Knie, wie gerne hätte ich ihre Hände geküßt und wagte es doch nicht, sie zu berühren! Es war nur ein Wörtchen, und doch sagte es mir mehr, machte es mich glücklicher, als die wortreichste Beteuerung. Alles andere war versunken und vergessen; Gott Gericht, Zweifel und Glaube, alles versunken und vergessen vor dem einen kleinen: "Ach", das mir die Gewißheit gab, daß ich ihre Liebe noch nicht verloren.

"Du wirst von nun an meinen Cehren Glauben schenken und meinen Willen zu dem Deinen machen?" so fragte ich weiter. Keine Antwort. Ich erhob mich und meine Augen fest auf die Bewußtlose heftend, suhr ich fort: "Christine, ich befehle es Dir! Willst Du gehorchen?"

Ein tonloses "Ja" war die einzige Erwiderung.

"Du willft mir vertrauen, willst mir alles glauben?"

"Ulles", wie ein Echo flang es zurück.

"Willst Dich niemals von mir wenden?"

"Niemals."

"Du wirst keinen anderen Gedanken mehr kennen, als mir anzugehören, mein zu sein für immer?"

"für immer."

Endlich trat ich hinter ihren Stuhl und Beige und Bogen wieder zur Hand nehmend, befahl ich ihr, wieder zu erwachen, ohne eine Erinnerung an die Hypnose. Eine Minute herrschte tiefe Stille, ich vernahm nur ihre schweren Atemzüge, dann sagte sie leise: "Spiel doch weiter, Altwich, es war so schön!"

Nachdem ich geendet, rief sie mich zu sich, ich mußte meinen Stuhl dicht neben den ihren rücken und eine dämonische freude überkam mich, als sie ihr Köpfchen zum erstenmale wieder freiwillig an meine Brust schmiegte.

"Ich, Altwich," flüsterte sie, "Du warst mir gewiß recht bose all' diese Tage, verzeih Deinem armen unwissenden Kinde! vergaß ich doch ganz, daß Vertrauen der Liebe erste Pflicht."

Wie ein Verschmachtender dem Rieseln der Quelle, so lauschte ich dem Klange ihrer zitternden Stimme, ich preßte sie an mich unter tausend Liebesworten und zärtlich zog sie meinen Kopf zu sich herab, mir in das Ohr raunend:

"Führe mich, leite mich, Du mein Ceben, Du mein Abgott!" Dann bat sie: "Nun laß aber die Campe bringen, ich kann ja Deine lieben, blauen Augen gar nicht mehr erkennen."

Es waren scheinbar schöne Stunden, die uns drei diesen Abend vereinten; über Otto hinweg traf mich mancher Blid liebenden Einverständ.

nisses aus Christinens Karen Rehaugen, und ich versuchte mir einzureden, daß ich gang glücklich sei, indem ich mich bemühte, jede Bewissensregung gewaltsam zu unterdrucken. Zum Schlusse ward mir ein beseligender Butenachtgruß; hatte ich gewußt, daß es der lette fein follte, den mir ihre Lippen boten, ich hatte wohl in anderer Stimmung mein Simmer betreten. Wildes Criumphgefühl schwellte meine Bruft, als ich am fenster stebend hinausschaute. Ein brausender Berbstwind hatte sich aufgemacht und donnerte nun über die kahlen felder her, als nahe die wilde Jagd mit Sausen, die Wipfel der riesigen Cannen bogen sich wie schwankendes Rohr und über mir auf dem Dache schwang sich die alte Wetterfahne freischend im Kreise. Monddurchleuchtete Wolkenschatten jagte der Sturm über den Himmel, und heulend fuhr er den mächtigen Kaminschlot hinab, prasselnde, polternde Ziegelstücke mit sich führend. Solch wüstes Coben war mir gerade recht, der Aufruhr der Elemente stimmte herrlich zu dem Aufruhr meines Innern; ich stieß das genster auf, und in jauchzender Siegesfreude schrie ich es hinaus in den Carm: "Sie ift mein, diese Seele ist mein, mein unumschränktes Eigentum, wer will sie mir entreißen!" — Das Cicht erlosch im scharfen Zuge, als ich das fenster schloß, ein kaltes Weben blies die Asche des Kamins über die geborstenen Dielen und mir gerade ins Besicht, was kummerte mich das!

Wohl hatte ich wieder eine schlaflose Nacht, wie schon einmal unter diesem Dache, da ich bei Cagesgrauen entstoh; aber heute peinigte mich keine selbstquälerische Philosophie, ich hatte alles vergessen, ich dachte nicht daran, daß meine Leidenschaften ungebändigter waren denn je, daß mir das Nirwana ganz verloren schien, ich dachte nicht daran, daß ich Christine nur für Buddhas Lehre gewinnen wollte, ich dachte nichts, als daß sie mir verfallen war mit Leib und Seele und daß sie einst mein sein sollte für immer und ewig.

Wieder war es ein trüber, regengrauer Morgen, der mich andern Tages grüßte. Ungeduldig erwartete ich Christinen, die noch immer nicht erschienen war, obgleich es nicht mehr früh am Tage. Noch tropfend naß vom kaum entschwundenen Nebel streckten die Bäume draußen ihre dürren Urme gen Himmel, der Nachtwind hatte sie vollends kahlgeweht, nun that er harmlos wie ein spielendes Kind und wühlte in den braunen Blättern am Boden, hier und da kleine Wirbel umhertreibend. Es sah aus, als faßten sie sich bei den Händen und tanzten einen Aingelreihen, dann duckten sie sich alle mit einemmale, wie die Kinder, wenn sie "Kikeriki" schreien und daneben standen andere auf und tanzten weiter. Immer neue, so welk und noch so lustig!

Endlich, endlich that sich die Chür auf und Christine trat ein; freudig eilte ich ihr entgegen, doch sah ich gleich, daß sie leichenblaß war und ihre Augen schienen geweint zu haben. Ich fragte, was ihr fehle, aber sie schüttelte nur stumm den Kopf und verbarg das Gesicht an meiner Schulter.

War meine Macht schon wieder zu Ende? aber nein, sie schmiegte sich gartlich an mich und druckte ihre kalte Hand fest in die meine. Ich

beugte mich nieder, ihr tief in die Augen sehend, da fuhr sie plötklich zu-sammen in heftigem Erschrecken, die Hände vors Gesicht schlagend; ich zog ihr die Hände herab, da starrte sie mich an, mit einem vollständig irrsinnigen Blick voll Angst und Entsetzen, ich wollte fragen, beruhigen, da trat im selben Augenblick Otto ein und schnell wandte sie sich ab.

Als wir bei Cisch einander gegenübersaßen, sah sie so elend aus, daß es sogar ihrem Bruder aufsiel; mir that das Herz weh vor Erbarmen; ich gab mir selber Schuld und nahm mir sest vor, nicht wieder gewaltthätig nach ihrer Liebe zu ringen; ich nahm mir auch vor, noch einmal über ihre Religion mit ihr zu sprechen; es wurde mir plöglich klar, daß ich schon lange kein rechtgläubiger Buddhist mehr war, daß eigentlich nichts mehr davon übrig geblieben war, als ein eigensinniges Anklammern an die verlorene Mühe langer Jahre, nichts als ein Rest von Hochmut, der die Umkehr verweigerte. Zusammen wollten wir alles noch einmal prüsen, vielleicht war der fromme Kinderglaube meiner Braut doch der rechte; vielleicht, vielleicht. — Wie ein schattenhaftes Uhnen stieg es vor mir auf.

Nachmittags machten wir, Christine und ich, einen unserer einsamen Spaziergänge durch den Park, während Otto seine Siesta hielt. Es war merkwürdig, solange ich sie nicht ansah, hing sie ohne alle Scheu an meinem Urm, leicht wie ein federslödchen und ihr warmer Utem streifte meine Wange, wenn sie sprach, so oft ich ihr aber in die Augen sah, wiederholte sich das seltsame Erschreden und der starre, scheue Blid.

Wir schritten ziemlich schweigsam unseres Weges, nur dann und wann ein kurzes Wort, zuletzt verstummten wir gänzlich, beide vertieft in den Unblick der früh versinkenden Sonne, die als rubinroter Ball, durch das kable Stangenholz zu uns herüberleuchtete.

Wir befanden uns im verwildertsten Teile des Parkes, dichtes Laub umraschelte unsere füße, als wir, der steilen Senkung des Bodens folgend, abwärts stiegen. Um Rande des verödeten Weihers hielten wir an; melancholischer denn je lag das Wasser da. für uns war die Sonne nun bereits hinter der, den Garten abschließenden Böschung untergegangen und frostige Dämmerung hüllte das diesseitige Ufer in kaltes Grau; drüben siel noch ein matter Strahl durch die entblätterten Zweige und lag als goldiger Streisen auf dem regungslosen Gewässer, der letzte Gruß des scheidenden Tages.

"Ich möchte die Sonne noch einmal sehen," sagte Christine leise, wie zu sich selber, — ob sie wohl ahnte, daß es das lette Mal war? — und dann zu mir gewandt: "Caß uns hinüberrudern in den Lichtstreisen, da wird man sie noch sehen können. Dabei wies sie auf einen kleinen, altersschwachen sischerkahn, der halb aufs Cand gezogen, halb im Schilf verwachsen, sein feuchtes Dasein fristete. Ich prüfte seine Haltbarkeit durch einige kußtiche; zwar war er schwarz vor Alter und Kässe, doch schien er noch leidlich dicht und sest, ein Paar invalide Auder waren auch vorhanden, so that ich ihr den Willen.

Sorgfältig vermied ich, in ihre Augen zu sehen, als ich ihr beim

Einsteigen behülflich war, aber heimlich und verstohlen küßte ich den blonden Jopf, der dabei über meine Hand glitt. Ein kleines Stück roten Sonnenballs erreichten unsere Augen noch, dann war auch der versunken. Wir wandten unsere Blicke, die sich so begegneten, wieder sah ich tödliches Erschrecken in ihren Jügen und über den Rand des Kahns gebeugt, starrte sie darauf schweigend in die Ciefe der sumpsigen flut. Jart, bleich und reizend kauerte sie mir gegenüber auf dem morschen Bänken, fröstelnd in ein dickes, weißwolliges Cuch gehüllt, so lieblich und so schutzbedürftig, daß meine Liebe zu heller flamme emporschlug. Im Herzen that ich ein Gelöbnis, es solle alles anders werden.

Wir waren ganz allein in tiefster Stille, durch Wassersluten rings von der ganzen Welt geschieden, ganz allein, wie auf seligem Eiland, war das nicht die rechte Stunde, alles aufzuklären, jede furcht zu bannen?

Da begann sie selbst: "Mir träumte diese Nacht —" abbrechend bedeckte sie die Augen mit der Hand, ich sah, wie ein Tittern durch ihren Körper lief, dann suhr sie mit einem scheuen Seitenblick fort: "Es war entsehlich, aber Dir, Altwich, kann ich es nicht länger verschweigen. Mir träumte, ich irrte umher in den weiten Räumen eines wunderschönen Schlosses. Herrliche Prunksäle im Glanz der Spiegel und Kerzen wechselten mit traulichen Gemächern. Doch ich war angsterfüllt; kein lebendes Wesen zeigte sich, und ich suchte vergeblich einen Ausweg.

Da plöglich drang von fernher suge Mufit an mein Ohr, magisch angezogen folgte ich den lodenden Conen, immer schneller lief ich porwärts, bis ich atemlos in einem fleinen Raume ftand. Ein schwellender Ceppich bedeckte den Boden und eine rote Umpel übergoß bunte Dorhänge und Polster mit marchenhaftem Licht. Zur Seite des lodernden Kamins fag eine dunkle Bestalt in die üppigen Kissen eines Chronsessels geschmiegt und schürte die zuckenden flammen mit bligendem Schwerte; sie kehrte mir den Rücken zu, doch sah ich deutlich an Schweif und Hörnern: Es war der Ceufel! Ich wollte fliehen, war aber wie gefesselt. stand er auf und wandte sich zu mir, zu mir, die ich von gurcht halb überwältigt, halb berauscht von suger Melodie in die Kniee sank vor Satans Majestät. Ich fühlte mich von starten Urmen emporgehoben und an eine klopfende Bruft gezogen; die Musik verstummte und eine sanfte Stimme fragte: "Kommst du endlich, suge Liebe?" Bebend wagte ich's, die Blicke zu erheben, da — — sah ich es, er hatte Deine Augen, Altwich, Deine schönen, ach, so geliebten, blauen Augen! Wahnsinniges Entfegen padte mich, denn nun wußte ich, daß ich ihm gehörte, daß er Macht hatte, mich zu verführen zu jeglicher Sünde. Er zog mich indessen an das fenster und den Dorhang zurückschlagend, wies er hinab; viele Menschen sah ich drunten geschäftig lärmend ihre Strafe ziehen und als er nun seine weiche hand auf meine Stirn legte, gewahrte ich an vielen ein leuchtendes feuerzeichen mitten auf der Bruft, da waren wenige, die frei davon gewesen waren. "Sieh," sprach er zu mir mit liebevoller Stimme, die find alle mein; warum ließest Du so lange warten? - 3ch hatte keine Untwort, wehrlos stand ich vor ihm; er führte mich nun wieder in des Zimmers Ciese zurück und küßte meinen Mund mit heißen Lippen. Sest faßte er mit der einen Hand die meine, mit der andern ergriff er einen seltsam geformten Kristallpokal, gefüllt mit purpurrotem Wein, der berauschend dustete. "Crinke," sprach der Ceusel, "trinke und ruse dreimal laut: Ich entsage Gott dem Herrn!" Ich sträubte mich, ich wollte schreien, ich konnte doch von meinem Gott nicht lassen; er preßte meine Hand, er lächelte, er sah mich an — liebend und innig mit Deinen Uugen, Ultwich, da war's vorbei — — mir schwindelte, mein Herzsschlug immer schneller, den Becher wollte ich ergreisen mit vergehenden Sinnen — da krähte der Hahn — und ich erwachte."

Immer schneller, erregter, mit keuchendem Atem hatte Christine gesprochen, nun schwieg sie schaudernd. Ich aber vergaß alles bei dem Anblick der zitternden Geliebten, ich vergaß der Vorsicht, vergaß ihrer kurcht und des schwankendes hahrzeuges. Die Auder entsanken meinen händen und sielen klatschend rechts und links in das hochaussprizende Wasser; ich stand aufrecht im schmalen Kahne und streckte meine Arme nach ihr aus, sie an mein Herz zu ziehen und alle kurcht hinwegzukussen. Abwehrend hob sie die hände gegen mich, Wahnsinn leuchtete aus den entsetzen Gazellenaugen; siehend und innig blickte ich sie an, "Ceuselsaugen!" stieß sie hervor, ich beugte mich nieder, sie wich zurück, ich solgte, gefahrdrohend neigte sich das Boot zur Seite — — ein Auch noch, — dann schlug es um, ein Gurgeln und Rauschen, das Wasser schloß sich über uns. — — — —

Ich tam als geübter Schwimmer gleich wieder empor an die Oberfläche, mein erster, einziger Bedanke mar: Christine. Vergebens, alles Umschauen umsonst, wohl trieb der umgekehrte Kahn nicht weit von mir dem Cande zu, - von ihr keine Spur. Doch halt, schimmerte dort hinten nicht etwas Weißes? gewiß, sie war es; ich schwamm herzu, verzweiflungsvolle Causchung, es war nur ihr Cuch, das in den Zweigen eines ertrunkenen Weidenbaumes hangen blieb. Da — hinter mir ein Beräusch, ich mandte mich und weit ab, im fernsten Winkel des Weihers tauchte ihr bleiches haupt zwischen den Wasserlinsen auf. "Ich komme," schrie ich, "ich komme," und mit verzweifelter Unstrengung arbeitete ich mich vorwarts. "Herr hilf, sie finkt, ist verschwunden — - nein, da ist sie wieder — Gott, mein Gott! sie kann sich nicht halten, geht wieder unter," mit aller Kraft ringe ich gegen die flut, da — noch einmal taucht sie auf, so nahe bin ich schon, daß ich erkennen kann, wie sich die halbgeschlossenen Augen öffnen, ihre Urme streden sich nach mir aus und: "Altwich, Altwich," hallt es mir entgegen, flebend, sehnsüchtig, so mit dem Con der alten Liebe, wie einst in schönsten Tagen. "Christine," rufe ich, "verzage nicht, Christine, ich bin da!" Sie hört es nicht mehr, tiefer und tiefer sinkt der blonde, triefende Kopf — nun schlägt das Wasser über ihr zusammen — für immer — ohne Wiederkehr. unter, suche, rufe — alles vergebens. Verzweiflung packt mich und hüllt mein Sinnen in Nacht. Wie Blei hängen sich die nassen Kleider

an meine Glieder und schnüren atemraubend meine Brust zusammen, die Kraft versagt mir; — wohl ist das User nahe, — der Wille zum Ceben schwand mir gänzlich, und ich versinke willenlos. Es rauscht und braust mir in den Ohren, — laut, dann leiser und entsernter, zuletzt alles still, ich glaube auf dem Grunde des Weihers zu liegen, tief unten auf dem Grunde, die weichen fluten umschmeicheln mich und decken mich zu mit lichtgrüner Klarheit; dann weiß ich nichts mehr." — — —

Die Kerzen waren tief herabgebrannt, als der Erzähler schwieg; die große Uhr im Nebenzimmer schlug laut und klingend, nächtliche Stunden verkündend.

frau Natalie starrte schweigend vor sich hin und mit großen, glänzenden Augen schaute Altwich von Sassen aufwärts in träumender Versunkenheit.

"Nun hätte alles wohl zu Ende sein können," begann er endlich wieder, "aber Gott wollte es anders. Plöglich fühlte ich meine Schulter heftig gerüttelt und meine Augen aufschlagend, fand ich mich auf schilfigem Ufer liegend und vor mir Otto, der mich wilden Blickes anschrie: "Wo hast Du meine Schwester?"

"Ich deutete nur hinüber nach dem Teich, dann schwanden meine Sinne wieder. Als ich von neuem zu mir kam, saß Otto mit kummer-vollem Gesicht an meinem Bett.

"Habt Ihr sie gefunden?" war meine erste frage. Er aber schüttelte nur betrübt den Kopf. Noch oft that ich in angstvoller Spannung dieselbe frage und erhielt immer die gleiche Untwort; er ahnte wohl nicht, wie sehr ich ein "Ja" fürchtete. Ihr letter Gedanke hatte mir gegolten, ihr lettes Wort war mein Name, so war sie mit dem letten Utemzuge doch mein gewesen, nun sollte auch niemand sie berühren, keine Uuge sie mehr erblicken. Und so ward es auch, der Weiher gab sie nicht wieder her. Nun ruht sie wohl dort unten, in grünen Ranken weich gebettet, dort schläft sie ungestört dem Cag entgegen.

Welch widriges Geschick oder vielmehr welche fügung mich damals ans Cand warf, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine eigene, letzte, unwillkürliche Bewegung, und wie das Ceben dem am zähesten anhängt, der es am wenigsten begehrt, so dauerte es zwar lange Wochen, aber endlich genas ich doch von schwerer Krankheit, die ich mir im eisigen Wassergeholt.

Mit der Schilderung meiner Verzweiflung, als ich zum erstenmale wieder an dem verödeten Weiher stand, will ich Sie verschonen, gnädige frau, das kann doch nur der begreifen, der durch eigene Schuld ein geliebtes Ceben versor.

Otto hat mir niemals einen Vorwurf gemacht; er hat das Entsetzliche überhaupt nie mit einem Worte berührt, und doch verstanden wir uns gar wohl.

Endlich schlug die Stunde, die mich von Klockfelde trennte, das doch immer noch mein Ceuerstes barg. Ich saß im davonrollenden Wagen und schaute unverwandt zurück. Die Sonne war gesunken, ödes Gelbrot

grenzte am Horizont den düsteren Himmel ab. Eine trostlose Karbungl Genau so trostlos wie mein ganzes Leben! Vor mir stieg der Mond empor, sein weißliches Licht im seltsamen Kontrast zum letzen, fahlen Tagesschimmer. Da gingen mir die Worte durch den Sinn, die Christinens Mund gesprochen:

"Da trat, wie lichter Mondenschein, Das Lieben in Dein Leben."

Und mir war es, als raunte ihre Stimme leise in mein Ohr: "Derzweisse nicht, ist deine Sonne auch gesunken, dein Cag wird doch einst wiederkehren."

Ja, auch für mich wird es noch einmal Cag, das war nunmehr meine einzige hoffnung, eine unumstögliche Bewigheit, die kein Zweifel mehr ertoten konnte; jenseits der Schwelle, die Cod und Leben von einander scheidet, lagert keine ewige Nacht, Nacht ist nur das, was wir hier Leben nennen und das Derborgene ewiger Cag. Wohl wollte es mir manchmal scheinen, als hatte ich die rechte Zeit versaumt; doch bald wurde ich es inne, daß es für die Umtehr nie zu spät. Dor wenig Monden noch hatte ich so heiß und vergeblich gerungen, nun war der Sieg mit einem Schlage mein; der so bitter gehafte Cebenswille schwieg, nur war das Nichts jest aufgegeben, ich begehrte seiner nicht mehr. Mir leuchtete ein anderes Ziel! Der Schrei in bochster Not: "Berr, hilf!" das war der Wendepunkt für meine Seele. In dem Augenblicke fiel mein Hochmut gang in Crummer; ich erkannte über mir die höhere Macht, die mir das nahm, was ich mir nicht nehmen laffen wollte, die mir das ließ, was ich verwarf: das Leben. Der Wille, die eigene Kraft, ist ein leeres Nichts, ein federleichtes Wort, wie wir selbst ein Nichts sind, ein bald verwehter Haufen Usche, ohne den Stab unserer Seele, ohne den Glauben. 3ch meine nicht das Blauben, jenes Wort, das thörichter Sprachgebrauch anwendet für eine unbestimmte, hoffnungsreiche Vermutung, nein, ich meine den Glauben, der eine Zuversicht des Bergens ift, die sich durch Derstandesargumente nicht beweisen, noch widerlegen läßt. Mein Gott war mir erschienen in Nacht und Not; ein Weben seiner Allmacht hatte mich berührt, mein stolzer Nacken sich gebeugt vor dieser Offenbarung. 3ch weiß es nun, daß er mich führt durch Qual und Leiden, daß er mir nah in Cod und in Gefahr; er ist der Weg und auch das Ziel; das ift gewiß, das stärft mich Schwachen, das gab mir erft den Mut zum Kampfe und Bekenntnis. Mögen die Menschen jest mir naben mit ihren Zweifeln an meiner Rechtgläubigkeit, an meinem Christentum — wie's heute noch erst geschah — was geht's mich an, was ihre Klugheit und ihr Beffermiffen, mas ihre engen Schranken und Befete. 3ch weiß nun, daß emig und unendlich ein Bott der Liebe, ein Erretter lebt, und das ist mir genug. Ich gehe niemals in die Kirche, wozu auch!? ich kann ja das doch niemals wieder fühlen, was ich an jenen Pfingstag an Christinens Seite empfand.

Das erste Gebet von meinen Cippen stieg am Klockfelder Weiher zu dem Allweisen empor; es war wieder frühling, ich kniete auf der feuchten

Erde am Juß des weißen Marmorkreuzes, das ihren Namen trägt, mein flehen war vergeblich. Ich wollte ihre Seele einmal, nur noch einmal verkörpert sehen, — umsonst; wohl wallten die Nebel über dem Wasser, aber Gestalt nahmen sie nicht an.

Ich hatte viel gelernt in jener Zeit. Zwar vermochte ich es nicht, dafür zu danken, doch sah ich ein, daß Christinens Cod zu unser beider Rettung nötig war; ich hätte sie doch wohl noch in meine finsternis herübergezogen, wenn sie mein geworden wäre. Die Ürzte würden wahrscheinlich sagen, daß jenes Entsetzen das erste Symptom plötlichen Irrsinns war, den aufregende Gespräche, der Kampf zwischen furcht und Liebe und in erster Linie die Kypnose nur zu leicht hervorrusen konnten bei den ohnehin überreizten Nerven des somnambulen Mädchens. Ich weiß es besser, es war ein von Gott gesandter Craum, der ihr die rechten Wege wies; wenn einen Wahnsinn packte, so war ich es, der vermessen ein kostbares Kleinod einem Spielzeug gleich zertrümmerte. Meine Christine, mein einzig geliebtes Mädchen war so: lebend mein Cod und tot mein ewiges Leben." — — —

Sassen schwieg, aus den großen, blauen Augen strahlte ein schwärsmerisches Leuchten; auch Natalie schaute schweigend und sinnend zu dem vor ihr Stehenden auf. Es wollte ihr noch nicht gelingen, den Bann des jüngst Gehörten abzuschütteln; endlich brach sie das Schweigen.

"Und wie, Herr von Sassen," fragte sie, "vereinigen Sie den Glauben an die Seelenwanderung, die Erinnerung an ein vergangenes Ceben mit Ihrem Christentum?"

"Sie wissen, gnädige frau," so lautete die Erwiderung, "Sie wissen, ich binde mich an keine Dogmen, das gilt auch hier; doch ist es mir noch zweiselhaft, ob das Mögliche wahr ist; vielleicht suchten und fanden sich unsere Seelen nur im Craume, ich weiß es nicht. Das ist auch eine meiner Errungenschaften, daß ich ruhigen Blutes sagen lernte: Ich weiß es nicht. Nicht daß ich aufgehört hätte, nach vermehrtem Wissen zu streben, im Gegenteil, seit ich des Königs Rock für immer ausgezogen, lebe ich nur noch meinen forschungen, aber ich weiß, daß mir, wie jedem, Grenzen gesteckt sind."

"Eins nimmt mich aber dennoch Wunder," begann Natalie, "daß Sie den Mut haben, Ihre übersinnlichen Versuche und sonstigen gefährlichen Entdeckungsreisen fortzusetzen, trotzem sie Ihnen schon einmal Unheil brachten."

"Ich glaube, gnädige frau," entgegnete Sassen, "ein Gleichnis macht Ihnen meine Meinung am besten klar. Denken Sie sich einen Candesverräter, er hat im heimatlichen Cager den Schlachtenplan erlauscht und schwingt sich eilends auf sein Roß, das er gar meisterlich zu tummeln weiß, er reitet schnell von dannen und in wenigen Stunden hat er die Heimat an den feind verraten. Ist nun sein Roß ein Sünder? oder seine Reitkunst eine Schande? Ich denke, Sie wissen, wie ich das meine, gnädige Frau? Ich brächte nun gern mein armes Roß wieder zu Ehren, nachdem ich es schändlich gemißbraucht. Über es ist nicht das allein. Erst

als ich so allein hier im Ceben zurücklieb, wurde ich gewahr, wie tief die Dunkelheit der Nacht; gar mancher geht auf breitem Juße sicher seines Weges, ich bin so sorglos und so unbekümmert nicht, das Ringen nach Licht ist mir zur Cebensbedingung geworden, meine Seele bedarf des Strahles, der von ferner Klarheit zeugt, dann heißt es: Dorwärts und verzage nicht, auch du gehst ja dem Cag entgegen!" — — —

Nataliens Gast war nun gegangen, es war halb Drei und sie war doch recht müde. Aus großen, übernächtigen Augen schaute ihr Spiegelbild sie au; das kleidete ihr eigentlich vortresssich, doch glaubte sie schon jeht zu fühlen, daß sie für weitere übersinnliche Versuche und Forschungen wohl zu nervös sein würde. "Schade, schade!" seuszte sie und gleich darauf mußte sie lachen. Was war denn schade? nichts, gar nichts.

Schnell verschwand das Cächeln wieder von ihrem Gesicht, das traurige Geschick des freundes zog noch einmal an ihrem Geist vorüber. Einblicke waren ihr gewährt in die Kämpse einer ringenden Seele; wägender Derstand und ungebändigte Leidenschaften hatten um edle Beute gestritten, und diese Seele hatte sich doch endlich frei gemacht, hatte sie nun wohl das Richtige erwählt? — Darüber ist Gott allein Richter! —

Als endlich Frau Natalie im Bette lag, da dachte sie nicht mehr an diese Dinge; die Zose hatte schon das Licht verlöscht, da rief eine verschlasene Stimme ihr noch nach: "Auguste, wenn morgen der Herr Aittmeister von Wellhof kommt, so brauchst Du ihn nicht abzuweisen." — —

Altwich von Sassen ging indessen still dahin, durch Schnee und eisigen Wind, durch Nacht und Dunkel, über Dornen und Steine, dorthin, wo Christine seiner wartet, wo alles Irren, alles Zweiseln schwindet wie Nebel vor der Sonne, dorthin, wo alle Schleier fallen:

"Dem Cag entgegen!"

#### Dadifdriff des Berausgebers.

Wir haben die vorstehende Novelle hier zum Abdruck gebracht, weil sie nicht nur dem Programm unserer Monatsschrift entspricht, sondern in ethisch-religiöser Hinsicht eine Wahrheit darstellt, welche manchen unser Ceser als Anregung willsommen gewesen sein wird. Auch sind die Personen in derselben lebenswahr gezeichnet und gut charakteristert. In solcher Selbsttäuschung befangen, wie von Sassen hier geschildert ist, sind oft die "Besten" unsere Rasse, und ebenso unweise. — Ganz besonders aber möchten wir nicht unterlassen, hier den wichtigsten Gesichtspunkt dieser Novelle noch einmal zu betonen, da in Deutschland hinsichtlich desselben so viel irrtümliche Dorstellungen verbreitet sind.

Nach unsrer Ansicht unterscheiden sich die Lehren Christi und Buddhas bloß in der Ausdrucksweise. Beide aber lehren die Erlösung und Vollendung nur durch Ausgeben des eigenen, persönlichen Willens und "Einswerden" mit dem Ewigen, dem "Vater". Den drei Erzengeln ("Göttern") Brahma (Michael), Wischun (Raphael) und Schiwa (Gabriel) räumen beide eine nur untergeordnete Bedeutung ein. Airwana entspricht für uns Menschen Dem, was Jesus den "Vater" und auch das "ewige Leben" nannte; und der buddhistische Mystiker tritt zum Buddha in dasselbe persönliche Derhältnis (als zu der objektivierten Gottheit) wie der wahre Christ zu Jesus, oder wie eine Gehirnzelle zu einer Menschensele. Wer als Menschen-Individualität das Dollendungsziel seiner Entwickelung erreicht, der geht auf in die Gottheit, wird "Eins mit dem Vater", geht ein in das Nirwana.



# Okkultistischer Keisebericht auf Italien.

Don

Lubwig Peinhard.

I. Ensapia Palladino.

Capri, Ende Upril.

kenn ich von den Ruinen der Dilla Tiberiana auf Capri aus hinaus. blicke in den wunderbaren Golfo di Napoli, zur Linken Ischia und die Höhen des Posilipo, zur Rechten die Berge um Sorrento und die herrlichen Einien des immer qualmenden Desuvio, in der Mitte in weiter ferne die gartschimmernden Gebäude von Neapel, so fann ich unter den letteren mit einem Telestope einen auf den Böhen von Castel San Elmo gelegenen Palazzo herausfinden, in dessen Raumen ich fürzlich einige höchst merkwürdige Stunden verlebte; und es taucht in mir der Wunsch auf, daß alle diejenigen, mit denen ich in dem lettvergangenen halben Jahrzehnt über offultistische Probleme mündlich und schriftlich disputierte, von einem ungestümen Drang nach diesem schönen Golf erfüllt, auszögen aus ihren Caboratorien und Bibliotheken, um Einlaß zu suchen in jenen Palazzo auf dem Domero zu Neapel. Möchte dieser Wunsch in Erfüllung geben, zum Besten aller, die im vergangenen Winter in ihren schneebedeckten Häusern in München und Berlin, in Paris und Condon saßen und auf Nachrichten warteten: ob fie wohl kommen wird?

Aber obgleich die weitausblickenden Berliner Psychologen bereits allerlei praktische Vorbereitungen getroffen hatten, welche die "Münchener Neuesten Nachrichten" mit bekanntem Scharfsinne kritisierten, so kam sie doch nicht, die dunkeläugige Cochter des Südens, das rasch berühmt gewordene Medium Professor Combrosos; und die psychologische Welt in

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht wird, und soll auch, die mit spiritistischen Chatsachen Unbekannten nicht von deren Übersinnlichkeit überzeugen, so wenig dies die Berichte von Crookes, Höllner und Combroso konnten. Er mag aber diejenigen Ceser, die sich ein eigenes, sicheres Urteil über solche Dorgänge bilden wollen und denen die dazu nötige Geistesatmosphäre nicht zu unsympathisch ist, wiederholt darauf hinweisen, daß ein solches Urteil nur durch eigene Versuche und Ersebnisse zu gewinnen ist.

(Der Herausgeber.)

München und Berlin, Paris und Condon harrt noch immer vergebens aller jener geistreichen Hypothesen, welche der Erklärungseifer der Gelehrten ersonnen hätte. Ewig schade!

> Es mar' zu icon gewesen, Es hat nicht follen fein!

Doch ich verirre mich in Phantasien, anstatt einen ernsthaften Sitzungsbericht wohlgeordnet auszuarbeiten, der, wohl verstanden, bereits im Konzept vor mir liegt, wie er vorsichtigerweise un mittelbar nach der Sitzung niedergeschrieben wurde. Also zur Sache!

Es waren zu der von Signore Ercole Chiaja mit dankenswertester freundlichkeit sür mich auf den Abend des 24. April anberaumten Sitzung noch einige Herren erschienen, von denen nur Signore Ciossi, welcher mit Chiaja zusammen seit einer längeren Reihe von Jahren unermüdlich die mediumistische Entwickelung der Eusapia verfolgt, überzeugter Oktultistisch. Die Versuche sanden nicht in der Wohnung Chiajas, der dieselben leitete, statt, sondern in einem großen Klubzimmer. Wir saßen um einen leichten Holztisch herum, ich neben dem Medium, einer kleinen dunkelhaarigen frau von lebhastem Temperament, die von den anwesenden Skeptikern vorher genau untersucht worden war; beide Hände und füße des Mediums wurden während der ganzen Sitzung von den neben ihr Sitzenden gehalten und auf wiederholte Aufsorderung Chiajas beständig kontrolliert.

Die ersten Phänomene wurden bei Halbdunkel beobachtet: Der unterste Teil des Rockes der Eusapia wurde, wie wenn ein lebendes Wesen darunter verborgen wäre, auf die Seite gedrückt, und man konnte durch den Rock hindurch unten am Boden eine Hand fühlen. Dann hob sich der Cisch, auf den alle die Hände gelegt, auf etwa 40 cm frei in die Luft und siel hierauf aus dieser Höhe mit Geräusch auf den Boden.

Die dann folgenden, bei vollständigem Dunkel eintretenden Phanomene waren äußerst zahlreich und verschiedenartig. Ich unterlasse jedoch hier den Cesern der Sphing gegenüber, welchen ja dieselben so häusig schon geboten wurden, eine genaue Einzelbeschreibung, die zwar sehr leicht zu geben, aber für den Ceser wohl langweilig würde, und die Zweisler doch nicht bekehren könnte. Der modus operandi Chiajas war dabei der, daß er mit außerordentlich geläusiger Zunge einem hypothetischen Wesen Namens John zusprach, das die Manisestationen "angeblich" von der übersinnlichen Seite her aussührte, und sie zum Ceil wohl mit Unterstützung anderer übersinnlicher Wesen ins Werk setze. Wem diese Erklärung nicht paßt, der greise in das Gebiet des Unbewußten und wähle sich eine andere Hypothese. Non singo, sage ich mit Newton, "ich ersinne nichts!" Bemerken muß ich aber, daß Frau Eusapia sortwährend bei anscheinend klarem äußeren Bewußtsein blieb, häusig sprach und sich schüttelte, stöhnte und seuszte.

Im Dunkeln also erfolgten beinahe während des ganzen Abends kräftige, oft ungestüme Berührungen von warmen Händen; auf den Tische wurde je nach Aufforderung wiederholt heftig geschlagen oder leise geklopft. Um auch direkte Schrift zu versuchen, legte ich mein Notizbuch

geschlossen, aber den Bleistift zwischen die Blätter geschoben, auf den Cisch. Chiaja forderte zum Schreiben auf eine bestimmte Seite auf. Zuerft wurde der Stift herausgeschleudert, weit weg, scheinbar zum Zeichen, daß man desselben nicht bedürfe. Dann gleich darauf hörten wir schreiben und fanden auf der bezeichneten Seite ein Bekritzel, in welchem nur das Wort "Caro" zu entziffern ist. — Hinter dem Medium, in etwa  $1^{1/2}$  m Entfernung stand ein Pianino; der Deckel wurde aufgeschlagen. ward auf einer Caste getrommelt, bald auf mehreren zugleich. Der sinnlich nicht wahrnehmbare Urheber dieser Ceistung schien wenig musikalisches Behor zu besitzen oder Klavier spielen zu konnen, er versuchte aber offenbar sein Möglichstes, sich kund zu thun. Sehr schön und deutlich waren die nun auftretenden Lichterscheinungen, fleine leuchtende bewegliche Puntte, funf bis zehn Sekunden lang umberschwirrend, bei deren Schein ich Bande zu sehen glaubte, die zusammenklatschten. Das auf Wunsch erfolgende Klatschen vernahm man gang deutlich. Schließlich wurde noch der Cisch bei aufgelegten Händen etwa 1/2 Meter hoch gehoben und eine weite Strede umbergetragen.

. Das waren in der Hauptsache die Phänomene, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte. Chiaja, der über eine reiche eigene Ersahrung auf mediumistischem Gebiete verfügt, hat übrigens, wie er und seine frau mir vor der Sitzung ausführlich mitteilten, auch schon die Materialisation einer ganzen Gestalt durch frau Eusapia erhalten — einen Mann, mit Dollbart und Curban, ähnlich wie bei Eglinton (siehe im IV. Bande der "Sphing", August 1887, Seite 121).

Wenn ich im letten Aprilhefte der "Sphing" die Vermutung aussprach, daß Eusapia wohl, wie die meisten öffentlichen Medien, gelegentlich künstlich nachhelfe, so muß ich jett, nachdem ich dieses Medium Combrosos oder richtiger Chiajas selbst gesehen, diese Dermutung gurud. In Neapel ist dies gang ficher nicht der fall, wenn Chiaja die Sitzung leitet. Ihre mediumistische Kraft ift offenbar sehr stark, und jett noch auf der Höhe der Entwickelung. In Rom hat man allerdings auch mir gegenüber behauptet, Eusapia habe dort Kunstgriffe angewendet und sei entlarvt worden, — eine Behauptung, die in Neapel mit Entruftung zurudgewiesen wird. Wie ware fie erft in Berlin entlarpt worden, wo lauter geborene Entlarver und genaue Kenner der Caschenspielerkunft sie umgeben hatten! Davor moge sie ihr Schutgeist "John King" bewahren! — Aus "John King" hatte man dort unbewußte Cerebration und aus der ehrlichen und gutmutigen Eusapia ein schlaue Betrügerin und Caschenspielerin gemacht. Deshalb bleibe du, Eusapia, in deinem schönen Golfo di Napoli, und verzichte für alle Zeiten auf psychologische Kunftreisen!





# Murzsichtiges Urteil.

Don Leopold Grigel.

frühling ist es! Diele Blümlein Blühen prächtig schon ringsum. Plötzlich fängt es an zu schneien, — Hm, das scheint doch gar zu dumm! flock' auf flocke fällt hernieder, Ganz verschneit ist bald die flur. Don den bunten frühlingsblumen Seh' ich auch nicht mehr die Spur! In der Nacht kommt bittre Kälte, Grimmig kalt bläst der Nordost,

Grimmig kalt bläft der Nordost, Doch die Blümlein unterm Schneee Merken gar nichts von dem frost.

Undern Tags scheint warm die Sonne, Schnell verschwunden ist der Schnee, Unversehrt sind all die Blümchen, Keines ich erstorben seh'.

So, ein scheinbar hartes Leiden Oft den Menschen ganz umgiebt, Nur damit ein härter Schicksal Über ihn gefahrlos zieht.

Bald ist zwar der Druck zerronnen, Der beschützend ihn erhält, Doch der Mensch — höchst weise — meinet, Unklug sei der Herr der Welt!







#### Gräume.

#### SelbBerlehtes.

Don

#### Emil Baron von Hoenning G'Carroll.

ine der wunderbarsten Erscheinungen ist wohl die Chätigkeit, welche das Gehirn im Schlase entwickelt und uns die merkwürdigsten Bilder und handlungen oft mit so konsequenter Logik vorführt, daß der Erwachende im Zweisel ist, ob es ein Craum war oder die erstreuliche oder betrübende Wirklichkeit, je nachdem die Phantasie ein Lustoder ein Crauerspiel entwickelte.

"Träume sind Schäume," sagt das Sprichwort, und im allgemeinen gestehen wir diesem lakonischen Urteile des Volksmundes das Verdienst der Wahrheit gerne zu. Doch können wir manche Chatsachen, die unbegreislich sind, nicht hinwegleugnen, weil wir sie in Wirklichkeit selbst erlebt haben.

So weiß ich von höchst eigentümlichen Erscheinungen meines träumenden Lebens zu erzählen, welche sich öfters wiederholten, die ich aber leider viel zu lange unbeachtet ließ, um mehr als drei eklatante fälle mit unzweifelhafter Sicherheit anführen zu können.

Erst, als mir die Sache zu auffallend wurde und ich überhaupt anfing, niehr auf mein inneres Leben zu achten, nahm ich ein Notizbuch zur Hand und schrieb unmittelbar beim Erwachen das Geträumte nieder. Dieses bestand noch in sehr wenigem; es war nur das Datum eines Cages nebst Monat und Jahr.

I.

Während des Krimfrieges hatte die österreichische Politik die Aufstellung einer großen Observations-Armee in den östlichen Provinzen des Kaiserstaates gegen Aufland veranlaßt.

Ich diente als Offizier in einem Dragonerregimente, welches in Ortschaften Galiziens hart an der russischen Grenze Dissolationen bezogen hatte. — Die Cruppen wurden dort vom Lieber, Cyphus, Storbut decimiert, worauf dann die Cholera mit furchtbarer Verheerung das übrige that und noch den dritten Teil der ganzen Armee dahinraffte, so daß ein wirklicher Feldzug kaum mehr Opfer gefordert haben dürfte. —

Sphing XIII, 26,

Digitized by Google

Im frühjahr 1855 wurde der Auckzug gegen Westen angetreten, der viele Wochen dauerte und uns durch fast ganzlich ausgestorbene Ortschaften führte. Die "schwarze Krankheit", wie sie die Ceute nannten, blieb dabei unsere treueste Begleiterin und riß täglich größere Lücken in unsere Reihen.

hatte es Eis, Sturm und Schnee gegeben, dann hatte man das grausige Bild des französischen Auckzuges aus Außland vom Jahre 1812 gehabt. —

Don regelmäßigen Postverbindungen und Briefen aus der Heimat war keine Rede mehr. Der Cod herrschte als grausamer Autokrat, dem nicht einmal mehr die Ürzte ins Handwerk pfuschten. Alles dachte ans Sterben und dieser Gedanke störte den Verkehr und die Pflichten der Verkehrsanstalten.

Ich wußte also von den Meinigen nichts, als was ich vor Monaten im letten Briefe, der nich erreichte, erfahren hatte, daß alles gesund und wohlauf sei.

Da träumte ich in einer Nacht den 25. Februar 1855. —

Erwachend schrieb ich sofort den Cag in mein Buch nieder, wo er noch heute zu lesen ist. —

Auf den langen Märschen, die uns Ofsizieren bald hierhin und dorthin, bei Cag und bei Nacht, zur meist vergeblichen Hilfe Erkrankter riefen, hatte ich mich noch immer physisch kräftig und wohl befunden.

Da, an einem naßkalten Regentage, bei fast ungenießbarer Kost in einem elenden Wirtshause, die doch den Hunger stillen mußte, mahnte es mich gewaltig, daß auch ich nicht gegen das Ungetüm Cholera gefeit sei.

Ich wehrte mich, so gut ich konnte, mit den gewöhnlichen, uns bekannten Mitteln; aber ich erreichte nicht mehr, als daß ich am folgenden Morgen nach entsehlich durchbrachter Nacht, in das Hospital nach Carnow, einer nahen, größeren Stadt, auf einem gewöhnlichen Bauernwagen übergeführt wurde. Dort erhielt ich ein Fimmer für mich allein und einen Wärter.

In der Hauptsache war ich bald genesen, als der einzige von elf Offizieren — aber elend und schwach —; der Schlaf war noch immer kein Schlaf, sondern nur ein halbes Schlummern und Cräumen. —

So lag ich nachts, als ich plöglich ein Sterbeglöcklein zu hören glaubte, obwohl in Carnow längst keins mehr geläutet wurde. Es war so deutlich, es dünkte mir nicht fremd — nein, nein — es war das aus der Heimat, welches ich so oft schon gehört hatte und dessen Akkrone man im Leben nicht mehr vergißt. Als es verklungen, fährt mir eine weiche Hand wie streichelnd über Wange und Kinn, was mich zum vollen Bewußtsein bringt.

Ich blide um mich, da die Nachtlampe Helle gab — ich sehe niemanden —, der Wärter schläft in tiefen Zügen am andern Ende des Simmers neben dem Ofen.

Dasselbe Phänomen wiederholt sich dreimal und nach dem drittenmale raffe ich meine ganze Kraft zusammen und wanke zu einem Cische, wo ich ein Schreibzeug hatte. Ich schrieb an meinen Vater, dem ich sage,

daß ich bestimmt wisse, um welche Zeit meine geliebte Mutter gestorben sei und noch mehrere, nähere Umstände des Codes.

Ich erhielt keine Untwort. Nach vierzehn Cagen konnte ich mich beim Platkommando auf Urlaub melden, der mir bewilligt ward, um ganzlich meine Gesundheit herzustellen.

Ein alter Obrist empfing mich mit Thränen im Auge und mich mit den Worten umarmend: "Gott sei Dank" — doch einer ist uns geblieben von so vielen Offizieren — reisen Sie in Gottes Namen."

Ich reiste in die Heimat, wo mich am Bahnhofe in Hildesheim mein Vater in Crauerkleidern empfing und kaum die Worte hervorzubringen vermochte: "Du hast mir ja alles geschrieben — ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen."

Mein Brief aber trug das Datum des Codestages meiner Mutter, den 25. februar 1855.

II.

Das zweite Datum träumte ich im Dezember 1855 — es war der 21. Upril 1856.

Unsere Garnison hatten wir damals nach dem Audmarsche aus Galizien in und um Melnik in Böhmen. Ich selbst war in der Stadt einquartiert, wo auch der Divisionsstab mit dem Kommandanten, Obrist-lieutenant fürsten Alexander Auersperg sich befand. —

Der fürst führte mit seiner liebenswürdigen Gemahlin ein gastlich Haus für die Offiziere, von denen diejenigen, welche nahe waren, fast täglich in angenehmer, geistreicher Unterhaltung in demselben verkehrten.

Damals machte zum erstenmale das Cischrücken, dann das Cischklopfen Sensation, worauf die schreibenden Cische und die weitere Ausbildung des "Spiritismus" folgten.

Natürlich beschäftigte man sich auch im Salon der fürstin mit diesen fragen, welche man aber niemals durch Versuche zu lösen oder auf die Wahrheit zu prüfen unternahm.

Ist man einmal bei diesem Chema angekommen, so ist es fast unausbleiblich, daß nicht auch Uhnungen und Craume besprochen werden.

Die Unistände mit dem Traume des Datums und der Ahnung vom Tode meiner geliebten Mutter waren mir noch in frischester Erinnerung, und ich erzählte diesen Vorfall, als wir an einem Winterabende beim Thee in verschiedensten Richtungen Mögliches und Unmögliches von einander zu sichten, zu beweisen oder zu verwerfen bestrebt waren.

Als ich mit meiner Erzählung, welche mich immer im höchsten Brade aufzuregen vermochte, geendigt hatte, blickte mich die fürstin mit ihren hellen, freundlichen Augen an, als wollte sie sagen:

"Ich weiß, daß Sie niemals die Unwahrheit vorsätzlich reden; aber ich kann mich trot allem des Zweifels nicht erwehren."

Sie fragte mich:

"Haben Sie fpater tein Datum mehr geträumt?"

"Leider, ja!" erwiderte ich; "denn es bringt nie Glück, nur Unglück." Sie drang darauf, ihr den Cag zu nennen.

Digitized by Google

Ich nannte den 21. April 1856. —

Sie ftand auf, ging zu ihrem Schreibtische und notierte fich dort diesen Cag, den beiläusig noch ein Zeitraum von vier Monaten von uns trennte.

Ich gestehe, ich hatte den Cag längst vergessen, als wir ihn wirklich schon erlebten; die fürstin jedoch nicht.

Sie hatte für den Abend eine größere Gesellschaft als gewöhnlich geladen, war außerordentlich heiter und suchte mit allen Mitteln des Geistes, der Liebenswürdigkeit und Erfindungsgabe, welche ihr so reichlich zu Gebote standen, ihre Gäste bis um Mitternacht in frohester Laune zu erhalten.

Um halb Zwölf hielt sie es nicht mehr aus; sie holte aus dem Schreibtische das kleine Buch hervor, in dem sie das Datum verzeichnet hatte und hielt es mir vor die Augen mit den Worten, bei denen sie freudig auflachte:

"Sehen Sie, heute ift doch tein Unglud geschehen!" —

3ch sah nach meiner Uhr und erwiderte:

"Sürstin, Gott gebe es, daß keins mehr geschieht; aber wir haben noch eine halbe Stunde bis Mitternacht."

Kaum waren diese Worte noch gesprochen, als man die Crompeter "feueralarm" blasen hörte und die Aufe von allen Seiten laut wurden: "feuer, feuer, es brennt!"

Ein Diener brachte atemlos die Nachricht, daß die Kaserne total in flammen stehe, in deren Stallungen die Pferde der Offiziere und Mannschaften untergebracht waren und die Mannschaft selbst in den Sälen.

Es war ein riesiger Brand, welcher das ganze, weitläufige Gebäude einäscherte, wobei nicht nur der fürst seine sämtlichen Pferde verlor, sondern auch ich selbst mein Lieblingspferd, eine teure, prächtige Vollblutstute.

Beim Blanze des feuers, an der Stätte des Unglücks, reichte mir die fürstin mit thränenfeuchten Augen die Hand:

"Ich werde Sie nie mehr um ein Datum fragen," sagte fie mit halberstickter Stimme.

Der 21. aber blieb ihr verhängnisvoll, denn sie erlitt an diesem Cage im Jahre 1873 selbst den flammentod, indem beim Unkleiden leichte Ballkleider, denen die Sofe mit dem Lichte zu nahe kam, keuer singen und keine Rettung nahe war. —

III.

Uchtzehn Jahre waren verflossen, ohne daß mich ein Datum qualte und schon glaubte ich, mit veränderter Lebensweise habe sich auch ein Umschwung in meiner Gehirn- und Geistesthätigkeit vollzogen.

Das Schwert hatte ich seit 1859 gegen den "Ziegenhainer" vertauscht, der mich, da ich Landwirt geworden war, durch Wald und Wiesen, Seld und fluren bei einer rastlosen Chätigkeit begleitete. —

Es galt, ein verwahrlostes Gut, welches ich gekauft hatte, zu angemessener Ertragsfähigkeit zu bringen, was auch mit schweren Opfern, nach harten Kämpfen gegen gewohnheitsgemäße Mißwirtschaft, Dorurteile, Neid und Miggunst, gegen eine indolente Bevölkerung, die ich erst für meine höheren Zwecke erziehen mußte, gegen manchen Mißbrauch meines Vertrauens von seiten unlauterer Beamten, — endlich gelang.

Ich sah mich nach einer Frau um — ich wurde Bräutigam, als mein Besitz in der Üppigkeit eines gut verwalteten Gutes, als leuchtendes Beispiel, Cohn der Ausdauer und des fleißes, andern benachbarten Wirtschaften zum aneisernden Beispiele diente.

Man fragte mich überall um Rat — ich war für die Candwirte ein Orakel geworden. Man wählte mich zum Präsidenten des landwirtschaftlichen Vereins, den ich so gut organisierte, daß mir auch von der Regierung Belobungen zukamen und andere Vereine nach meinem Muster organisiert wurden. Meine Ciere und Erzeugnisse von Wald, feld und Garten wurden preisgekrönt — ich war der glückliche Schöpfer eines "Eden".

Als Offizier hatte ich es nicht verabsaumt, in den verschiedenen Candern, in welche mich mein Beruf führte, zu beobachten und die mannigsfaltigsten Erfahrungen zu sammeln, welche ich nun als Candwirt und Industrieller mit dem Prinzipe: "Prüfet alles und das Beste behaltet," reichlich verwerten konnte.

Da träumte ich vom 26. August — die Jahreszahl blieb mir verhüllt. An einem herrlichen Maitage war ich zu einer benachbarten familie geladen, wohin auch meine Braut mit ihren Eltern kam. Sie lenkte selbst mit kundiger Hand das Zweigespann prächtiger irländischer Ponies von ihrem leichten, eleganten Korbwagen herab.

Die Eltern folgten ihr in einem zweiten Wagen nach. Das fest war vorzüglich gelungen, wir fanden freunde und gute Bekannte, alles war heiter und froh, was wohl der Umstand bewies, daß wir dis Mitternacht tanzten bei Geigen und Zymbal ungarischer Zigeuner.

Es kostete den Eltern Mühe, die junge Welt loszureißen von dieser poetisch leidenschaftlichen Musik, um sie zur Heimfahrt zu entführen.

Da eine Strecke mich desselben Weges führte, wie meine Braut, so lud sie mich mit Erlaubnis ihrer Eltern ein, neben ihr auf ihrem Wagen Platz zu nehmen und den meinigen bis zur Crennung unserer Wege solgen zu lassen. Der Vorschlag wurde natürlich von mir mit Begeisterung begrüßt und angenommen.

Eine stille Mainacht mit allen verschwenderischen Gaben üppigster Natur, mit dem stummen, wohlgefälligen Beobachter, dem freunde aller Liebenden, am tiesblauen Himmel, umgeben von zahllosen Sternen, die ihm freundlich und verständnisvoll zublinzeln, als wären sie die dankbaren Geister derjenigen, denen er durch Jahrtausende eine Leuchte des Glüdes gewesen ist, — mit Milliarden sich in jeder Sekunde öffnenden Dolden und Blüten, die sich in einem einzigen Dust vereinen, der wie ein Liebeshauch durch laue Lüste zieht, — mit allem Lebenden, was sich da sucht und sindet — eine solche Maiennacht ist eine Zauberin, aus deren Zauberstabe die Liebe und die Macht des Schassens quillt.

Und wie kam es, daß ich in solcher Nacht an der Seite des Wesens, das mich so glücklich machte, das mir sein ganzes Herz mit Glut und

Ceidenschaft geschenkt, doch meines Craumes gedachte — des 26. August? und daß mich's fröstelte in banger Uhnung?

Ich konnte ihr's nicht vorenthalten — nicht verschweigen — ich erzählte ihr meine Erfahrungen — ich nannte ihr dieses Datum, von dem ich das Jahr nicht wußte.

Sie wurde ernst — dann lachte sie und schalt mich wegen meines Uberglaubens — dann suchte sie mich zu beruhigen.

Wir waren angekommen, wo wir uns trennen mußten und schieden herzlichst "auf baldiges Wiedersehen!"

In wenigen Wochen war die Hochzeit — acht Jahre reinen Glückes folgten — dann trat ein Damon zwischen uns, den ich beschwören — immer neu beschwören wollte, — es war Verschwendung bis zum Wahnsinn.

Sie hatte mein Vermögen ganz verschuldet — nahm sich das ihrige, und verließ mich, um nie mehr heimzukehren, an demselben Tage, als mein Besit, der siebenundzwanzig Jahre meine Sorge, mein Schaffen, mein Kleinod, mein Tiel und mein Streben gewesen war, der als selbstgeschaffenes Werk nach gethaner Arbeit ein sorgenfreies Heim ihres und meines Alters sein sollte, in andere Hände überging.

Ich war so tief gefränkt, so verzweifelt, so krank von meinem Schmerz, daß ich an gar kein Datum dachte, als mir zur Unterschrift der Verkaufsvertrag vorgelegt wurde.

Da stand es aber:

D., den 26. August 1887.

Mich schüttelte ein eisigkalter frost, — an diesem Cage hatte ich Alles verloren!

#### O trag!

Don

Bilhelm Restel

O trag die Bürde Des Daseins still, Wie es die Würde Des Menschen will.

Mit Dorsicht wagen Und Gott vertraun, heißt bessern Cagen Entgegenschaun.





## Faufta geschichtliche Personlichkeit.

Don

Carl Riesewetter.

(Schluß.)

ch gehe nun zu den Nachrichten über, welche der gelehrte Schüler Ugrippas und berühmte Bekämpfer der Hegenprozesse, Johann Wier (1515—1588), über Kaust mitteilt. In der von Bassaus 1586 zu Kranksturt durch fuglinus besorgten deutschen Ausgabe von Wiers berühmtem Werk "De praestigiis Daemonum" heißt es!):

"Als por zeiten zu Cracam in Doln die Schwartefunft in offentlicher Schulen gelehrt und getrieben worden, ift dahin tommen einer mit namen Joannes fauftus, von Kündtlingen burtig, der hat diese icone funft in turgem fo wohl begrieffen, daß er hernach furt guvor, ehe denn man geschrieben tausendt fünffhundert und viertig, dieselbige mit groffer vermunderung, vielen lugen, vid unseglichen betrug bin vnd wieder in Ceutschland ohne ichem zu treiben und offentlichen zu practiciren angefangen hat. Was für ein seltzamer Brillenreiffer aber vnnd Cbenthemer er gemesen, vnnd was für felhame ftudlein er gefondt habe, will ich bie nur mit einem Erempel darthun dem Kefer gum besten, doch mit dem bescheidt, daß er mir, er wolle es ihme nicht nachthun, zuvor verspreche vnnd gelobe. Uls vff ein zeit dieser schwarpfünftler fauftus feiner bofen ftud halben gu Battoburg, welches an der Mofe liegt, und mit dem Bertogthum Geldern grentet, in abwesen Graff Bermans in hafften tommen, hat ihme der Capellan deg orts, Berr Johan Dorftenius, ein frommer einfältiger Mann, viel liebs vnnd guts erzeiget, allein der vrfach halben, dieweile er ihme bey trewen und glauben zugefaget, er wolte ihn viel guter Kunfte lehren, und ju einem außbundigen erfahrenen manne machen. Derohalben, dieweil er fahe, daß gaufins dem Crund fehr geneigt mar, ichidte er jhme von hauß auß so lang wein zue, big das fäglein nachließ und gar leer murd. Da aber der Sauberer fauftus das merdet, und der Capellan auch fich annahm, er wolte gen Grauen geben und fich daselbft barbieren laffen, lieffe er fich horen, mann er im mehr weins geben wolte, fo wolt er ihn ein kunft lehren, da er on ichermeffer und alles deg barts abkommen folte. Da nun der Caplan da gleich eingienge, hieß er jon schlecht auß d' Upotecte binnemmen Arsenicum, und damit den bart und finne wol reiben, und gedachte mit feinem wortlein nit, da ers gunor bereiten und mit andern gusethen brechen folte laffen. (Bier weicht fuglinus, der alte Übersether, vom lateinischen Original Wiers ab.) Sobald er aber da gethan, hat ime gleich das kinne dermaffen angefangen gu



<sup>1)</sup> Die faust betreffende Stelle sindet sich zuerst in der mir vorliegenden Oktavausgabe in lateinischer Sprache von 1568 (Basel, Oporinus), L. II. cap. 4. (Die deutsche übersetzung des Fuglinus ist nicht genau, denn nach diesem Cest war Kaust 1540 schon verschollen.)

hitzen vnd brennen, daß nit allein die haar im außgefallen, sondern auch die haut mit sampt dem fleisch gar abgangen ist. Diß Bubenstücklein hat mir der Caplan mehr dann ein mal, aber allweg mit bewegtem mut selbst erzelet.

Noch ein ander ist gewesen, den ich auch wol gekant, der hatte einen schwarzen Bart, vnd war bräunlich von angesicht, von wegen seiner Melancholischen Complexion, wie er dann auch dero vrsachen halben zeitlich am Milten sich vbel befunde. Uls derselbige den Tauberer Faustum auss ein zeit besuchte, sagte er frey offentlich zu jhme, fürwar ich meinte nicht anders, denn du werest mein schwager, meiner schwester Mann, sahe dir derhalben gleich nach den füssen, ob du lange vnd krumme Klauwen daran etwan herfür guden hettest. Derglieche also den guten Mann, dieweil er schwarz war von angesicht, als er zu jhm eintrat, dem Teussel, vnd nennet denselbigen auch, wie sonst allweg sein gebrauch war, seinen Schwager. Uber sein sohn ist jhm zu letzt auch worden. Dann, wie man sagt, so ist er in einem Dorff, im Wirtenberger Landt, deß morgens neben dem Bette, tod gefunden worden, vnnd das angesicht auss das gante Haus davon erzittert ist."

Bei Wier folgt nun in unmittelbarem Unschluß folgende Erzählung: "Es ift ein ichulmeifter gu Boflar gemefen, der hatte deft unseligen ichendtlichen Bauberers faufti funft auch ftudiret und gelernt, wie er den Ceuffel in ein Blag durch Segen und Sauberische spruch bannen folte. Derfelbige gehet ein mahl auff einen tag ein mutter Gottes alleine hinauß in den Waldt, auff daß ihn niemandt an seiner tunft hindern tondte. Da er aber anfieng den Ceuffel gu beschweren, murde er irr in der kunft ond fehlet. Da erscheinet ihme der Ceuffel behende in gar erschrockentlicher gestalt, mit fewrigen augen, hat ein nasen, die gefrummet wie ein Dofenhorn, und lange gahne wie ein Eber, mar harecht umb die baden wie ein Katz, vund fonft vberal ichredlich und graufamb angufeben. Deffen erschrickt der Schulmeister fehr, fellt zu boden nicht anders, als wann ihn der Donner getroffen hatte, ligt da etliche ftunden auff der erden, als were er halber todt. Leglich nachdem er fich wieder erholet, vnnd nach heim zu gehen wolte, kamen ihme hauf vor der Pforten entgegen etliche feiner freunde und bekandten, die fragten, warumb er fo bleich undt erschrocken were, da fundte er por schrecken und gittern fein bescheidentlich wort antworten, sondern mutet und tobet nur wie ein unfinniger Menich, bis ju aufgang def Jares, da fleng er erft wieder an zu reden und zu erzehlen, daß der Sathan in der gestalt, wie por gemelt, ihme erschienen were, und nach dem er fich berichten unnd mit dem heiligen Sacrament versehen laffen, hat er fich dem Berrn befohlen, vnd den dritten tag hernach fein geift auffgeben."

Der erste dieser drei von Wier überlieferten Berichte stammt aus des zu Grave an der Maas geborenen Erzählers engster Heimat und ist insosern von großer Bedeutung, als nach demselben kausts Ende kurz vor 1540 zu sehen ist. Der sagenhafte Cod kausts wird nach der im Munde des Volkes lebenden Überlieferung erzählt; doch ist zu bemerken, daß Wier wie Melanchthon des Zauberers Ubscheiden in ein württembergisches Dorf und nicht — wie die kaustbücher — in ein Dorf bei Wittenberg verlegen. Der Zauberer selbst tritt uns in Wiers historischer Unekote genau wie in den Volksbüchern als ein den Crunk liebender, zu jedem Schabernack geneigter Vagant entgegen. Der Streich, welchen kaust dem biedern Dorsten spielt, deutet auf sein Studium der natürlichen Magie in Krakau hin. Über Magie auf den mittelalterlichen Universtäten wurde oben das Nötige gesagt. Eine Unterabteilung der sogen.

natürlichen Magie machten aber die heute den Parfümeuren, Droguisten und Friseuren überlassenen Coilettenkünste aus, und in den alten Werken über die natürliche Magie sinden wir zahllose hierhergehörige Vorschriften, welche sich — sorgsam ausgezeichnet und ausbewahrt — von Geschlecht zu Geschlecht forterbten. In der berühmten Magia naturalis des Neapolitaners Johann Baptista a Porta (1545—1615) handelt sogar das ganze neunte Buch "De mulierum Cosmetica" und das vierte Kapitel dieses Buches von den Enthaarungsmitteln. Wenn wir dieses Kapitel lesen, so sehen wir mit Staunen, daß man bereits um die Mitte des 16. Jahrhunderts (Portas Magia naturalis erschien zuerst zu Evon 1561) das noch heute als Geheinmittel gebräuchliche Rhusma kannte.

Das Rezept zu dem wahrscheinlich während der Kreuzzüge in Europa bekannt gewordenen Rhusma hatte Jaust offenbar bei seinen Studien kennen gelernt und bei Dorsten angewendet, denn reines Ursenik — wie Wier angiebt — bringt nicht diese Wirkung hervor. Ob endlich Jaust dem Kaplan die Haut absichtlich oder aus Unwissenheit verbrannte, bleibe dahingestellt. — Jene Erzählung Wiers ging fast wörtlich in das Jaustbuch von 1587 über.

Die zweite Erzählung Wiers ist die einzige historisch verbürgte Erwähnung von fausts familiargeist, aus dem die faustbücher und der Höllenzwang die figur Mephistos machten.

In dem dritten Bericht begegnen wir der ersten Spur, daß nicht lange nach fausts Cod Unweisungen zur Ausführung seiner Zauberkünste — sei es mündlich, sei es schriftlich — in Umlauf waren. Der aus "Fausts Lehre unterrichtete" Schulmeister zu Goslar geht in den Wald, um den Teufel in ein Glas zu bannen und so einen Spiritus Familiaris zu erhalten. Ich habe in der faustlitteratur noch nie einen Nachweis gefunden, wie der Aberglaube des Mittelalters diesen Zweck zu erreichen hosste. Es war aber in meinem Besitze eine alte magische Handschrift, die den Namen Johann Wagners und die Jahreszahl 1525 trug; in dieser war das Versahren solcher Teufelsbannung aussührlich beschrieben. Leider ist dieselbe mir bei einem Brandunglücke 1874 verbrannt.

Diese Praxis nuß ziemlich verbreitet gewesen sein, denn G. P. Harsdörfer<sup>2</sup>), Philander von Sittewald<sup>3</sup>), P. Caspar Schott<sup>4</sup>) und J. Frommann<sup>5</sup>) erzählen hierher gehörige Historien. Die Geister wurden aber nicht nur in Gläser, sondern in Ainge, Krystalle, Steine, Spiegel, Bilder 2c. gebannt, und Cercheimer faßt in seinem "Bedenken von der Zauberei" alles in folgenden Worten zusammen<sup>6</sup>):

"Bey etlichen bleibet er (ber Cenfel) fur unnd fur, haben ibn bey fich ober

<sup>1)</sup> Pailothrum vulgare. Quo passim in Thermis utuntur. Constat vivae calcis partibus quatuor, redactis in pulveris modum, auripigmenti singulari, et decoque. Experimentum erit penna gallinacei, quae quum depilatur, coctum reit, cave ne nimis coquatur, aut nimis supra cutem muretur, nam urit."

<sup>2) &</sup>quot;Großer Schanplat jammerlicher Mordgeschichte", Hist. 45, no. 3.

<sup>3) &</sup>quot;Expertus Rupertus", pag. 642.

<sup>4) &</sup>quot;Physica curiosa", Herbip. 1662. 40. Lib. I. cap. 57. 5) "De Fascinatione", pag. 210. — 6) 21. a. O. cap. 4.

daheim in eim glase, ring, bisems knausst, tollich knausst, in silbern, blevern, wächsen bildern, in eim todten kopff, in eim Hund, Kazen, Raben 2c., Nicht daß ein Geist sich lasse einschließen oder eingeschlossen werden moge: sonder es ist also verwilliget vnnd bedinget, wenn der zauberer seiner beger, sol er jhn bey dem ding suchen vnd sinden.

— Wie dem Joh. Carion 1) sein Geist antworte, wann er die Hand, daran er den Ring trug, in dem der Geist sas, ans Or hielt."

Diese Kunst wird schon zu Kaiser Ottos IV Zeit von Gervasius von Cilbury erwähnt<sup>2</sup>), Papst Johann XXII klagt 1317 in einer Bulle über diesen Unsug<sup>3</sup>), und die Sorbonne verwirft auf Unsaß Johann Gersons am 19. September 1398 den Glauben an die Spiritus familiares samt 27 andern Urtikeln als keherischen Irrtum<sup>4</sup>) u. s. w. u. s. w.

Ob nun der Goslarer Schulmeister bei feiner Beschwörung eine Hallucination hatte, oder ob ihn ein — vielleicht ganz natürliches — Ereignis erschreckte, sei dabingestellt. 3ch will hier nur konstatieren, daß ähnliche Teufelsvisionen auch in unserer Zeit noch vorkommen in Volkstreisen, die jett noch auf der Bildungsstufe damaliger Zeit steben. entsinne mich - und die ältere Generation der Einwohner Meiningens mit mir —, daß dort im Jahre 1859 oder 1860 die Frau eines kleinen Schlossermeisters Krell, welche in einem öftlich von Meiningen gelegenen, "die Kaltestaude" genannten Walde im Leseholz gewesen war, vor Entfeten außer fich nach Baufe gurudflüchtete. Bier ergablte fie mit allen Beichen subjektiver Überzeugung, fie habe fich, vom Sammeln des Holzes ermüdet, ausruhen wollen, als ein schwarzgekleideter magerer herr aus dem Gebusch getreten sei und sie aufgefordert habe, fich in ein von ihm mitgebrachtes rotes Buch einzuschreiben. Als sie erschrocken gerufen: Uch Herr Jesus, das thu ich nicht! sei er mit furchtbarem (traditionellen) Bestant verschwunden. Die wirklich zum Code erschreckte frau, die in keiner Weise als Eugnerin, Sauferin 2c. in schlechtem Aufe stand, erzählte ihr Erlebnis jedem, der es hören wollte, und befräftigte es dem damaligen Oberhofprediger Dr. Udermann, der fie zu fich hatte tommen laffen, auf die Bibel. Die frau erfrankte bald darauf heftig. — Die ganze Stadt war voll von der Teufelserscheinung, und allerlei loses Dolt zog in die Kaltestaude, um den Ceufel zu seben. 2115 3. B. eine übermutige Befellschaft junger Leute sich nach diesem Wald aufmachte, tam ein furchtbares Bewitter, worauf die Helden Hals über Kopf kehrt machten und unter allgemeinem Baudium sich in die Stadt flüchteten u. f. w. u. f. w.

Ich will mit dieser Abschweifung nur nahe legen, daß wir es bei Wiers Erzählung vom Goslarer Schulmeister keineswegs mit einer bloßen Sage zu thun zu haben brauchen, sondern daß ihr sehr wohl ein — vielleicht nur subjektives — Erlebnis zu Grunde liegen mag.

Mit Wier schließt die Reihe der über faust berichtenden Zeitgenossen, und es folgt nun noch eine Reihe von Epigonen, welche Craditionen der mit faust gleichzeitig lebenden Generation mitteilen.

<sup>1)</sup> Carion lebte von 1499—1538 und war Hofastrolog Joachim Aestors.

<sup>2)</sup> Otia imperialia. III, 28. - 3) Raynald: Annal. eccles. a. a. 1317. 52.

<sup>4) 3.</sup> Berson: Opera, Antw. 1706. I, 218.

Der erfte derselben ist Undreas Hondorff, Pfarrer zu Droißig, welcher ein 1572 zu frankfurt a. M. in solio erschienenes "Promptuarium exemplorum, das ift: Historien und Exempelbuch, nach Ordnung und Disposition der heiligen Tehen Gebott Gottes 2c." schrieb, worin in dem Ubschnitt: De magicis artibus, Exempel von Zauberey und Schwartsfünstlerey (fol. 71 b), die Zeugnisse von Bast und Melanchthon ausführlich bestätigt werden.

Much der berühmte Cheologe Beinrich Bullinger erwähnt fausts beiläufig in seinem zuerst in Frankfurt a. M. 1569 herausgegebenen "Theatrum de veneficiis"1) mit den Worten:

"Dergleichen find die gewesen, von denen die Geschrifft bin und ber redet, und fie Magos nennet, wie zu unfern Seiten fauftus der Schwartfunftler gewesen."

In demselben Theatrum de veneficiis findet sich in der Ausgabe von 1586 in des befannten Leonhard Churneyffer "Bedenken, was er von der Exorcisterey halte" folgende auf faust bezügliche Stelle?):

"Sie (die Fauberer) haben alle groffe Urmut und viel Elends gelitten, wie man ju vnfern Zeiten bei den Elenden Unholden, an dem Doctore Fausto, unnd anderen, deren etliche hobes ftandes gewesen, gesehen." -

Much in den faustbüchern leidet, wie wir noch sehen werden, faust stets Mangel an barem Geld. Us historische Parallelen können Ugrippa, Paracelsus und John Dee gelten. — Auch Bullingers Schwiegersohn Eudwig Cavater, der Uhnberr des berühmten Myftiters, spricht in seiner vielgelesenen Schrift "De spectris et lemuribus" 2c. beilaufig von faust3):

"Wie wunderbar ift das, was man von dem deutschen fauftus erzählt, was er durch magische Künfte hervorgebracht haben foll."

Wichtiger als alle diese gelegentlichen Notizen, find die Nachrichten, welche Augustin Cercheimer, recte Wittefind 4), über den Beros der deutschen Taubersage beibringt. Lercheimer, der seit 1547 zu Frankfurt a. O. und Wittenberg Cheologie studiert hatte, schrieb — durch Wier angeregt - ein 1585 ohne Ort erschienenes "Chriftlich bedenden und erinnerung von Zauberey", worin er den Grundsatz verfocht, daß man die Begen "ehr zum Urzet und zum Kirchendiener, dann zum Richter oder Schultheiß führe: damit inen von jrer aberwit, unfinnigkeit und unglauben geholffen werde." In diesem Buch bekämpft er die Ubertreibung der Begenprozesse, ohne die ihnen zu Grunde liegenden Chatsachen abzuleugnen, und bringt unter seinen vielen Erzählungen von Zauberern und Zaubereien auch eine Ungahl von Nachrichten von Sauft, welche wohl aus seiner Wittenberger Studienzeit stammen, insofern sie mit Melanchthons Bericht — diesen erganzend -- sehr gut harmonieren. Endlich aber werden in Cercheimers Schrift eine Ungahl von — genannten und ungenannten andern Sauberern entstammenden - Zauberpossen er-

<sup>1)</sup> Ansgabe von 1586, cap. 6, p. 303. — 2) A. a. O. S. 196.

<sup>8)</sup> Tigur. 1570. 80. L. II, 17.

<sup>4)</sup> Dgl. Pratorius: "Don Fanberey ond Fanberern" (unpagin. Dorrede): "Onter allen obgemeldten, die von Tanberey geschrieben, laffe ich mir Wittekindum (der fich Augustin Cercheimer genennet) am besten gefallen."

wähnt, welche Spieß und Wiedmann auf faust übertrugen. — Es mögen nun die Zauberschwänke, welche Cercheimer von faust erzählt, der Reihe nach folgen. Zuerst heißt es 1):

"Unschädlich, aber doch sündlich, war der Posse, den Joh. Faust von Knütlingen<sup>2</sup>) machte zu M.<sup>3</sup>) im Wirthshauß, da er mit etlichen saß vnn saust, einer dem andern halb vnd gar auß zu, wie der Sachsen vnn auch anderer Teutschen gewonheit ist. Da jm nu deß Wirtsjung seine Kannte oder Becher zu vol schenckte, schalt er in, drawete jm, er wölle jn fressen, wo ers mehr thete. Der spottet seiner: Ja wol fressen: schwecke jm abermal zu vol. Da sperret Faust sein maul aust, frist jn. Erwischt danach den Kübel mit dem Külwasser, spricht: Auss einen guten bissen gehöret ein guter trunck, seusst das auch auß. Der Wirt redet dem Gast ernstlich zu, er sol im seinen Diener wieder verschaffen, oder er wölle sehen, was er mit im anstenge. Faust hieß in zusteiden seyn, vnn hindern ofen schwen. Da lag der jung, bebete von schrecken, war aller naß begossen. Dahin hatte in der teussel gestossen, das wasser auss in gestürztet: den zusehern die Augen bezaubert, daß sie daucht, er wer gestessen, vnd das Wasser gesossen."

Der ehrliche Cercheimer hatte, als er vor 300 Jahren naiv meinte, daß die Augen der Zuschauer bezaubert gewesen, keine Uhnung, daß am Ende des 19. Jahrhunderts in der Hallucinationstheorie seine Weisheit als der Schluß der naturwissenschaftlichegakten und philosophischschulgerechten Untersuchung des oktulten Phänomenalismus vorgetragen wird. Nach dieser Cehre wäre Lauft als Hypnotiseur zu betrachten, der durch Unspannung seiner psychischen Kraft etwelchen Dukend Zechern die Hallucination einstößt, daß er den Jungen fresse und den Schwenktessel ausseere, während er ihn in Wirklichkeit mit affenartiger Geschwindigkeit hinter den Ofen wirft und das Wasser über ihn herschüttet.

Die Erzählung Cercheimers ging fast wörtlich als Kapitel 57 in das älteste Saustbuch von 1587 über und findet sich ebenfalls in allen spätern Redaktionen desselben. Cercheimer erzählt nun weiter<sup>4</sup>):

"Also suhr faust einmal in der Fastnacht mit seiner gesellschaft, nachdem sie daheim zu nacht gessen hatten, zum Schlafftrunck aus Meissen in (nach) Beyern gen Salzburg ins Bischoffskeller ober sechtig meyl, da sie den besten wein truncken. Ond da der kellermeister ongeser hinein kam, sie als dieb ansprach, machten sie sich wieder darvon, namen in mit, bis an einen wald, da setz ihn faust auss eine hohe tanne und ließ ihn sitzen, sog mit den seinen fort."

Diese sich völlig auf dem Gebiet der Mythe bewegende Erzählung ist nichts als die Übertragung der von den durch die Luft in die Keller sahrenden und den Wein aussausenden Hezen umlausenden Sagen auf Jaust. — Erwähnt sei nur noch, daß Lercheimer auf der gleichen Seite beiläusig des von Jaust zu Venedig unternommenen verunglückten Lustestuges gedenkt.

<sup>1) &</sup>quot;Chriftlich Bedenken": Kap. 7, S. 272.

<sup>2)</sup> hier begegnen wir zum erstenmal der richtigen Schreibweise von gaufts Geburtsort.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich ist Magdeburg gemeint, wo er nach Wiedmann mit den "Chumbpfaffen" soff.

<sup>4)</sup> Kap. 13, S. 279 b.

Bistorischen Boden scheint folgende Erzählung Cercheimers 1) — wenigstens soweit sie Melanchthon angeht (vergl. dessen Bericht) — zu haben:

"Der vngudtig Ceuffelische Bub fauft hielt fich ein Weil gu Witebergt auf, tam etwan zum Beren Philippo, der lag ibm dann einen guten text, ichalt und vermant jn, da er von dem ding bey zeit abstünd, es würd sonft ein bog end nemmen, wie es auch geschah. Er aber kehrt fich nicht dran. Ann wars ein mal vmm zehen phr, daß der Berr Philippus auf feinem ftudorio herunder gieng zu tifch: mar fauft ber ihm, den er da hefftig gescholten hatte. Der spricht wieder zu ihm, Berr Philippe, jr fahrt mich allemal mit rauchen worten an, 3ch wils einmal machen, wann jr zu tifch geht, daß alle haffen in der tuchen jum schornftein hinauß fliegen, daß jr mit ewern geften nit zu effen werd haben. Darauff antwortete im Berr Philipp. Das foltu wol laffen. Unn er ließ es auch. Ein ander alter Gottesförchtiger Mann vermant in auch, er folt fich bekehren. Dem schickt er zur Dancksagung ein Ceuffel in fein fclafftammer, da er gu bett gieng, daß er in fcredte. Beht ombher in der tammer, frocht wie ein faw. Der mann war wol geruft im glauben fpottet fein, Ey wie ein fein ftimm ond gfang ift das eins Engels, der im himmel nit bleiben tont, geht jett in der leut heuser verwandelt in ein sam. Damit zeucht der Beift wieder beim jum fauft, flagt im, wie er da empfangen und abgewiesen sey: wolt da nit feyn, da man jm feinen abfall und unheil verweiß und fein darüber fpottet."

Ich will bemerken, daß Cuther in seinen Cischreden die letzte Anekdote als im Hause eines Magdeburger Bürgers geschehen, doch ohne Hinweis auf Jaust erzählt.<sup>2</sup>) Auch hier gilt, was ich oben über die Redaktion der Cischreden mehrsach sagte.

Melanchthon erganzend erzählt Cercheimer weiter 3):

"Jur Zeit D. Luthers und Philippi hielt sich der schwarzkünstler faust, wie obgemelt, ein weil zu Wittenberg: das ließ man so geschehen, der hoffnung, er würd sich auß der lehr, die da im schwang gieng, bekeren und bessern. Da aber das nicht geschahe, sondern er auch andere verführte (deren ich einen gekant, wann der ein hasen wolt haben, gieng er in wald, da kame er im in die händ gekaussen) hieß in der fürst einziehen in gesengnuß. Über sein geist warnete in, daß er davon kam, von dem er nit lang darnach grewlich getödtet ward, als er im vier und zwanzig jar gedient hatte."

Bei dieser Erzählung ist bemerkenswert, daß hier kausts zuerst in Bezug auf Jagdzauber gedacht wird, daß ihn sein Geist vor Gesahr warnt, und daß zum erstenmal die vierundzwanzigjährige Dauer des Paktes erwähnt wird. Noch sehen wir schließlich, daß Lercheimer nicht, wie in dem zwei Jahre später erschienenen Laustbuch geschieht, den Cod des Zauberers nicht in ein Dorf bei Wittenberg verlegt, sondern ausdrücklich sagt, daß Laust nicht lange vor seinem Code von dort sliehen mußte.

Auch die Absicht, sich zu bekehren, und die daraus resultierende zweite Verschreibung, wie sie in den Kaustbüchern vorkommen, sinden wir zuerst bei Cercheimer, welcher sagt<sup>4</sup>):

"Der vielgemelte ,fauft hat im ein mal fürgenommen fich zu bekehren, da hat

4) Kap. 19, 5. 294.



<sup>1)</sup> Kap. (5, 5. 282. — 9) Ed. förstemann: III, 38. — 3) Kap. (6, 5. 287.

jm der Ceuffel so hart gedrawt, so bang gemacht, daß er sich jm auch auffs new hat verschriben."

Nicht nur die Sage von der Hegenfahrt, sondern auch die vom verblendeten Ceufelsgeld wird auf faust übertragen, denn der bekannte Jesuit Martin Delrio (1551—1608) sagt in seinen oft aufgelegten Disquisitionum magicarum libri sex!):

"So sollen der Sage nach faust und Cornelius Ugrippa, wenn fie auf Reifen waren, in den Wirtshäusern mit scheinbar echtem Geld bezahlt haben, daß sich aber nach wenigen Cagen in Hornspähne und ähnliche wertlose Dinge verwandelte."

Falls dieser Erzählung und der folgenden Chatsachen zu Grunde liegen, so lassen sich dieselben sehr leicht durch hypnotische Suggestion erklären. Dies gilt namentlich von der Verwandlung der Nasen angeheiterter Zechbrüder in Crauben, die — von Goethe willfürlich nach Auerbachs Keller verlegt — noch heute eine Glanznummer in den Vorstellungen der Hypnotiseure von Beruf bilden würde. Diese Sage wird von dem Juristen Philipp Camerarius, dem Sohne von Melanchthons vertrautestem Freund Joachim Camerarius (1500—1574) erzählt und gehört somit zu der Zahl der sich an Melanchthon und fausts Wittenberger Ausenthalt anlehnenden Nachrichten. Camerarius erzählt<sup>2</sup>):

"Uns ift befannt, daß unter den Gauflern und Sauberern, welche gur Zeit unserer Dater berühmt waren, Johann fauft einen berühmten Mamen wegen feiner wunderfamen Betrugereien und teuflischen Bezauberungen erlangt hat. - Und zwar habe ich von Centen, welche jenen Betruger fannten, Dieles gehort, mas barthut, daß er ein Meifter der magischen Kunft (wenn dieselbe nämlich eine Kunft und nicht eitles Gespott eines Jeden ift) gewesen. - Als er fich einft unter einigen Befannten befand, die viel von feinen Sauberfunften gebort hatten, ersuchten diese ibn, eine Probe seiner Kunft zu zeigen. Nachdem er fich lange geweigert hatte, ließ er fich durch die ungestümen Bitten der nicht mehr gang nuchternen Genoffenschaft beftimmen, ihren Willen zu thun, und verfprach ihnen, auszuführen, mas fie nur wollten. Ginftimmig verlangten fie, er folle ihnen einen Weinftod voll reifer Crauben vorzeigen, denn fie glaubten, daß er dies wegen der ungeeigneten Jahreszeit (es mar nämlich Winter) in feiner Weise ausführen konne. Doch ftimmte ihnen fauft gu und versprach, das Derlangte fofort auf dem Cifch zu zeigen unter der Bedingung, daß fie unbeweglich im tiefften Schweigen harren follten, bis er ihnen die Trauben ju pfluden befehlen werde; wenn fie dagegen handelten, fo tamen fie in Sebensgefahr. Nachdem fie dies zugesagt hatten, umnebelte er die Augen und Sinne der betruntenen Schaar derart, daß ihnen fo viele faftgeschwellte Crauben von munderbarer Große an einem herrlichen Weinftod erschienen, als ihrer maren. Don Reize der Meuheit erregt und vom Durfte der Cruntenheit geplagt, warteten fie mit gezogenen Meffern, bis er ihnen die Crauben abzuschneiden befehlen würde. Nachdem nun fauft die Leichtfinnigen in ihrer eiteln Derblendung erhalten hatte, und Stod und Craube in die Suft aufgegangen waren, faben fie, daß ein Jeder anftatt der Craube, die er ergriffen zu haben glaubte, seine Mase gepact hatte und darüber sein Meffer fo hielt, daß, wenn er des Befehls uneingedent ohne Erlaubnig die Craube hatte abschneiden wollen, er sich felbft die Nase verftummelt haben wurde."



<sup>1)</sup> Lib. II. (2, (0.

<sup>9)</sup> Operae horarum subcisivarum sive meditationes historicae auctiores, centuria prima, Philippo Camerario — auctore. Francof. 1602. 40. p. 314.

Mit dieser von Camerarius erzählten Gaukelposse sind die Nachrichten der Zeitgenossen über den Zauberer faust erschöpft. Die Bearbeitungen derselben übergehe ich, weil keine derselben zu einem befriedigenden Abschluß kommt hinsichtlich der scheinbaren Abweichung der Zeugnisse des Crithemius und Rusus von den späteren, welche durch die Entdeckung, daß Jaust 1509 zu Heidelberg promovierte, ausgehoben wird. Nur will ich einer sich bei Stiegliß d. A. sindenden Notiz, deren Quellenangabe sehlt, gedenken, daß nämlich faust auch Rosenkreuzer gewesen sei und als solcher den Ordensnamen Johannes a Sole geführt habe. Wenn wirklich ein faust dem Rosenkreuzerorden angehört hat, so kann dies nicht unser Zauberer sein, weil dieser Orden als solcher erst 1614 gegründet wurde; vielleicht aber haben wir in dem Johannes a Sole den oben genannten Frankfurter zu Ansang des vorigen Jahrhunderts lebenden Dr. Johann Michael faust zu suchen.

Es bleibt nun noch ein Wort über die äußere Persönlichkeit fausts zu sagen übrig, von welcher das älteste faustbuch von 1587 nichts zu sagen weiß. Widmann dagegen, welcher offenbar über reicheres Quellenmaterial verfügte als Spieß, schildert faust?) als ein "hochruckerigs (buckeliges) Männlein, eine dürre Person, habend ein kleines grauwes bärtlin." Er berichtet auch 3), daß faust, weil er "ein klein hockendt Mann" gewesen, von den Salzsiedern zu Schwäbisch Hall verspottet worden sei. Auch in den aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammenden "Gesprächen im Reiche der Codten zwischen dem Marschall von Euzemburg vod Dr. Faust" wird letzterer als "ein kleines dürres höckerigtes Männlein mit einem kleinen Bärtlein" geschildert.

Diesen Schilderungen entspricht einigermaßen ein nach Rembrandt radierter Kopf, welchen Burgy (5. 24, Ar. 178) mit den Worten beschreibt: Het Portrait van Doctor Faustus, met een Kaal Hoofd en een Mantel um, und den wir hierbei wiedergeben. 4) Die späteren Nach-

<sup>1) &</sup>quot;Die Sage von Doktor fauft." Im historischen Caschenbuch von f. v. Raumer, Leipzig 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fausthistorie, 3. C., Kap. 21. — <sup>3</sup>) Ebenda, 1. C., Kap. 41.

<sup>4)</sup> Es ift dies eine von 13 auf 11 cm verkleinerte phototypische Nachbildung des im Kgl. Kupferstickkabinett zu München befindlichen Originals. Seit Poer nimmt man an, daß dieses Blatt von Rembrandts Schüler Jan Joris van Dliet nach jenes Vorlage oder Ungabe etwa um 1630 radiert wurde; doch tragen alle Briginulblatter hiervon Rembrandts RL inv. - Es ift das Derdienst von Dr. Siegfried Szamatólski in seiner neuen Ausgabe vom "Jaustbuch des Christlich Meynenden" nach dem Drucke von 1725 (in der G. 3. Gofchenschen Derlagshandlung in Stuttgart, 1892, für Mf. 1,60) die fauftforschung zuerft auf diese Briginal-Radierung auf. merkfam gemacht ju haben und ihren fpateren Umbildungen nachgegangen gu fein. Don diesen letteren giebt seine Ausgabe noch zwei Bilder außer dem Original wieder. Die erste Nachbildung dieser Radierung im Derlage von f. E. D. Ciartres (Pseudonym von franz Canglois) ift etwa 50 Jahre fpater entstanden und tragt icon oben in der Mitte die Uberschrift Doctor Faustus. Ob diefes Bild wirklich den geschicht. lichen Sauberer vorftellt oder nur nach einer beliebigen Naturftudie Rembrandts gemacht ift, läßt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls ist dieses Bild das Original zu allen fpater entftandenen fauftbildern, von denen freilich einige dasselbe faft bis gur fragen. haftigfeit entftellen. (Der Berausgeber.)

bildungen dieser Radierung haben den traditionellen Faustopf allerdings wesentlich umgestaltet. In diesem soll die hohe kable Stirn Klugheit andeuten; aus den kleinen Augen leuchtet eine mit Gutmütigkeit und Spott gepaarte ungemeine Verschlagenheit; um die kurze, plumpe Nase lagern Tüge grober Sinnlichkeit und überlegenen Hohnes, während das mit zahllosen Runzeln bedeckte Gesicht bis auf einen kleinen Schnurr- und Unterlippenbart glatt rasiert ist.

Mit der Schilderung dieses faust-Portrats find die Ungaben über dessen geschichtliche Personlichkeit erschöpft, und wir find, wenn wir das oben Besagte turz zusammenfassen, zu folgenden Ergebnissen getommen: Den um 1490 zu Knittlingen geborenen fauft lernte Trithemius 1506 fennen, in welchem Jahre er fich als fahrender Schüler zu Belnhausen und Würzburg umhertrieb und fich den Namen Beorg Sabellicus beilegte, den eigenen Namen unter dem scheinbaren Beinamen Faustus frang von Sidingen verschaffte dem fahrenden junior verbergend. Schüler eine Cehrerstelle zu Kreugnach, von wo er wegen feines fittenlosen Cebenswandels flieben mußte. Er ftudierte hierauf unter seinem wahren Namen Johann fauft zu heidelberg Cheologie und wird am 15. Januar 1509 zum Baccalaureus promoviert. Nach diesem beginnt er wieder das alte Abenteurerleben, und wir begegnen ihm 1513 in Erfurt, wo er fich "Georg fauft, der Beidelberger halbgott" nennt. 3m Jahre 1516 hielt sich der Zauberer bei dem 21bt Entenfuß im Kloster Maulbronn auf, ohne daß er jedoch - wie die Sage will - daselbft gestorben ware. Im Gegenteil treffen wir ihn nach dem Jahre 1520 in Erfurt wieder, wo er vielleicht eine Zeit lang an der Universität Dorlesungen hielt, nachdem er in einer nicht naber bestimmbaren Zwischenzeit in Krafau die sogenannte natürliche Magie studiert hatte.

Im Jahre 1525 hielt fich der Sauberer in Basel und Ceipzig auf, doch sind seine Beziehungen zu Auerbachs Keller nicht nachweisbar, wenn sie nicht gang ins Reich der fabel gehören. Drei Jahre später wurde aller Wahrscheinlichkeit nach fauft an den frangofischen hof berufen, um nach der Mitteilung Agrippas, die beiden frangofischen Prinzen durch Zauberei aus der Gefangenschaft des Kaisers zu befreien. Uuch ein Kapitel des ältesten faustbuches deutet auf Beziehungen fausts zu franz I von frankreich bin. Wohl zu Unfang der dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts hielt fich Sauft langere Zeit in Wittenberg auf, wo er mit den Reformatoren in Berührung fam, ohne jedoch in Beziehungen zur Universität zu stehen, bis ihn ein haftbefehl Johanns des Beständigen zur flucht nötigte. Que späterer Zeit wird uns noch fausts Aufenthalt zu Mürnberg und Batenberg an der Maag verbürgt. Er ftarb vor 1540 in einem wurttembergischen Dorfe (nicht in einem Dorfe bei Wittenberg) unter mahrscheinlich abenteuerlichen Umftanden, um welche die Sage bald ibre Duftgewebe fpann.





Oas Original allen Haußbildnisse. Phototypische Wiedergabe einer Radierung nach Kembrandt

von deffen Schüler Jan Joris van Bliet um das Jahr 1630.



# Mehr alf die Schulweisheit träumt.

# Stigmatisation in Amerika.

Wir erwähnten im letten Hefte bei Belegenheit des Bildes der Maria von Mörl von Professor Babriel Mag, verschiedene Personen, welche im Caufe dieses Jahrhunderts stigmatisiert worden sind, d. h. die Wundenmale Christi an sich ausgeprägt erhielten. Bisher nahm sich die fatholische Kirche dieser frommen, ihren Glaubensanschauungen getreuen frauen an, die Urgte aber und andere Wiffenschaftler widersetten sich diesen einfachen Chatsachen, die zu begreifen sie noch zu einfältig waren. Heute nun hat fich dieses Blatt gewendet. Dant dem Hypnotismus find heute die Wissenschaftler wenigstens etwas gescheiter geworden, und machen jett schon die Stigmatisation experimentell nach, wie dies namentlich der leitende Meister der Psychiatrie, Professor von Krafft. Ebing, früher in Brag, jest in Wien, gethan hat. Dadurch ift die auto-suggestive Stigmatisation der ekstatischen Frauen eine selbstverständliche und glaubhafte Thatsache geworden. Jest treten die Argte für dieselbe ein. zeigt sich aber, das komische Schauspiel, daß jett wieder die katholische Kirche gegen die Echtheit der Stigmatisation opponiert, da, wo sie nicht unter ihrer Ceitung sich bei einer Protestantin zeigt. Darüber berichtet die New-Norfer "Staats-Zeitung" vom 19. Dezember 1891 aus Conis. ville (Kentucky) am II. Dezember:

Mehr als je beschäftigt gegenwärtig das "Studenborg-Beheimnis", wie es genannt wird, das Intereffe der Urzte und des Publifums. Es war am erften freitag im Movember, als fich bei der in einer hubschen Cotage der St. Xavier-Strafe wohnenden frau Mary Studenborg zuerst die Wundmale Chrifti mahrend eines Starrframpfs zeigten. Seitdem ift fein freitag vergangen, ohne daß die Erscheinungen eingetreten waren; Priefter, Saien und Urzte unterzogen fich der Muhe, die Manifestationen genau zu beobachten, aber alle angestellten Untersuchungen haben bis jeht nichts über deren Ursprung ergeben, nur hat man festgestellt, daß die Wunden stets von selbst zu bluten anfangen. Die Urzte, welche die Untersuchung leiten, find : M. f. Coomes, ein Mitglied der gafultat ber mediginischen Schule von Kentudy, C. Ouchterlony, C. B. Marin, Henry Caffell, Samuel E. Woody, B. Budel, William D. Doherty, C. f. Wilson, W. B. Meany und andere, lauter Urzte von Auf, teilweise von Louisville, teilweise von anderen Städten. Beute maren vier Doktoren in dem Studenborgiden hause und die Manifestationen stellten sich gegen drei Uhr wie an den vorhergehenden freitagen ein. frau Studenborg war während derselben in einem ftarrframpfähnlichen Zuftande. Die Wundmale erschienen nicht allein an den Banden, den Sugen und an der Seite, sondern auch in Gestalt eines Kreuges auf der Bruft, Sphing XIII, 76.

Digitized by Google

eines Kreuzes auf der Stirn, der blutig-roten Buchstaben I. H. S. (in hoc salus) in lateinischer Schrift auf der rechten Schulter und Wunden auf der Aussenseite der Hände, anstatt, wie früher, nur auf der Innenseite derselben. Das Phänomen dauerte etwa zwei Stunden und Frau Stuckenborg war außerordentlich schwach, als sie aus dem Starrkrampse erwachte.

Einer der Urgte, Dr. Coomes, ichildert den Buftand der frau mabrend ihrer Unfälle, wie folgt: Die frau ftohnte, ihre Musteln zuckten, Schaum trat vor ihren Mund und fie ichien große Schmerzen zu dulden. Sie atmete unregelmäßig, der Utem stockte manchmal 20 Sekunden, mahrend der Pulsschlag von 86 bis 100 per Minute erreichte, die Krampfe glichen denen, welche Patienten, denen Chloroform gegeben wird, zeigen; die Glieder zeigten große Steifheit und man hatte fle leichter brechen, als biegen können, nur manchmal ballten fich die hände, als ob die Patientin entsetzlich leide. Die Symptome maren an jedem freitage dieselben. In der Zeit zwischen den freitagen zeigten die Wundstellen feine Spur von Entzundung. Un Donnerstagen beginnen fie anzuschwellen und werden dann immer dunkelroter, bis freitags die Blutungen eintreten. Gewöhnlich entquoll der fugwunde etwa eine Drittels · Drachme Blut; der Seitenwunde entquoll beinahe nur Blutwaffer. Die Blutungen dauerten nie langer als 15 Minuten, dann nahm die Rote der Wunden ab, an Samstagen waren fie nur noch rofa und an Montagen zeigten fich dann nur noch unbedeutende Marben. frau Studenborg brauchte gewöhnlich bis zum Montag Beit, um fich zu erholen. Das ausgeschiedene Blut und Blutwaffer murde demisch untersucht und man fand es normal. frau Studenborg sprach ihre Meinung über die Ursache der Erscheinungen nie aus, fie mar nur darauf bedacht, die Urzte gu überzengen, daß die Manifestationen natürliche, nicht fünftlich hervorgerufene feien; fie verweigerte auch immer bestimmt, die Wundmale anderen Personen als den Urzten ju zeigen und fich gewiffermagen auszustellen. Dr. Coomes tonnte die Patientin nicht immer perfonlich fiberwachen, allein er ließ dies wochenlang durch mehrere vertrauens. merte Warterinnen thun.

Die Wärterinnen bezeugten, daß frau Studenborg absolut nichts gethan habe, um die Blutungen hervorgurufen. Un den letten freitagen traten die Erscheinungen immer punktlich drei bis funf Minuten por drei Uhr ein und bei drei Gelegenheiten fturzte die frau vor den Augen der Argte und mahrend fie mit denfelben fprach, gu Boden, indem fie angefangene Sage abrupt abbrach. Seit dem 27. November zeigen fich auch Wunden auf der Augenseite der Bande und feit dem 4. Dezember auf der Sohle der füße. Ende Oftober begannen Male auf der Stirne und auf der Bruft gu erscheinen, die seitdem die form von Kreuzen angenommen haben. Diese Male seben wie eingebrannt aus und die Patientin erklart auch, daß ihr Erscheinen jedesmal von Schmerzen begleitet sei, als ob fie gebrannt wurde. Die Buchftaben I. H. S. find erft in den letten Wochen erschienen; fie find etwa einen halben Soll lang und fehr deutlich. Dr. Coomes unternimmt es in feinem Berichte auch nicht, eine Cheorie über die Urface der Erscheinungen aufzustellen; er und die anderen Urzte haben nur fest. gestellt, daß tein Betrug vorliegt, und werden die Untersuchungen fortfeten. Der Bischof und der katholische Klerus zeigen fich sehr fleptisch und treten dem Glauben an ein Wunder entgegen. Das Organ des Bischofs sagt: man solle erft einmal das Resultat aller ärztlichen Untersuchungen abwarten, ebe man fich eine Meinung bilbe.

## Dach einmal Maria von Mörl.

Un den Herausgeber. — Ihrer Unregung folgend, war ich bemubt, hier in Meran und auch in Kaltern Augenzengen aufzufinden, welche zuverläffige Aus-

0. P.

sagen über Maria von Mörl, deren Bild von Professor Max Sie in Ihrem Maiheste brachten, machen könnten. Unfangs nach mehreren vergeblichen Unfragen schien dieses Bestreben aussichtslos; ein glücklicher Fusall aber hat mich gestern und heute zu den noch lebenden Verwandten Marias geführt. Es sind dieses hier in Meran zwei Damen, Aichten der Maria, Töchter eines jüngeren Bruders derselben, also beide geborene von Mörl. Die genaue Abresse lege ich Ihnen bei; auch in Kaltern, am Stammsitz der Familie, leben noch Verwandte, die über alle Einzelheiten Auskunft geben können und dazu bereit sein werden. Vielleicht dienen Ihnen vorerst die solgenden Ungaben:

Maria Elifabeth von Morl, geboren am 15. Oftober 1812, murde nach zweijährigem schweren Leiden im Jahre 1832 ekftatisch; am 5. februar 1834 trat bei ihr die Stigmatisation ein, welche bis zu ihrem Code andauerte. Jene beiden Damen haben Maria in den 40er Jahren zuerft als Kinder oft gesehen, haben auf ihrem Bette geseffen, find von ihr gefüßt und beschenft worden und gedenken ihrer großen Schönheit in der Efftase mit Entzuden. Dom Jahre 1841 an hatte Maria eine abgesonderte Wohnung im Certiarinen-Klofter des hig. frangistus, wo die beiden Damen mit ihrer Mutter fie oftmals besuchten. - Dom Jahre 1848 an hat fie nicht mehr gesprochen, nur ein Minimum von Nahrung genoffen, und in der Etftafe öfter Stellungen eingenommen und ftundenlang beibehalten, welche nach den Ausfagen der Urzte in normalen forperlichen Buftanden unmöglich waren. Aber felbft in diefen fpateren Jahren hat fie, tropdem fie nicht fprach, ihr prophetisches Bellsehen mehrfach Unfragenden durch Bezeichnung der bezüglichen Worte in einem großen Buche religibsen Inhalts, das fie vor fich hatte, gang ungweifelhaft kund gethan und auf die gleiche Weise Rat und Croft gewährt. - Sie ftarb nach großen geistigen und forperlichen Leiden am 11. Januar 1868.

#### Sad und Meben

ist die Überschrift eines der letzten Gedichte, welches friedrich von Bodenstedt nicht lange vor seinem Code im "Deutschen Dichterheim" veröffentlichte. Es ist ganz im Sinne unsrer Monatsschrift gedacht und enthält die folgenden Strophen:

Erft wenn den Geist der Cod Erlöst von der staubigen Hülle, Erstrahlt er in reinster fülle; Denn der Leib nur gebiert die Not.

Und von diefer Hille befreit Derkehren die edelsten Geister, Meine liebsten Lehrer und Meister Mit mir, selbst aus altester Zeit.

Oft lad' ich zu trautem Verkehr Mir Goethe, Shakespeare und Dante, Unch ältere Geistesverwandte, Furnd bis zu Dater homer.

Dann hoch über Sorgen und Not, Erhoben auf Geistesschwingen Hör' ich Stimmen der Ewigkeit singen: Nur ein Schattenbild ift der Cod!

Digitized by Google



## Anregungen und Antworten.

#### On fallft nicht faten.

Un den Herausgeber. — Der Auffatz: "Du follst nicht to ten" im Marzhefte der "Sphinz" hat mir viel zu denken gegeben und zulett doch einen Widerspruch in mir wachgerufen, der entweder berechtigt ift oder nicht, und dann bitte ich um gütige Belehrung.

Mir will es scheinen, als sei der Mensch doch in gewissem Sinne berechtigt, Ciere zu töten, auch außer der Stubenfliege — denn hat er kein Recht dazu, so darf er sich keine Ausnahmen erlauben, wo fangen wir dann an, wo hören wir aus? Ift 3. B. der Candmann nicht berechtigt, den Hirsch, den Eber zu töten, der ihm seine Saaten zerstört? oder soll er sich zu diesem Zwecke etliche Raubtiere züchten, die dieses Amt naturgemäß ausüben? Wer soll ferner das Ungezieser vernichten, das sich namentlich in armen Stadtvierteln an Kindern hängt und diese peinigt? Welcher naturgemäße Widersacher ist denn zu züchten sie Läuse, flöhe, Wanzen 1c.?

Wir wurden schlieglich doch wohl dahin tommen, den Cieren Platz zu machen — und unsere Misson unerfüllt laffen.

Darf ich nun meine Meinung fagen?

Ich bin der Unsicht, daß wir die Ciere verdrängen dürfen, ja sollen, ganz wird das ja nie der Jall sein, denn Kuft und Wasser und so manche Candstrecke, in denen Menschen einstweilen nicht wohnen können, bleibt ja den Cieren frei. Ich habe Ciere sehr gern und habe es nie ertragen, wenn solche gequält wurden, sinde aber, daß es ein Unrecht gegen die Mitmenschen ist, wenn man Ciere geradezu liebt und mit ihnen zärtlich thut. Dann meine ich auch, die Unterhaltungskosten für die Ciere kämen doch in erster Linie den Menschen zu. Und da die Menschen ja Frugivoren sind, so bedürsen sie der Ciere überhaupt nicht. Und so hübsch die kleine Skizze "Der wahrste Freund" auch ist — ich würde mir den rettenden Liebesdienst tausendmal lieber von einem Menschen als von einem Hunde erweisen lassen.

Ferner glaube ich, daß wir einem Ciere durch Cotung desselben eine Wohlthat erweisen. Ich glaube an stete individuelle fortentwickelung eines jeden Cebewesens — nicht nur der Menschen, und darum stelle ich mir vor, daß auch das Cier nach dem Code zu einem höhern Ceben wieder erwacht.

Der Schluffat: "Möchte jeder dabin ftreben, daß die Menschheit wieder wie in uralten Teiten mit der Cierwelt in Frieden lebe," — scheint mir etwas sehr kihn.

Wann war denn diese Teit? Leider wächst ja die Erde nicht, obschon die Geschlechter sich vermehren, und da meine ich doch, hat das edelfte Geschlecht, der Mensch,

nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, seine Existenz gegenüber der der niedern Geschlechter zu behaupten, da es ja einmal zum Kampfe gekommen ist; und ich denke, unser bestes Streben soll sein: daß die Menschen mit den Menschen in Frieden leben — wie es selbst in uralten Teiten nicht war.

Wie manches verkümmerte Menschenleben wäre durchwärmt, durchsonnt, durchglückt, wenn ihm der zehnte Teil der Liebe würde, die man jetzt an Tiere verschwendet. Wir erheben und veredeln das Tier, indem wir es lehren, sein Leben in nugbringender Thätigkeit zu verwerten, und darum hat das Tier Unspruch auf unsere Fürsorge, doch nicht auf Freundschaft und Liebe.

Köln am Rh., 20. März 1897.

Anna Mosebach.

Ein guter Mensch . . . ift fich des rechten Weges wohl bewußt.

Goethe (fauft, Prolog).

Das Coten von Cieren können wir gar nicht vermeiden; mit jedem Wassertropfen, den wir trinken, toten wir Hunderte von Insusorien. Professor Halliers Aussauf will auch nur sagen, daß wir Ciere nicht so roh und sinnlos ohne Not hin schlachten und ausrotten sollten, wie es heute die sogenannten "Kulturmenschen" thun. Auch ist zwar Reinlichkeit eine der ersten Unsorderungen, die ein jeder Mensch an sich selbst stellen soll; aber diese wird wohl schwerlich jemals mit seinem viel höheren Bedürsnis der Barmherzigkeit und Liebe zu dem Leben der Aatur in ernstlichen Widerstreit geraten.

Gewiß geht in allen Dingen der Mensch dem Ciere vor; aber wer so unglücklich ift, keinen menschlichen freund mehr zu haben, der kann selbst in einem treuen Hunde noch einen "wahren freund" sinden. Unch sollen wir in erster Linie selbstverständlich streben, mit den Menschen in Frieden zu leben; aber darum brauchen wir doch nicht, wie es jest meistens der fall, den Cieren ein teuflischer Schrecken zu sein. Dadurch, daß man Ciere psiegt und lieb hat, entzieht man doch den Menschen siebe nicht. Durch üben der Liebe wird die Liebesähigkeit ja nicht erschöpft, sondern gestärkt.

Daß auch ich in der durchgehenden ind ividuellen Entwickelung allein die Kösung unseres Daseinsrätsels und der scheinbar grausamen Ungerechtigkeit der Weltordnung finde, habe ich in meiner Schrift "Das Dasein als Luft, Leid und Liebe" eingehend dargestellt. Aber die Fortentwickelung hat ja keine Eile; Zeit ist unbegrenzt. Deshalb also brauchen wir Ciere nicht zu töten. Im Gegenteil; denn nicht die Tahl der Verkörperungen fördert die Entwickelung, sondern deren richtige Uusnügung!

## Privathelig aber Gemeingut?

Bas foll man babei thun?

Un den Herausgeber. — Erst heut ist es mir möglich, mit einigen Worten Ihre allerdings sehr indirekte Frage auf 5. 189 Ihrer "Sphing": ob mir die fingerzeige des voraufgehenden Urtikels von W. St. genügen? zu erwidern.

Dies ist nun keineswegs der fall; denn einmal streift W. St. nur in ganz äußerlicher Weise den Gegenstand jenes Urtikels, den dessen Verfasser bereits viel tiefer und innerlicher durch den Hinweis auf den Konstikt zwischen göttlichem und menschlichem Rechte erfast hat; — dann aber berührt er die in meinem Schreiben vom 13. v. Mts. angeregte frage vom Konstikt der Psichten im Grunde genommen überhaupt nicht, — ganz abgesehen von der unendlichen Geringsügskeit des Gegenstandes. Es ist aber eine Erfahrung, die jeder, der gewöhnt ist, sich selbst bei allem

seinem Chun von dessen sittlichem Werte Rechenschaft abzulegen, gemacht haben wird, daß wir uns oft genug im Leben einem sittlichen Dilemma gegenüber besinden, für dessen Klärung, geschweige denn Kösung selbst die Sonde des Gewissens sich als ein kumpses Werkzeug erweist. Wie oft gilt es nicht, von zwei Übeln, die wir anderen zusägen müssen, von zwei Leiden, denen wir unseren Nächsten nicht entziehen können, das kleinere zu wählen — ja, wenn wir nur wüsten, nur vorauszusehen vermöchten, welches das geringere ist und auch in seinen Folgen bleiben wird! Wie schwer ist es selbst, rein nach den klaren Weisungen unseres Gewissens zu handeln, ohne in einer Welt, die nicht nach diesen streng sittlichen Gesichtspunkten urteilt, Unstoß zu erregen und uns bei unseren Bestrebungen für das Wohl des Mitmenschen dadurch einer Bestilfe zu berauben, ohne die wir oft beim besten Willen machtlos sind.

Gestatten Sie mir, sehr geehrter Herr, noch einen Augenblick zu den Beispielen zurückzukehren, die diese Kontroverse veranlaßt haben, nicht um einen Streit um Kaisers Bart zu perpetuieren, sondern um Sie auf das Streisslicht ausmerksam zu machen, welches jene Beispiele auf die einschneidendste soziale Frage, die des Eigentums werfen, wozu ich besonders durch die Aussstührungen des Herrn W. St. angeregt werde. —

Es fann nicht zwei Rechte geben! Wenn unser Bewiffen mit dem gefdriebenen Befet in Widerftreit gerat, fo fann nur eins von beiden im Rechte fein. Wir befigen aber keine hohere sittliche Inftanz als das Gewiffen; folglich wird in foldem Streitfalle das Recht Unrecht fein. Es handelt fich in beregten fallen um das Eigentum. Ob die Kultur ohne den heutigen Eigentumsbegriff unmöglich mare, durfte doch bezweifelt werden, dagegen spricht 3. B. die tommunistische Cendenz des Urchristentums, die Stellung der Klöster als Kulturträger im Mittelalter und anderes. Es ift aber auch die frage, ob der Eigentumsbegriff thatsachlich erschöpfend definiert ift, wenigstens bezüglich seiner Unverletichfeit? Denn der Staat felbft, der diefe Unverletlichfeit im Derhaltnis feiner einzelnen Mitglieder untereinander proflamiert, ertennt fie für fich jenen gegenüber nur bedingt an (Steuern, Solle, Geldftrafen, Kontributionen 2c.). Im Grunde genommen kann der Menfch, der nacht zur Welt geboren wird und ebenso wieder dabinfahrt, auf gar fein ausschließliches "Eigentum" Unspruch machen, jedenfalls auch auf das fiftive des zeitlichen Befiges nur im gleichen Grade, wie alle seine Mitmenschen. Was wir mehr beanspruchen, ift ein Raub an denen, die dieses Mehr entbehren muffen. Dag dieser Raub durch tausendjährige Gewohnheit sanktioniert worden, andert nichts an der Chatsache, daß die Wurzel aller gesellschaftlichen Leiden in ihm gu fuchen ift. -

Dennoch giebt es ein wirkliches Eigentum; dies aber hat einen ganz personlichen Charafter, so sind die Werke des Künklers, die Ersindungen und Entdeckungen des Gelehrten sein Eigentum, ist es das, was für den Besitzer einen personlichen, einen Schähungs-, Affektionswert, kurz, einen nur für ihn verhandenen idealen Wert besitzt. — Es giebt daher auch ein Eigentum, von dem wenige eine Uhnung haben. Wenn mein Wirt einen alten Baum, dessen Rauschen mir von mancher glücklichen Stunde erzählt, die ich mit längst heimgegangenen Lieben in seinem Schatten verlebte, fäll't, so schädigt er mich auch in einem wertvollen, freilich nur idealen Besitzt —

Glat, 27. Upril 1892. Max Krause.

Über diesen Gegenstand gebe ich das Wort sehr gern auch andern Cesern, die sich auf Grundlage einiger Sachkenntnis ein eigenes Urteil über diese Fragen gebildet haben. — Ich selbst weiche in meinen Unsichten erheblich von denen des Herrn Krause ab.

Das, was wir jetzt Lebenden "Kultur" nennen, halte ich für zweifellos moglich, ohne daß die materielle Produktion mit Privatkapital betrieben zu werden brauchte, aber nicht ohne Privat-Eigentum überhaupt, denn das, was wir im höheren, idealen Sinne "Kultur" nennen, beruht ausschließlich auf den geistigen Leistungen der Erfinder, Ingenieure, Künstler, Dichter, Gelehrten zc. Alle deren Leistungen sind aber durchaus individuell (persönlich) und müssen es immer sein. Nimmt man nun diesen den privaten Boden ihres individuellen eigenartigen Werdens und Wachsen, so kann ferner nicht ein einziger solcher Geist sich ausbilden, und an die Stelle des Kulturlebens wird das Kasernenleben treten ohne höhere geistige Leistungsfähigkeit, als sie durchschnittlich bei Soldaten und beamtlichen Maschinen zu sinden ist.

Wenn herr Krause nun die Klöfter und urdriftlichen Gemeinden anführt, so ift dies nach einer Seite, nach der materiellen Seite hin, eine Bestätigung dieser meiner Unsicht; von dem ethischen und hoheren Geistesstandpunkte beurteilt, bin ich aber wieder gerade einer ihm entgegengesetzen Unsicht.

Ein Vollendeter, ein Christus, braucht freilich kein Eigentum mehr, braucht sich auch nicht in Klöstern abzuschließen, braucht kein Studierzimmer, kein Caboratorium und kein Utelier. Was er der Menscheit leisten kann, vermag er jederzeit in reicher Fülle aus dem Urquell seines Geistes unmittelbar zu schöpfen. Aber solch ein Christus oder Buddha ist nicht allein nur möglich auf Grundlage einer schon vorhandenen "Kultur", sondern sein ganzer Beruf besteht nur darin, die "Kultur" zu überwinden, und wird dieses Tiel nach vielen Jahrmilliarden erreicht sein, dann wird freilich niemand mehr Privat-Eigentum nötig haben, denn die dann lebenden Geister können dann alles, was ihr geistiges Dasein ersordert, eben aus sich selber schöpfen.

Wenn man aber nun auch heute schon, wie es Herr Krause thut, die Teistungen der Künstler, Ingenieure und Gelehrten vom Geistesstandpunkte betrachtet, dann erscheinen jene erst recht nicht als deren Eigentum. Denn in der Geisteswelt ist alles nur Gemeingut. Autorenrechte und gesetz brauchen wir allein als Grundlage für unser äußerliches, materielles Kulturleben. Hübbe-Sohleiden.

## Zeif fotichlagen oder ausnufen?

Un den Herausgeber. — Gestatten Sie mir die hössiche Anfrage, ob Ihnen für die "Sphing" ein Aussahl über "Die Punktierkunst eines fürsten" genehm ist. Dazu bietet sich mir überreicher Stoff in dem über 30 folianten umfassenden zum Teil vom Kurfürst August von Sachsen eigenhändig geschriebenen, geomantischen Material, mit dessen Durchsicht ich gegenwärtig beschäftigt bin. Es wäre dabei aber in hohem Grade erwünscht, wenn zur Erklärung dieses Systems und zur Erkläuterung einiger Fragen zu dem Aufsatz eine Anzahl figuren (mit Linien und Punkten in der bekannten form und mit den sogenannten himmelszeichen) angebracht werden könnten. . . .

Überdem erlaube ich mir die Bemerkung, daß mir bei meinen Nachforschungen vielerlei litterarische Schätze unter die hande gekommen find, welche geeignet erscheinen, Unterlagen zu bilden für Abhandlungen in der "Sphing". F. E.

Der Zwed unserer Monatsschrift ift die Begrundung und die praktische Derwertung der übersinnlichen Weltanschauung für die förderung des ethischen und
des afth etischen Idealismus. Kann nun Ihre Urbeit einen Ceser weiser und
besser machen? Oder wird etwa dadurch eine übersinnliche Kausalität bewiesen?
Oder wird die Unabhängigkeit der Menschenseele von dem Leibe anschaulich gemacht?
Dann ift Ihr Aufsat uns willtommen; denn dies sind die für uns maßgebenden
fragen. Blose Unterhaltung unserer Leser aber ift nicht unser Zwed; und

wäre es gar möglich, jemandem das Hegen oder Wahrsagen zu lehren, so würden wir dies dennoch nicht thun. Bloße kulturhistorische Kuriositäten haben vollends für uns keinen Wert. Die sind sehr gut für Leute, die die Teit totschlagen wollen, nicht aber für die, welche sie für ihre Seele möglichst ausnügen möchten. Wir bestreiten jenen nicht die Berechtigung ihres Daseinwollens, wir selbst aber gesellen uns zu letzteren.

#### Die Verbreifung ber Sphinx.

Un den Herausgeber. — Don einem Freunde wurde mir neulich ein Prospekt Ihrer Monatsschrift zugesandt, in welchem ich auch Ihr Programm abgedruckt sand. Ich habe noch niemals in so treffender Weise und so vollständig meine eigenen Unschauungen ausgesprochen gefunden, wie in diesen Ihren Sätzen. Ich ließ mir sosort ein Probeheft kommen und fand nun, daß dieses Märzheft ganz und gar den Erwartungen entspricht, die Ihre Versprechungen in mir erregten. Ich abonnierte und habe seitdem auch das Uprilheft erhalten; dieses scheint mir jenes Märzheft noch zu übertreffen. Mich sesselt diese Geistesrichtung in so hohem Grade, daß ich wohl wissen möchte, wie ich in derselben mitwirken oder was ich sonst für die Bewegung, welche Ste vertreten, thun kann. Litterarisch mitzuarbeiten traue ich mir nicht zu; aber ich sühle mich so sehr von der Richtigkeit dieser Bestrebungen überzeugt, daß ich mit jenem Enthusiasten sagen möchte: "Ich bin von vornherein mit allen Gründen einverstanden, die sich dafür ansühren lassen!"

G. A.

Wie Sie und alle unsere Leser unsere Bewegung fördern konnen, ift febr einfach:

- 1. Dringen Sie bei Ihrem Buchhändler darauf, daß er ein Probeheft der "Sphing" in seinem Schaufenster ausliegen laffe.
- 2. Veranlaffen Sie ihn, Ezemplare der "Sphing" vom Verleger & Condition zu fordern und dieselben möglichst vielen seiner Kunden zuzusenden. Werden dabei erste Hefte (Probehefte) verdorben, so werden sie gern koftenfrei wieder ersett.
- 3. Versenden Sie selbst Prospette und Probeheste an Ihnen bekannte Personen, von denen Sie glauben, daß sie für ideales Denken und Streben Sinn haben. Solche Hefte und Prospette sendet Ihnen die Verlagsbuchhandlung von Braunschweig jederzeit kostenfrei; oder wenn Sie dieser die betreffenden Adressen aufgeben, besorgt auch diese den Versand direkt. Auch wenn Sie daheim oder auf Reisen Wirtschaften oder sonstige Gelegenheiten sinden, wohin Probeheste mit Auchen versendet werden können, bitten wir Sie, solche Adressen der Verlagshandlung auf einer Postkarte anzugeben.
- 4. Haben Sie Probehefte und Prospekte möglichst immer bei sich und lassen Sie dieselben beliebig liegen, wo immer es Ihnen passend erscheint, besonders in Tesezimmern von Hotels, Cafés, Restaurants, Kurhäusern, Klubs, Museen 2c., oder auch in viel besuchten Geschäften, Barbierläden, Haarschneidesalons 2c. In Berlin bieten auch wohl die Coupés der Stadtbahn geeignete Gelegenheit, um Sphinzhefte mit Nuten liegen zu lassen.
- 5. Besonders vorteilhaft dürfte es auch sein, wenn es gelingt, hier und da Seitungs- und Buchverkäuser an Eisenbahnstationen oder in Zeitungsbuden (Kiosks) zu veranlassen, daß sie sich Probehefte der "Sphing" kommen lassen. Da sie diese gratis bekommen, so können sie sie immer so billig verkausen, daß sie sie sicher los werden und auf alle fälle eine gutes Geschäft dabei machen.

Die freunde unserer idealistischen Bewegung unter unsern Tefern werden finden, daß schon wenige Bemuhungen in der hier angegebenen Weise, merkliche Erfolge haben werden.

Hübbe-Schielden.

Digitized by Google



# Bemerkungen und Besprechungen.

#### Werk ader Unwert der Perfonlichkeit.

Die hiftorifche Befcmagigteit ber Biographen.

In vollem Maße teile ich die Unsicht meines freundes Dr. Kuhlen bed über diesen Gegenstand (5. 307), obwohl aus ganz entgegengesetzen Gründen. Mir erscheint nicht nur alle wissenschaftliche Kleinkrämerei wegen ihrer Geistlosigsteit wertlos, sondern auch besonders alles Gewichtlegen auf die Personlichkeiten Derstorbener eine Verkennung des Wertes und Zweckes der Personlichkeit, die immer nur dem einmaligen Leben dient. Nützen kann ausschließlich das Gute, was jemand in seinem Leben schafft und leistet, und das gute Beispiel, das er durch sein Leben giebt. Alle Biographistik, die darüber hinausgeht, ist vom Übel. Obwohl ich in meiner Würdigung "Hellenbachs, als Vorkämpfers der Wahrheit und der Menschlichkeit" (Max Spohr, Leipzig 1891), diese Gesichtspunkte festhielt, bin ich selber vielleicht in manchen Einzelheiten schon über das rechte Maß hinausgegangen. Das beurteilt man am besten wohl, wenn man sich in die Seele eines so Verherrlichten oder Geschmähten hineinversett.

Ich könnte mir nun kaum etwas Widerwärtigeres denken, als wenn nach meinem Code irgend ein "guter Freund", anstatt sich an das zu halten, was ich etwa geleistet hätte, auf die ekelhaste Idee käme, die Einzelheiten meines Lebens und Strebens breit zu treten. Allerdings ist mein entschiedener Grundsatz "Lebe, was du lehrst!", aber gerade dabei muß jedem aufrichtigen Menschen die Wertlosigkeit seiner eigenen Persönlichkeit am deutlichsten klar werden; denn wer von uns vermöchte wohl zu jeder Zeit zur eigenen Befriedigung dem höchsten Ideale, das ihm vorschwebt, nachzuleben. Wenn daher die Leistungen und das Leben eines Menschen, wie ja selbstwerständlich, mangelhast und unzulänglich erscheinen, dann suche man beide weder zu beschönigen, noch auch tadelnd zu beschwazen. Will man einer Aachwelt etwas nützen, so beschränke man sich darauf, zu veranschaulichen, dies und das waren die Ideale, denen dieser Mann nachstrebte und nachlebte.

# Budha-Gana.

Eine kulturgeschichtliche Chatsache von annoch unabsehbarer Cragweite vollzieht sich gegenwärtig in Indien, und zwar ohne ein Aufsehen, wie man es in Europa davon machen würde. Der Buddhismus ist bekanntlich der "Protestantismus" des religiösen Cebens in Usien; durch ihn reifen die Geister zur Selbständigkeit ihres Gewissens und ihrer Vernunft heran, die dort wie überall von dem amtlichen Priestertum in kindlicher Abhängigkeit von Dogmen erhalten werden. Sieben Jahrhunderte

nun ist der Buddhismus ganz aus seinem Heimatland im Herzen Indiens verdrängt gewesen. Seitdem es aber kürzlich Colonel Olcott, dem ehemaligen Präsidenten der Cheosoph. Gesellschaft in Udyar (Madras), geglückt ist, alle buddhistischen Sekten zu einer einheitlichen Religionsgemeinde zu vereinigen, hat nun eine buddhistische Gesellschaft, die Buddha-Gaya Maha Bodhi Society in Budha-Gaya (Behar, Indien), den Boden, auf welchem der Buddha zur Dollendung gelangte, erworben; sie will dort einen neuen Mittelpunkt des "einigen Buddhismus" gründen und von dort aus den ethisch-erhebenden und geistig-läuternden Einstuß der buddhistischen Cehren nach allen Richtungen verbreiten.

Das hauptverdienst um die Anregung und Begründung dieser Gesellschaft hat Dhammapala hevavitarana, der herausgeber des oft in der "Sphing" angezeigten Wochenblattes "The Buddhist" in Colombo auf Ceylon. — Sir Edwin Arnold, der Dichter und Sprachforscher, weltberühmt besonders durch seine Dichtung "Das Sicht Asiens", wird die amtliche handlung der Übergabe des heiligen Bodens in Budha. Gaya an die von allen hauptgemeinden des Buddhismus dorthin abgesandten Dertreter der neuen Gemeinschaft vollziehen. Damit krönt er das Gebäude, dessen Grund Oscott und Dhammapala, jeder auf seine Weise, geistig und thatsächlich gelegt haben.

Man fieht, daß uns die Indier nicht allein in reinerer und tieferer Erkenntnis, sondern auch in deren praktischer Verwertung überlegen find. Dafür zeugt jedenfalls der "Einige Buddhismus" und als heiliger Mittelpunkt desselben Budha. Gaya.

# Multhes Unbefangenheit.

In den "Crostgedanken über das irdische und Zuversicht auf das ewige Leben" (im I. Bande seiner Werke) hat Graf Moltke uns sein Glaubensbekenntnis hinterlassen. Es ist dieses wieder ein Beweis, daß jeder Mensch, der selbständig über höhere Begriffe, wie Gott, Freiheit und Unsterblickkeit, nachzudenken anfängt, sich sehr bald über die hergebrachten Kirchenlehren erhebt. Wären ihm aber jemals andere als die dem europäischen Kulturleben geläusigen Vorstellungen bekannt geworden, so würde er wohl seine Weltanschauung noch etwas mehr erweitert haben. Er sagt in diesen "Crostgedanken" u. a.:

"Die Vernunft ist durchaus souveran, sie erkennt keine Autorität über sich; keine Gewalt — wir selbst nicht — kann sie zwingen, für unrichtig anzunehmen, was sie als wahr erkannt hat."

"Es ist ja nicht in Abrede zu stellen, daß das Alter oft stumpssinnig erscheinen läßt, aber an eine wirkliche Derdunkelung der Dernunft kann ich nicht glauben, denn sie ist der lichte Junke des Göttlichen, und selbst beim Irrsinn tritt er wohl nur dußerlich hervor. Kann doch der Caube, der auf einem völlig verstimmten Instrument ganz richtige Noten auschlägt, sich seines korrekten Spiels bewust sein, während alle außer ihm nur wirre Mißklänge hören." (Zu dem "tritt er" macht der Herausgeber seiner "Werke" die thörichte Unmerkung: "Gemeint ist wohl: der Gegensat zur Dernunst, oder: sie, die Verdunkelung." — Nein, gemeint hat Moltke offenbar nichts anderes als das, was er sagt: beim Irrsinn tritt er, nämlich der Irrsinn. Dies ist wohl ein Beweis, wie blind Gelehrsamkeit die Menschen macht.) Moltke bringt unter seinen weiteren Aussührungen noch solgende Sätze vor:

"Wir können die Glaubenssätze hinnehmen, wie man die Versicherung eines treuen freundes hinnimmt, ohne sie zu prüfen, aber der Kern aller Religionen ift die Moral, welche sie lehren...."

"Aber auch ein sicherer Ratgeber ift uns beigegeben. Don uns selbst unabhängig, hat er seine Dollmacht von Gott selbst. Das Gewissen ift der unbestechliche und

H. S.

unfehlbare Richter, der sein Urteil in jedem Augenblicke spricht, wo wir ihn hören wollen, und dessen Stimme endlich auch den erreicht, der sich ihr verschließt, wie sehr er sich dagegen sträubt..... Es predigt die Moral in der Brust von Christen und Juden, von Heiden und Wilden...."

"Körper und Vernunft dienen der herrschenden Seele, aber fie stellen auch ihre selbständigen Forderungen, sie sind mitbestimmend, und so wird das Leben des Menschen ein steter Kampf mit sich selbsi. Wenn dabei nicht immer die Stimme des Gewissens die Entschließungen der so vielsach von äußerem und innerem Widerstreit bedrängten Seele entscheidet, so müssen wir hoffen, daß der herr, welcher uns unvollkommen schuf, nicht das Vollkommene von uns fordern wird."

"Denn wie vieles stürmt nicht bei seinem handeln auf den Menschen ein, wie verschieden find schon seine ursprünglichen Naturanlagen, wie ungleich Erziehung und Cebenslage. Leicht wird es dem vom Glücke Bevorzugten, den rechten Weg einzuhalten, kaum daß die Dersuchung, wenigstens zum Derbrechen, an ihn herantritt; schwer dagegen dem hungernden, ungebildeten, von Leidenschaften bestürmten Meuschen. Dies alles muß bei Ubwägung von Schuld und Unschuld vor dem Weltgericht schwer in die Wagschale fallen; und hier wird Gnade zur Gerechtigkeit, zwei Begriffe, die sich sonst ausschließen."

Die Unlagen und Schicksale der Menschen, von denen all ihr Werden und Dollbringen, sowie auch alle Schuld, die sie auf sich laden, wesentlich abhängt, sind nicht nur sehr ungleiche, sondern auch bei Allen unvollkommene. Können diese willkürlich ungleichen Unvollkommenheiten wohl von einer vollkommenen und gerechten Gottheit "geschaffen" sein, wie Moltke und die landläusigen Unsichten meinen? Ganz unmöglich! Was "Gott" dabei thut, kann nur vollkommen und für alle gleichmäßig gerecht sein. Alles Unvollkommene an uns und unsern Schicksalen kann daher nur Ergebnis unsres eignen freien Wollens, Denkens, Chuns und Lassens in bewußten Lebenszuständen vor unser jetzigen Geburt sein. Nur wenn dies so ist, herrscht in der Welt Gerechtigkeit und Liebe.

# Berders Philasophie der Geschichte in einer Stunde.

In unferer Zeit der Baft und Außerlichteit bilden diejenigen eine Ausnahme, welche noch innere Rube genug befiten und einer geistigen Sammlung so weit fabig find, um aus reinem Intereffe die ernften, echten Schriften der alteren Dichter und Denker zu lefen. Was das große Publikum verlangt, find populäre Ubhandlungen, "Darftellungen", Berede über Schriftsteller und deren Werke, Auszuge und aus Ausgugen wieder Unszüge, alles möglichft furz, möglichft leicht, "modern" und im feuilletonftil. So 3. B. der gange Kant auf zwei Oftavseiten in Teitungsdeutsch; ein Bandden philosophischer Stidwörter; Inhaltsverzeichniffe der klassischen hauptwerke in Caschenformat: — dies ware ein fund für unsere "Gebildeten". Daß fie "gebildet" (in Gansefüßchen) find, davon haben die Guten teine Uhnung; doch das ift ihre Sache. Und "Weffen Brot man ift, deffen Lied man fingt!" Die armen Litteraten, die von der Gunft des Publikums leben, und die noch armeren Recensenten und Referenten, denen es obliegt, dem Publikum das Lefen zu ersparen, find gezwungen, fich dem herrichenden "Geschmad" zu affomodieren: jene, indem fie das gewünschte Tesefutter liefern; diese, indem fie die Konsumenten vor dem allzuschlechten warnen und ihnen das beffere empfehlen.

Wir find diesmal in der angenehmen Lage, sogar eine ausnehmend gute Schriftnennen zu können, welche den Wünschen unserer Leser entgegenkommt, nämlich insofern sie dieselben in einer kleinen Stunde, ohne Unstrengung zu fordern und doch relativ gründlich, in den Geist und Inhalt eines alten berühmten Buches einführt. Wir meinen Berders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" in der Wiedergabe von Guftav Hauffe.1)

Da die Welt nun einmal verkehrt ift und Surrogate der geistigen Aahrungsmittel diesen selbst vorzieht, so mussen wir wünschen, daß auch die anderen nicht mehr gelesenen bedeutenden Werke der alteren Litteratur, deren Kenntnis zur Bildung (ohne Gansesüßchen) sicherlich gehört, ebenfalls so gewissenhafte und geschmackvolle Bearbeiter finden mögen, wie Herder in Hausse.

R. von Koeber.

# Plachalagie den Suggefian.

Ein höchst wertvolles Buch unter diesem Citel hat der Münchener Privatdozent Dr. Hans Schmidkunz mit ärztlich psychologischen Ergänzungen von Dr. med. f. Carl Gerster herausgegeben?) Er reiht die hypnotistische Suggestionslehre in die Psychologie als einen neuen Tweig der wissenschaftlichen Erkenntnis ein, und gewährt durch jene auch einer Reihe anderer Wissenschaften wertvolle Unregungen, so der Logik, der Üsthetik, der Soziologie und der Biologie. Besondere Vorzüge des Werkes sind eine klare anschauliche Schreibweise und eine meisterhafte Unordnung des Stosses, durch die der Leser, von den einsachten seelischen Vorgängen ausgehend, in das Verständnis auch der verwickeltsten hypnotischen Tustände eingeführt wird; dabei zeigt der Versasser eine ganz erstaunliche Belesenheit und weiß dieselbe in anziehender Weise zu verwerten. Das umfassende empirische Material ist von Dr. Gerster durch besonders wertvolle Winke bereichert worden.

Der Verfaffer geht von der frage aus, ob die hypnotischen Erscheinungen etwas Kranthaftes oder nur besondere formen gewöhnlicher seelischer und organischer Dorgange feien, und tommt zu dem Schluffe, daß fie "von verschiedenen Begleiterscheinungen abgesehen, keine isolierten und abnormen find, sondern normale, nur ungewohnt gefteigerte Bestandteile eines das alltägliche Leben durchdringenden, mannigfaltigen Bangen; und diefes Bange ift der Suggestionismus." Eine Suggestion ift "die hervorrufung eines feelischen Bildes". Die Gewalt, welche Gegenftande (Objekt-Suggestion), das eigene 3ch (Auto-Suggestion) oder fremde Personen (fremd-Suggestion) auf das Bewußtsein ausüben konnen, außert fich in der Erregung von Vorftellungen, Gefühlen und Beftrebungen mit dem Drange nach Realisierung, ja sogar in der Beeinflussung der Sinnesempfindungen, des Gedächtnisses und der organischen Prozesse des Körpers. Allen Suggestionen ift mehr oder weniger etwas Twangartiges im Begensatz zum reiflich überlegt Gewollten eigen, jedoch fo, daß der Beeinflufte frei zu wollen mahnt und solchen Willen als in seiner eigenen Uberzeugung begründet zu rechtfertigen sucht. Die Empfänglichkeit für alle Urten von Suggestionen (die Suggestibilität) steigert sich vom machen Fustande durch die des Schlafes und der sogenannten hypnoiden, traumhaften Zustände bis zur Hypnose. Besonders erhöht wird fie auch durch große Gemütserregung, Schreck, freude, Überrafdung, Efftafe oder forperliche Ericopfung infolge von hunger oder Schmerg, auch durch Cruntenheit und durch Unomalien wie Syfterie und ahnliches.

Der Suggestionismus bietet bekanntlich die Grundlage zur Erklärung der meisten sogen. "mystischen und magischen Erscheinungen", des Fauber- und Bezenwesens, der Besesseheit, der Stigmatisation, der Ekstasen 20.; aber auch für die Kunst und Wissenschaft, sowie für das alltägliche Leben, ganz besonders der Rechtspsiege wird die eingehende Kenntnis des Suggestionismus immer unentbehrlicher. In diesem Sinne wird das vorliegende Werk in weiten Kreisen aufklärend und nutybringend wirken.

<sup>1)</sup> Berder in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit. Abgefaßt von Guftav Hauffe. Borna-Leipzig, bei U. Jahnke. 127 Seiten in 80.

<sup>2)</sup> Bei ferd. Ente in Stuttgart, 1892. 425 Seiten.

Aiemand, der dasselbe durcharbeitet, wird es ohne Befriedigung aus der hand legen. Einen großen fortschritt aber bietet dieses Buch besonders für die wissenschaftliche Psychologie.

H. S.

#### Die überfinnlichen Shaffachen.

Im fenilleton des "Neuen Wiener Cageblattes", Nr. 69 vom 9. März 1892, hat herr Robert franceschini sich bewogen gefühlt, eine Canze für die "Wissenschaft" gegen die Erforschung sibersinnlicher Chatsachen zu brechen. Er behauptet dabei eine solche fälle von Unwahrheiten, die eben nur erklärlich ist bei einem Litteraten, der über etwas schreibt, von dem er "keinen blauen Dunst" hat; und bei franceschini ist dies ganz besonders erklärlich, weil er auch der Wissenschaft sogar die Psicht abstreitet, solche Chatsachen zu untersuchen. Darin freilich hat er völlig recht, soweit es sich um Caschenspielereien handeln kann; und da diese bei öffentlichen Medien vorkommen, so haben auch wir oft davor gewarnt, solche zu wissenschaftlichen Untersuchungen zu verwenden. Wer sich von diesen Chatsachen überzeugen will, muß sich in seinem eigenen Privatkreise Medien ausbilden. Gläcklicher freilich sind alle diesenigen daran, welche solcher handgreistichen Beweise nicht bedürfen.

Wir wurden übrigens jenes wertlofe feuilleton hier nicht ermahnen, wenn folche Entstellungen nicht in der Tagespreffe fich heut immer noch fo breit machten, fo u. a. auch im feuilleton der "Berliner Neuesten Nachrichten", Ar. 170 vom 2. Upril 1892, in dem ein Eugen von Jagow seine Unkenntnis in Sachen des "Uberglaubens und des Spiritismus" gur Schau tragt. Dabei werden diese Auferungen ftets in foldem Cone ber Unfehlbarteit gehalten, wie man ihn fonft nur bei Cheologen und anderen Offenbarunasgläubigen gewohnt ift; und dies macht denn auch, wie uns Bufendungen aus unferm Leferfreis beweisen, immer wieder einige in demfelben ftutig. freilich konnen wir nun nicht in jedem Befte wiederholen, mas fo oft icon und fo meifterhaft von anderen gefagt ift. Allen Zweifelnden nud ernft. haft Suchenden jedoch konnen wir nicht dringend genug anrathen, fich über die mabre Sachlage der unrichtig behaupteten Chatfachen durch eigene Dersuche und durch Lefung der Original-Quellen zu überzeugen. Außer Follners "Wiffenschaftlichen Ubhandlungen", Band 2-4, find hier hauptfachlich Bellenbachs Werte gu nennen (bei Oswald Mute in Leipzig zu haben). Ein vorzügliches Sammelwert ift ferner Staatsrat Uffatows: "Unimismus und Spiritismus" und desselben ganze spiritualiftische Bibliothek (ebenfalls bei Mute in Leipzig). Wer der englischen Sprache machtig ift, follte auch nicht verfehlen, fich mit den 2 Banden der Phantasms of the Living (bei Crubner & Co., Condon 1886) und den famtlichen Proceedings der Sondoner Society for Psychical Research bekannt zu machen (ebenda 1882-1892). Micht genug aber konnen wir Unfangern die beiden neueften Schriften von Bans Urnold empfehlen: "Wie errichtet und leitet man fpiritiftifche Firkel in der familie?" und "Materialismus ober Spiritismus?" Aufzeichnungen aus dem Ceben eines Unbekannten (beide bei Max Spohr in Leipzig).

## Bur und wider den Spirifismus.

Es wird wohl hinlänglich bekannt sein, daß ich nicht dem Offenbarungs-Spiritismus huldige, da ich es vorziehe, meine eigenen Gedanken zu denken, und nicht irgend welche Geistermitteilungen für mehr als persönliche Meinungen annehme. Mit den Chatsachen jedoch, auf die der Spiritismus sich beruft, bin ich seit 25 Jahren gut vertraut und habe sowohl alle echt, wie auch die meisten künstlich nachmachen gesehen. Auch anerkenne ich, daß man aus vielen solcher Geistermitteilungen sehr viel mehr und Besseres lernen tann, als von den meisten lebenden Menschen oder aus gedruckten Buchern. Indessen halte ich es trogdem immer für die Uufgabe jedes Menschen, selbst zu urteilen und seine eigenen Gedanken zu denken.

Dies fordere ich in Hinsicht der Anschauungen sowohl, wie auch der Chatsachen. Wenn daher irgend jemand über spiritistische Vorgänge abspricht, ohne selbst experimentiert zu haben, d. h. ohne sich vom Wesen dieser Chatsachen durch eigene Versuche im Familien- oder Freundeskreise überzeugt zu haben, so erscheint mir dies als ganz dieselbe Frechheit, wie wenn z. B. jemand die Chatsachen, auf denen die Bakteriologie sich ausbaut, leugnet, ohne selbst in der Mikroskopie erfolgreiche Versuche angestellt zu haben. Alle Cheorien auch der Bakteriologie mögen ganz irrtimliche sein, deren Chatsachen jedoch, oder auch die des Spiritismus, als Schwindel zu bestreiten, ohne eigenes Studium, das ist Gassenburden Urt.

Hübbe-Schleiden.

# Spiritififche Shatfachen und übereilte Supothefen.

Bur offultiftifden Forfdung in Italien.

"I fatti spiritici e le ipotesi affretate, Bemerkungen zu einem Artikel von Professor Combroso", ist der Citel einer Broschüre, die uns von deren Derfasser Dr. G. B. Ermacora aus Padua zugeht und unser Interesse in hohem Grade beanspruchen darf, insofern dieselbe in sehr bestimmter Weise Stellung gegenüber der psychiatrischen flypothese Combrosos nimmt.

für Combroso ist es, wie sich die Ceser aus dem Aprilheft erinnern werden, die Gehirn-Rinde des Mediums, welche er als Psychiater sür neuropathisch erklärt, und die nach ihm als Kraftquelle auszusassen ist, von der aus alle Wirkung ausstrahlt, psychische (als Gedankenübertragung auf die Unwesenden) sowohl, als auch physische (als Bewegungsursache materieller Gegenstände). Diese Hypothese wird nun von Ermacora in scharfsinniger Weise solgendermaßen widerlegt:

Jugegeben, der Gedanke sei eine Bewegung, — sagt er — und nichts als eine Bewegung, so wird allein schon durch das Geset von der Erhaltung der Kraft die von Combroso ja zugestandene Schwierigkeit dieser Erklärung zur baren Unmöglichkeit. Denn, wenn eine schwierigkeit dieser Erklerung zur baren Unmöglichkeit. Denn, wenn eine schwingende Bewegung von einem Centrum ausgeht, so nimmt ihre Kraft im Quadrat der Entsernung ab — ganz einerlei, welcher Urt die Schwingungen sind, — so daß bei einer Entsernung von 1000 die Kraft auf den millionsten Teil ihres ursprünglichen Wertes reduziert wird. In diesem Derhältnis nun müßten auch die Phänomene der Gedankenübertragung abnehmen. Das thun sie aber nicht, vielmehr beweist die Erfahrung, daß die Entsernung bei denselben so gut wie gar keine Rolle spielt, und daß dabei noch die erstaunliche Chatsache auftritt, daß die von dem wirkenden "Ugenten" ausgehende Krast den wahrnehmenden "Percipienten" direkt trifft und sindet, ohne sich dabei merklich zu zerstreuen.

Der Idee eines Gedankenbundels stellen sich nach Ermacora folgende Schwierigkeiten entgegen:

1. Es ist keine Spur eines Organs vorhanden, das als Projektor sich zu orientieren und den Strahl in die gewünschte Aichtung zu lenken inskande wäre.

- 2. Die zweite Schwierigkeit besteht darin, einen für Causende von Kilometern ausreichenden Parallelismus beibehalten zu können.
- 3. Die Schwierigkeit, die Tielrichtung zu finden, um auf solche Entfernungen den Percipienten genau zu treffen.
- 4. Die noch größere Schwierigkeit, zu begreifen, wie diese Tielrichtung, welche die von den feinsten astronomischen Instrumenten geleistete Genauigkeit übertreffen müßte, auf einer nicht unbeweglichen Basis zu stande kommt, indem die hier in Betracht kommende Basis in ihrer Cage von den Bewegungen des Körpers des Agenten abhängt, welche Bewegungen erfahrungsgemäß in keiner Weise mit der Fielrichtung im Jusammenhang stehen.
- 5. Als lette Schwierigkeit kommt noch das Geheimnis hinzu, wie es der Agent dahin bringt, die Fielrichtung zu finden, da ihm doch gewöhnlich die Richtung, in der sich der Percipient befindet, ganzlich unbekannt ist.

Wenn man also mit Dr. Ermacora den Vorgang der Gedankenübertragung, als Ütherstrahlung vorgestellt, auf diese Weise zu Ende zu denken versucht, stößt man überall auf Ungereimtheiten. Trogdem glaubt Combroso mit der einfachen physikalischen Vorstellung der Ütherwellen zur Erklärung aller mediumistischen Phänomene auszukommen.

Nachdem noch Dr. Ermacora an mehreren Stellen der Werke Carl du Prels und Alexander Akfakows in anerkennendster Weise gedacht, sagt er zum Beschlusse dieser sehr durchdachten Arbeit: "Combroso ging es, wie dem Jäger, der voll Ungeduld, um überhaupt etwas zu treffen, auf die Gefahr hin, das vornehmere Wild in seiner Nähe, das er nicht sieht, zu verscheuchen, auf zu große Entsernung schoß und schlecht tras."

Wenigstens hat Combroso das Vorkommen jenes seltenen Wildes zugegeben, wenn er auch mit seiner Hypothesen-Büchse vorläusig daneben schoß; unsere deutschen Gelehrten aber geben größtenteils das Vorkommen jenes Wildes überhaupt nicht zu, so daß sie gar nicht in die Gefahrkommen, wegen unausbleiblicher fehlschüsse ausgelacht zu werden. Da ist uns doch der noch etwas ungeübte, aber eifrige Jäger Combroso lieber. L. Delnhard.

## Zwei spirififtifche Deuheiten aus Brankreich.

Einem jungen Mädchen, das einmal Lust verspüren sollte, zu ersahren, was denn eigentlich der Spiritismus sei, von dem so viel geredet wird, kann das erste der vorliegenden Schriftchen von Lucie Grange<sup>1</sup>) schon empfohlen werden. Mehr läßt sich über diese gut gemeinte, anspruchslose Oruckschen nicht sagen. Etwas anderes aber als die traurige Reimerei auf Seite 62 hätten wir für den Schluß des Ganzen schon gewünscht.

Im zweiten Buch2) ist dieselbe Verfasserin aus mystischen Gründen unter einem mystischen Pseudonym verborgen. Geschrieben ist dies kleine

<sup>1)</sup> Petit livre instructif et consolateur. Manuel de Spiritisme par Lucie Grange, Directrice de "La Lumière". Paris. 63 Seiten.

<sup>2)</sup> Hab: La Communion universelle des âmes dans l'amour divin. Paris. 1892. 167 Seiten.

Buch für die seit einigen Jahren bestehende spiritistische Gemeinde, deren Mitalieder in allen Candern der Erde am 27. jedes Monats gleichzeitig zu derfelben Abendstunde eine feier der Seelengemeinschaft in Gott begeben. für die Eingeweihten dieser Gemeinde in frankreich mag auch Babs Schriftstud verftandlich, intereffant und bedeutend fein; nach unserer unmaggeblichen Meinung jedoch ift es zum größten Teil ein unklares und schwülftiges Berede. R. K.

## Manethas: Ans überfinnlicher Sphare.

Don dieser Zusammenstellung der "Wunder der modernen Magie in den Phanomenen des Gedankenlesens, des Hypnotismus, Mesmerismus, Somnambulismus, der Sensitivität, der Pfychometrie, der Telepathie und der sogenannten mediumistischen Erscheinungen" (1890 in Wien bei Hartleben erschienen) ist jett eine schwedische Übersetung in Stockholm bei froleen & Comp. herausgekommen. Die deutsche Original-Ausgabe dieses illustrierten Sammelwerkes unfres Mitarbeiters Buftav Begmann in Wien ift in der "Sphing" bereits im Maihefte 1890 (IX, S. 269 f.) eingehend besprochen worden. H. S.

## . Aufen vierzehnter Band.

In den nächsten Beften unfrer Monatsschrift werden wir unter andern folgende Beiträge bringen:

Walter von Uppenborn: Das feuerheglein.

Chriftian Behring: Der Idealnaturalismus Rich. Wagners.

Carl Buffe: Uftarte.

Unton 3. Cepp: Das Experiment des Scheintods bei den fafiren.

Bans Denede: Gin Blid in die Bufunft. Alois Dorda: Die Kunft des Cröftens.

frang Evers: Sein wie Gott!

f. Ritter von feldegg: Belehrtendammerung.

Urthur fitger: Das Pan-Mysterium. Friedr. Wilh. Groß: Aus dem Reiche der Metaphysit; familienerinnerungen.

Ernft Sallier: Liebet auch die Dogel!

Bellenbach: Die Weltanschauung des zwanzigften Jahrhunderts. Carl Kiefewetter: Die aldymistischen Versuche des Dr. Price.

Bermann Krede: Befreiung!

Hans tom Kyle: Um Leben und Chre.

Jul. Mendius: Die Mondbewohner; eine Bumoreste.

Monteguma: Meine Rechtfertigung.

O. Plumader: Bartmanns Peffimismus.

Carl du Prel: Das fernseben in Raum und Zeit.

Wilhelm Reffel: Entlaffen! Ein Bild aus dem zwanzigsten Jahrhundert.

D. C. von Schade: Der Gottsucher.

M. von Saint-Roche: Mebel; eine Sfigge.

Ricard Wedel: Uns den Davofer Bergen; eine Ergablung.

H. S.

für die Redaktion verantwortlich ift der Berausgeber: Dr. Babbe.Schleiden in Meuhaufen bei Manchen.

Derlog von C. M. Schweischfe und Sohn in Braunfcweig. - Drud von Theodor Bofmann in Gera.